

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

|   | , |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | ١ |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

794 ilsz

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |



.

# GESCHICHTE

DER

# GEOGRAPHISCHEN NAMENKUNDE

YOU

## Dr. J. J. EGLI,

Professor der Erdkunde an der Universität und der Cantonsschule au Effich, der geogr. Geschichsften von Amsterdam, Rudspeal, Rukurescht, Edinburg, Lissabon und St. Gallen theils corresp., theils Ehrenmitgliede.

Mit Probe einer toponomastischen Carte.

LEIPZIG.

PRIEDRICH BRANDSTETTER.

1886.

Santa Sa • .

# GESCHICHTE

DER

# GEOGRAPHISCHEN NAMENKUNDE

VION

Dr. J. J. EGLI.

Professor der Evikunde an der Universität und der Cantonssobule au Auvich, der gwog- Gesells-haften von Amsterdam, Hudsport, Dukurescht, Edinburg, Liessbou und die Hallen Holls corresp., theils Ebronmitglieds.

Mit Probe einer toponomastischen Carte.

LEIPZIG.

PRIEDRICH BRANDSTRITER

1686.



# CONTROLL STATE

Ŧ

# GEOFRAHILE HA RAKING

from the first of the second s

Mr. Prop. and Temperature 1209.



## VORWORT.

Was diese Blätter bieten, betrachte ich als den ersten 'Versuch einer Geschichte und Bibliographie der geogr. Namenkunde'. Ich wünschte, dem Titel die Schwerfälligkeit des Ausdrucks zu ersparen und hoffe, kein billiger Beurtheiler werde vergessen, den 'Versuch' in Parenthese beizufügen.

Für die erste Seite der Aufgabe, die Sammlung der toponomastischen Schriften, war das von E. Förstemann (Deutsche ON. p. 9-19, 321-328) gebotene Litteraturverzeichniss grundlegend; es enthält 217 Nummern. Theils zahlreiche bibliographische Noten, theils die (mehrfach selbst schenkweis erfolgte) Vermittelung schwierig erhältlicher Drucke oder Abschriften solcher verdanke ich der Güte der HHerren Oberamtsarzt M. R. Buck in Ehingen a/D., Manuel B. Cossio, Director des Museo de Instruccion primaria in Madrid, J. Dornseiffen, Bibliothekar der Aardrijkskundig Genootschap in Amsterdam, Magister A. E. Favén in Tavastehus, Finland, H. Gaidoz. prof. à l'école des Hautes Études in Paris, Alb. S. Gatschet, Linguist des Ethnological Bureau in Washington, Rob. Geete, Manuens der der K. Bibliothek in Stockholm, Academiker J. Grot in St. Petersburg, Prof. Julio A. Henriques in Coimbra, J. Jackson, archivistebibliothécaire der Geogr. Gesellschaft in Paris, Archivrath Ed. Jacobs in Wernigerode, der Proff. Charles Joret in Aix, C. M. Kan in Amsterdam, O. Kienitz in Karlsruhe, A. Kirchhoff in Halle, G. Kurth in Lüttich, G. Marinelli in Padua, Frdr. Otto in Wiesbaden und Joh. Palacky in Prag, General Th. Formentier in Paris, Universitätsbibliothekar R. Reicke in l der Proff. Sophus Ruge in Herm Wagner in Göttingen, Dresden, O. Rygh in Che. A Webster, honorary editor Schuldirector P. Voss III in Edinburg, Oberlehrer of the 'Scottish Geogram uwnizerconsul in Valpa-W. Wolkenhauer in He me

raiso und anderer Freunde der Namenkunde.¹ Den meisten Stoff boten die hiesige Stadtbibliothek und die Bibliothek der Antiquarischen Gesellschaft, Vieles der Antiquar, sowie die Verfasser oder Verleger von Namenschriften und die Vorstände gelehrter Gesellschaften. Auch den K. Bibliotheken in Dresden und München bin ich für freundliches Entgegenkommen verpflichtet. Eine Menge biographischer und bibliographischer Daten war auf dem Correspondenzwege zu beschaffen, und ich kann nicht genug rühmen, welche Bereitwilligkeit ich für diese unscheinbaren, oft zeitraubenden Dienste fast überall gefunden habe.² Ich fürchte, mich des Undanks schuldig zu machen, dass ich, aus Rücksicht für den Raum, nicht all' diese hülfreichen Freunde einzeln zu nennen vermag.

Die Würdigung des vorliegenden Materials war von dem Streben geleitet, dem Ziel und der Leistung jeder Arbeit gerecht zu werden und das Sprüchlein fortiter in re, suaviter in modo stets in Ehren zu halten. Wo fremde Urtheile aus zuverlässigen Druckschriften oder aus handschriftlichen Mittheilungen geschöpft wurden, ist dies im Drucke angezeigt, in gewissen Fällen jedoch ohne Nennung des Urhebers, so dass dort die Verantwortlichkeit auf mich fällt. Die slawischen Schriften hat mir die Gefälligkeit eines eifrigen Hörers meiner Collegien, des Herrn Dr. med. A. Masje aus Mohilew, entsiegelt. Bei der Analyse war eine besondere Sorgfalt der Sammlung gewisser 'Lesefrüchte' gewidmet: jener Aussprüche, in denen der Autor seine Ansichten über Ursprung, Sinn und Classification der ON., über Werth und Methode der Namenforschung, über die in der geogr. Nomenclatur waltende Gesetzmässigkeit niedergelegt hat. Ich glaubte, diese Sentenzen im Drucke hervorheben und damit zu einer die ganze Darstellung durchziehenden Perlenschnur aufreihen zu sollen.

Für den letzten Theil der Aufgabe, die Gestaltung unsers 'Versuchs', war vorerst eine Capitalfrage zu entscheiden. Empfahl es sich, die gesammte mir zugängliche Litteratur, das Unbedeutende

<sup>1</sup> Für gütige Mittheilung neuer Litteraturnachweise werde ich jederzeit dankbar sein.

<sup>2</sup> Wenn noch manche solcher Lücken geblieben sind, so darf ich versichern, dass der Versuch zur Ausfüllung kaum einer derselben unterblieben ist. In einzelnen Fällen war auf eine mehr-, selbst 5- und 6 malige briefliche Anfrage keine Antwort erhältlich.

und Missglückte wie das Brauchbare und Werthvolle, in die Darstellung aufzunehmen oder aber, die Spreu vom Weizen sondernd, nur dem vollgewichtigen Korn seinen Raum zu gewähren? glaubte, den ersten dieser Wege einschlagen zu sollen. Ohne Zweifel - die Zukunft wird auch unter den Namenschriften sichten, das Werthlose der Vergessenheit überlassen und aus gutem Material ihren Neubau errichten. Ein erster Versuch hingegen, welcher zeigen will, wie langsam und mühsam, unter wie vielen Pausen, Verirrungen und Rückfällen die Namenkunde herangewachsen, ist wohl nicht berechtigt, jene Sichtung vorweg zu nehmen. Aufgabe schien mir eine viel bescheidenere, mehr nur vorbereitender Natur: er soll möglichst das gesammte Material in übersichtlicher Anordnung vorlegen und seine Taxation der einzelnen Beiträge keineswegs als eine massgebende und abschliessende, sondern lediglich als eine vorläufige und angenäherte, für die Folgezeit orientirende, betrachten. Fiel nun der Entscheid in diesem Sinne, so war damit die Haltung unsers Versuchs, im grossen und ganzen, Im Einzelnen freilich fehlten auch dann noch die Schwierigkeiten nicht. Ich hatte keine Vorbilder. Alles war neu zu schaffen. Was jetzt, wie ich hoffe, sich wie selbstverständlich liest, ist zum Theil durch harte Proben gegangen. Manche Entscheidung fiel erst in jener nachmitternächtlichen Stille, wenn, von unruhigen Geistern verscheucht, Stunden lang der Schlaf von dem Lager geflohen war.

Und nun, mein Buch, geschrieben, um der bis anher heimatlosen geogr. Namenkunde einen eignen, wohnlichen Herd zu bereiten — möge dir deine Mission gelingen!

Oberstrass-Zürich, im April 1886.

E.

NB. Mit Fettziffern werden wir auf die Seiten des eignen Buches verweisen und dadurch einer Verwechslung mit Citaten besprochener Schriften vorbeugen.

# Inhalts-Verzeichniss.

| Einleitung                                               | Seite<br>1 |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Namenforschung                                           |            |
| I. Das Zeitalter der unmethodischen Versuche (vor 1840). |            |
| A. Anfänge (bis 1600)                                    | . 14       |
| B. Ausbreitung (1600—1840)                               |            |
| II. Das Zeitalter der methodischen Arbeiten (1841-1885). |            |
| A. Fundamentirung (1841—1870)                            | . 82       |
| B. Weiterbau (1871—1885)                                 |            |
| Namenschreibung und -Aussprache                          |            |
| A. Orthographie                                          |            |
| B. Aussprache                                            |            |
| C. Namenerklärung im geographischen Unterrichte          | . 383      |
| Namenlehre                                               | . 393      |
| A. Sammlung des Namenmaterials                           |            |
| B. Systematik des Namenmaterials                         |            |
| C. Ableitung der Gesetze                                 |            |
| Ergänzungen und Berichtigungen                           | . 411      |
| Autorenregister                                          | . 423      |

## EINLEITUNG.

Die Eigennamen, welche den Gegenstand der geogr. Onomatologie ausmachen, sind die Namen aller erdkundlichen Objecte, der Ortschaften und Länder, der Berge und Thäler, Flüsse und Seen, Inseln und Meere etc.

Gewöhnlich bezeichnet man diese Namen kurzweg als Ortsnamen (= ON.), also mit einem Ausdrucke, der auch eine engere Auffassung, lediglich auf Wohnorte bezogen, zulässt. Unsere Darstellung nimmt denselben immer in dem oben angedeuteten weitern Sinne.

Dem Ausdrucke 'Ortsnamen' entspricht wörtlich Toponomastik, eine andere Bezeichnung der geogr. Namenkunde. Wir betrachten die Toponomastik als die wissenschaftliche Bearbeitung der Ortsnamenwelt, als ihr Ziel die Namenlehre, d. h. die Ergründung der in der Nomenclatur waltenden Gesetze, und als ihr nächstes Mittel die Namenerklärung.

Dieser letztern bieten sich die ON. in der äussern Erscheinung, in der mündlichen (Aussprache) und in der schriftlichen (Orthographie). Die gesicherte Deutung kann die übliche Schreibart, z. B. Wallenstadt, Mississippi, weniger leicht die Aussprache, berichtigen: in Walenstad, Mississipi.<sup>2</sup>

Der Ortsname Walenstad, sehon von Aeg. Tschudi (1588) — und seither wiederholt — richtig erklärt und beziehungsweise richtig geschrieben,³ ist im amtlichen und privaten Verkehr, in Zeitungen, Büchern und Carten, insbesondere seitens der betheiligten Landesgegend, längst zu Wallenstadt geworden. Ein Versuch, die 'richtige' Schreibart, zunächst im amtlichen Gebrauche, wieder herzustellen, ist gescheitert. Nachdem nämlich eine Anzahl von Erziehungsdirectionen deutscher Cantone in ihrer Vereinbarung⁴ die in dem Rechtschreibebüchlein des schweiz. Lehrervereins enthaltene 'neue Orthographie' angenommen hatte, beschloss auf Anregung seiner Erziehungsdirection der St. Gall. Regierungsrath, ab Neujahr 1882 die cantonale Gesetzessammlung, das Amtsblatt, Inserate etc. in Antiqua und in neuer Orthographie erscheinen zu lassen. Auf eine Anregung der Commission des histor. Vereins St. Gallen wurde die Neuerung auch auf die Orthographie der ON., zunächst der Gemeinden und Bezirke, ausgedehnt und beschlossen, dass die Staatskanzlei künftig die normirten Formen, z. B. Tal für Thal, Stad für Staad, Bernegg für Berneck, Walenstad für Wallenstadt, anzuwenden hätte (17. März 1882). Sehon am 5. April gelangt der Gemeinderath Thal an die Regierung: er findet 'die Neuerung Tal und Stad weder gerechtfertigt noch nöthigt und begehrt, dass die 'bisherige Schreibart . . . auch in Zukunft fortbestehen dürfe und solle'. Als das Begehren abgewiesen wurde (12. April), wuchs

der Widerspruch: Am 4. und 5. Mai folgten zwei neue Reclamationen. Der Gemeinderath von Berneck erinnert, dass dem Orte Bernang schon bei der Constitution des Cantons St. Gallen (1803) die Form Berneck aufoctroyirt worden sei; nun sei diese durch die Verfassung garantirt, und in der Neuerung Bernegg erblicke er 'weder eine Verbesserung noch die Befriedigung eines Bedürfnisses'. Der Gemeindrath von 'Wallenstadt' schreibt, durch die Abänderung von -stadt, als einer alten, durch Kaiser Sigismund sanctioniten Errungenschaft, in -stad, was der Ort fest zehn Minuten vom See entfernt in nicht (mehr 2) sei 'ist das was der Ort, fast zehn Minuten vom See entfernt, ja nicht (mehr?) sei, 'ist das städtische Nationalgefühl unserer Bewohner in seinem Innersten verletzt worden'; er hofft, die Regierung werde 'durch Aufhebung seiner Schlussnahme der drohenden Stimmung unter der Bevölkerung ein Ende machen'. Eine bez. Motion, am 16. Mai 1882 im Grossen Rath angekündigt, veranlasst eine lebhafte Discussion der Landesväter (20. Mai). Elf Redner treten auf. 'Weiter und weiter wälzen sich die rhetorischen Wogen.' Die regierungsräthliche Schlussnahme wird aufgehoben.5

Die vollständige Namenerklärung ist eine doppelte:

a) sprachlich, auf den Ausdruck der Benennung gerichtet.

Die sprachliche Erklärung lässt zwei genau unterschiedene Rangstufen ihres Dienstes erkennen:

Bei Namen, die im eignen Sprachgebiete verständlich geblieben, z. B. mal. Gunung Api (= Feuerberg) oder russ. Nowaja Ssemlja (= Neuland), leistet sie demjenigen, der ausserhalb dieser Sprachsphäre steht, lediglich den Dienst der Uebersetzung, und neben ihr bleibt der sachlichen Deutung ihr Mitrecht ungeschmälert, für den 'Feuerberg' der Bandagruppe z. B. die häufigen und schrecklichen Ausbrüche, für das 'Neuland' die den holl. Nordostfahrten vorgängige russ. Entdeckung reicher Fischergründe.

Viel stärker tritt die sprachliche Seite hervor bei Erklärung solcher ON., deren heutige Form dem eignen Sprachherde unverständlich geworden ist. Hier wird die Deutung zur Namenforschung, vermittelt durch das Zurückgehen auf die ganze Reihe von Formen, die der Name von Anfang bis heute durchlaufen hat, also durch etymologische Ableitung, z. B. Dällikon, aº 870 Tellinghovon, 1130 Tellinchoven . . . = bei den Höfen des Telling, d. i. eines Nachkommen Tello's, Tells. Auf diesem Wege mag die Forschung selbst in Fällen, wo die urk. Formen nicht vorliegen, ihr Ziel erreichen; nach Maassgabe analoger Bildungen sowohl als der Sprachgesetze sucht sie bis zu der ursprünglichen Gestalt und damit zum Verständniss des Namens hindurchzudringen.

Im Kreise dieser ihrer Thätigkeit ist die Namenforschung, eine specifisch philologische Aufgabe, von so entscheidendem Gewichte, dass ihr gegenüber die Sacherklärung, von dem voigtländischen

Pfarrer Fr. Bogenhardt treffend als 'Realprobe' bezeichnet, zurücktritt. In Fällen von der Kategorie des aufgeführten Beispiels wird das sachliche Verständniss vermittelt durch die Thatsache, dass die Alemannen sich über das Waldland ergossen, dieses durch Roden und Schwenden lichteten und die Ansiedelung, statt in geschlossenen Ortschaften, mit Vorliebe in der Parcelle erbauten, als vereinzeltes Gehöft, welches den Namen des Gründers oder seiner Nachkommen erhielt. Die Namenforschung kann diese Thatsachen als bekannt voraussetzen und lediglich ihrem linguistischen Ziele zusteuern: allein in andern Fällen wird ihr die Verwerthung der geschichtlichen Zeugnisse oder, noch häufiger, die Kenntniss der Localzustände wesentliche Dienste leisten, sei es, dass von dem heutigen Zustand auf den frühern geschlossen werden kann oder, noch besser, dass der letztere für die Zeit, wo der Name entstand, aus directen Zeugnissen bekannt ist. Wir glauben dem Slawisten, dass Schwerin aus Zuerin = Thiergarten entstanden sei und der Name in frühern Zeiten immer so gelautet habe; wenn jedoch G. C. F. Lisch<sup>6</sup> beifügt: Auf Thilemann-Stella's Originalcarte, um 1560, ist die ganze Gegend des j. Orts als Wald gezeichnet mit den Worten 'Der Swerin, ein Walt', so wird der Glaube fast 'zum Schauen'. Vorsichtig denkt sich schon der gründliche Frz. Mart. Pelzel<sup>7</sup> seinen Gang so: 'Um diesen (Umstand, der dem Orte den Namen gab) zu wissen, müssen wir nun sehen, was das slaw. Wort Prag bedeute; dann wollen wir weiter nachforschen und uns auf dem Prager Schloss umsehen, ob die Bedeutung mit der natürlichen Beschaffenheit des Ortes übereinkomme'.

Gewiss gereicht es der besten Arbeit zum Schaden, wenn sie, einseitig linguistisch, die Sacherklärung übersieht.

einseitig linguistisch, die Sacherklärung übersieht.

Schon der Altmeister dän. Namenforschung, der Registrator N. M. Petersen, verlangt, dass die Sprachwissenschaft durch historische und örtliche Kenntniss unterstützt werde: 'ikke mindre vigtig er historisk og lokal kundskab, helst begge i forening... den lokale vil bestemme, hvorvidt der virkelig imellem den antagne betydning af navnet og selve stedet findes overeensstemmelse'.

Ganz ähnlich verlangt der berühmte Rev. Isaac Taylor: 'If the name be topographic or descriptive, we must ascertain if it conforms to the physical features of the spot; if, on the other hand, the name be historic in its character, we must satisfy ourselves as to the historic possibility of its bestowal'.

Das Zusammenwirken des sprachlichen und sachlichen Moments der Namenerklärung betont der erfahrene Berliner C. A. F. Mahn 'I in folgenden Worten: 'Zuweilen können beide Hand in Hand gehen, und dann ist der Erfolg um so sicherer. Durch die Anwendung beider Methoden, die vereinigte Berücksichtigung sowohl des sprachlichen als des geschichtlich-geographischen.' könne es gelingen, schwierige und dunkle Namen zu erklären.

Auch mein kundiger Landsmann Alb. S. Gatschet <sup>12</sup> sagt: 'Obschon zwar die Analyse der dunkeln ON. hauptsächlich auf dem sichern Grunde der alten urk. Schreibungen geschehen muss, so leistet doch auch die Anschauung der Ortslage selbst und die Vergleichung derselben mit den Namen erkleckliche Dienste und kann somit das primäre Forschungselement gewissermaassen ergänzen. Doch ist dies nur bei denjenigen Localnamen der Fall, welche von einem Appellativ abstammen, und wie oft handelt es sich darum, Namen zu entziffern, deren Ortslage man niemals gesehen hat! Führt dieses Mittel auch nicht immer zum Ziele, so darf der Onomatologe nie ermüden, zahlreiche Landschaften mit den besten Carten in der Hand zu durchstreifen, Autopsie zu üben und die Namen mit den Orten zusammenzuhalten.

Es darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, dass es besonders deutsche Namenforscher sind, welche, einseitig nur auf linguistischer Bahn sich bewegend, dem Hülfsmittel der 'Realprobe' häufig alle Beachtung versagen. Da, wo Rob. Ferguson 13 von den kindischen Etymologien Bullet's spricht, lässt er ihm 'the merit of at least taking pains to find out what is actually the notable feature in each case under consideration, a point which the scholarly Germans sometimes rather neglect'.

Die Dienste, welche der Beizug der physischen oder histor. Momente dem Namenforscher zu leisten vermag, lassen sich heute nicht mehr ignoriren. Wir besitzen eine Reihe von Arbeiten, welche jene Dienste auf's glänzendste rechtfertigen, von histor. Seite z. B. die ital. Streitschriften über den Namen Basilicata, Heisterbergks Italien, G. Kurth's Liège etc., seitens der Ortskunde Styffe's 'Skandinavien under Unionstiden', Peiffer's 'Légende territoriale' u. a. m.

Ist nun auch die Realprobe dem Namenforscher nur ein Hülfselement, auf dessen Dienste er oft verzichten kann oder muss, so fällt ihr nichts desto weniger, wenn das Gesammtgebiet der Toponomastik in Frage kommt, eine höchst bedeutsame Rolle zu. Ohne Sacherklärung giebt es keine Motivirung der Namen, und erst die Kenntniss der Motive kann zur Ergründung der in der Nomenclatur waltenden Gesetze führen. Die sachliche Deutung führt zunächst auf die beiden Hauptclassen, die wir als Natur- und Culturnamen unterschieden haben, und sie lehrt, jede derselben in natürliche Gruppen weiter zu zerlegen. In jeder der beiden Hauptclassen giebt es nun eine Kategorie, welche die Geschichte der Namenkunde vorläufig nicht beschäftigen kann.

Viele der Naturnamen erklären sich aus den räumlichen Umständen. Sie entstehen nämlich durch Relation, indem, behufs der Benennung, das zu benennende Object auf ein schon benanntes, benachbartes, bezogen wird. So werden häufig benannt: Seen, Golfe, Meerengen nach Uferorten, z. B. Zürichsee, Bristol Channel, Pas de Calais, nach einer Insel, z. B. Laguna de Titicaca, nach Uferlandschaften, wie Vierwaldstätter See, Bottniska Viken, Fukian Canal, oder nach Umwohnern, wie Kaonin Θάλασσα, Berge nach der am Fusse liegenden Stadt, z. B. Pico de Orizaba u. dgl. m. Die Erklärung

der Relationsnamen liegt auf der Hand. An ihnen darf die Geschichte der Toponomastik ohne Aufenthalt vorübergehen.

Viele andere, gewöhnlich aus der Classe der Culturnamen, erklären sich aus den zeitlichen Umständen: die historischen Namen, die bei bestimmten, registrirten Anlässen eigens geschaffen sind und dadurch zu den volksthümlichen Namenschöpfungen in Gegensatz treten. Dieser historischen ON. sind nun zweierlei:

a) Entdeckernamen, durch Forschungs- und Vermessungsexpeditionen ertheilt, in den Originalberichten dieser Unternehmungen oder, wo solche nicht erschienen sind, in historischen Quellenbearbeitungen erklärt oder doch, soweit die Erklärung nicht ausdrücklich gegeben ist, deutungsfähig aus ihrer Zeit heraus. So berichtet der Entdecker selbst<sup>11</sup> über die Benennung der nordpacif. Sandwich Islands, ein port. Historiker <sup>15</sup> über die doppelte Taufe des Cabo da Boa Esperança, ein österreich. Ingenieur <sup>16</sup> über die Bezeichnung der Ludwigshöhe. Der Eisbär John Ross<sup>17</sup> lässt viele der in seiner Carte aufgeführten Objecte, z. B. um Boothia Felix, <sup>18</sup> unerklärt; man erkennt sie jedoch sofort als Personendenkmäler, und um die vom Entdecker ihnen beigelegte Beziehung zu finden, müsste man lediglich die auf ihn bezüglichen Zeitumstände kennen.

Diese Classe historischer Namen führt uns somit auf dieselben Quellen, aus welchen die Geschichte der Erdkunde zu schöpfen hat; die Geschichte dieser Namenclasse liegt in der Geschichte der geogr. Entdeckungen eingeschlossen. Die Grosszahl derartiger Quellen ist schon für die 'Nomina Geogr.' verwerthet und im 'Litteraturverzeichniss' aufgeführt; einige Nachträge mögen an ihrem Orte, d. i. je bei dem betreffenden Erdraum, untergebracht werden.

b) Officielle Namen, welche aus förmlichen, wohl ebenfalls meist documentirten Beschlüssen der betheiligten Behörden, Gemeinden etc. hervorgegangen sind. So z. B., wenn, behufs Ergänzung der Nomenclatur des Monte Rosa, der schweiz. Bundesrath (23. Januar 1863) beschliesst, dass, zu Ehren des Chefs der Landesvermessung, der bis dahin noch unbenannte (?) Culm Dufour Spitze heissen solle; wenn, sofort nach erlangter Unabhängigkeit, der Congress des vormaligen Alto-Peru dem neuen Freistaat (6. Aug. 1825) den Namen des Libertadors beilegt, oder wenn in der nordamerican. Union die neu geschaffenen Territorien und Staaten von Bundeswegen getauft werden. Eine Sammlung aller dieser Documente,

die noch keineswegs in erforderlicher Zahl und Qualität zur Verfügung stehen, wäre der Stoff einer Specialstudie. Einen hübschen Anfang, über die Staatennamen der Union. 19 hat Hamilton B. Staples gemacht. Sollte jedoch diese Aufgabe systematisch in Angriff kommen, so wäre die Sache auf archivalische Studien zu stützen und eingehend darzustellen. In welcher Art dies etwa erfolgen könnte, sei hier an ein paar bescheidenen Fällen gezeigt. an der Neu-, resp. Umtaufe dreier Gemeinden des C. Zürich.

Neumünster. Die drei vorstädtischen Gemeinden Hottinger, Hirslanden und Riesbuch, bisher eine Filiale des Grossmünsters in Zürich und als solche Kreuzgemeinde genannt, weil einer der zehn Kreuzsteine, welche die Grenze des alten städtischen Weichbildes bezeichneten, neben dem Kirchlein stand, beschlossen, zu erhoblichem Umfang angewachsen, am 19. Januar 1834, den Verband mit der Mutterkirche zu lösen und eine eigne Kirchgemeinde zu bilden. Diesem Beschlusse entsprach der Grosse Rath am 11. April gl. J. Der neuen Kirchgemeinde blieb die Wahl des Namens überlassen. Die Kirchenpflege sichlug, wie es scheint ohne ausdrückliche Motivirung der Namen, zur Auswahl vor: Schönau, Neumünster, Schönbühl. Kreuzwyl. Kreuzfelden: am 29. Juni 1834 entschied die Kirchgemeinde, aus deren Mitte als weitere Vorschläge noch Freienau, Friedenau, Areuznau. Kreuzmünster. Friedheim und Neumünsterheim auftauchten, mit 145 von 244 Stimmen, wie es scheint ohne Discussion, für den Namen Neumünster. Man sieht, dass, abgesehen von einigen poetischen Einfällen, die Vorschläge an das alte Filialverhältniss anknüpften.

Obfelden. Die politische und Kirchgemeinde Ottenbach umfasste in ihrem einstigen Bestande ausser dem Kirchort Ottenbach die etwa 2 km thalauf, nahe beisammen gelegenen Civilgemeinden Bickwyl, Teussen, Wolsen, Ober- und Unter-Lunnern, zusammen von jeher ob dem Feld genannt (1880 mit 981 Einw. gegen 1246 der Stammgemeinde). Augenscheinlich waren es gewisse Wahlvorgänge, welche den Wunseh nach Trennung erregten, vorübergehend (Jan. 1831) im Kirchorte selbst, dann nachhaltiger in den Nebenorten, die das Gesuch im Mai 1832 erneuerten. 31 Das Gutachten des Bezirksraths, der erfolgles zu vermitteln suchte ging auf Abweisung (30. Oct. 1832). Der Rath des Innern lud Ausschüsse beider Parteien zu persönlicher Besprechung ein und trug, da die Abgeordneten nicht erschienen, auf Abweisung an (22. Mai 1833). In diesem Sinne entschied die Rogierung (30. Mai). — Eine neue Eingabe der 5 Civilgemeinden erfolgte am 19. Mai 1837. Die Dorfgemeinde Ottenbach, in deren Antwort die Form Obfeld mehrmals vorkommt, protestirt (29. Juni). Der Bezirksrath begutachtet (5. Sept.) im frühern Sinn. Auf den Antrag des Raths des Innern (18. Oct.) wird zum zweiten Mal Abweisung verfügt (28. Oct.). — Im Gefühle, bei den Gemeindewahlen wieder zurückgesetzt zu sein, beschliessen die fünf Civilgemeinden nochmals (16. Oct. 1846) die Ablösung vom bisherigen Verbande und die Bildung einer eignen politischen und Kirchgemeinde, und zwar unter dem Namen Obfelden. 21 Ein anderer Name kam nie in Betracht. Per Grosse Rath entsprach dem Begehren. 23 am 15. Febr. 1847.

Dorlikon-Thalheim. Am 4. Oct. 1877 beschloss die Gemeindsversammlung von Dorlikon einstimmig, diesen Namen in Thalheim abzuändern. Die bezügliche Eingabe des Gemeinderaths (dat. 15. Oct.) macht geltend, der Name, urk. Thorlikon, v. Thorlinchon, Thorlingewa, urspr. Thorlinghofen = Hof des Thor. Thorling, des ersten Ansiedlers, sei, mit Thor, thöricht, zusammengehalten, früh eine Quelle der Verunglimpfung und Missachtung, allmälig Stichwort für alle möglichen Albernheiten, im Sinne geistiger Beschränktheit, geworden. Im Thorliker Kuhhirt (der — bei der Wiederwahl durchgefallen — sein Amt auch nicht

mehr begehrt zu haben erklärte) habe der Volkswitz sich verkörpert. In Verkehr, Schule und Militär seien die 'Thorliker' ein Gegenstand der Verhöhnung; selbst die Bahnstation erhielt erst in Folge bundesräthlicher Einsprache den Namen D. Viele verlassen die Gemeinde gern; Neue ziehen nicht leicht nach 'Thorlikon'. Selbst das Heiraten sei erschwert, weil keine Tochter der Umgegend eine 'Thorlikerin' werden möge. Der Name sei 'der Feind der Gemeinde'. Dem im tiefliegenden Thurthal in Bäume versteckten Orte entspräche der wohlklingende Name Thalheim, der nur in Würtemberg, 'jedenfalls in der Schweiz nicht', vorkomme. Nachdem die Vorfragen erledigt waren, entsprach der Cantonsrath, 16. Sept. 1878, nicht ohne Widerspruch, der Gesuche. der Verhöhnung; der nur in Würtemberg, 'jedenfalls in der Schweiz nicht', vorkomme. Nachdem die Vorfragen erledigt waren, entsprach der Cantonsrath, 16. Sept. 1878, nicht ohne Widerspruch, der Gesuche.

Nach der eben vorgenommenen Ausscheidung ist der Stoff, den eine heutige Geschichte der Toponomastik zu bieten hat, in bestimmter Weise umgrenzt.

Es ist kein Zweifel, dass die Namenforschung den wissenschaftlichen Kern aller toponomastischen Thätigkeit bildet; ihr Entwickelungsgang muss also den rothen Faden unserer Darstellung abgeben. Ihr sind einerseits, als Unterlage für die Namenforschung, auch die urk. Namenverzeichnisse, 30 sowie einzelne historisch-ethnographische, besonders sprachgeschichtliche Werke, anderseits, als Ausfluss einer gesicherten Etymologie, die auf Schreibung und Aussprache der Namen gerichteten Bestrebungen einzuverleiben. Die Quellen aber, aus welchen sie vorwiegend zu schöpfen hat, bietet die eigentliche, berufsmässig toponomastische Litteratur, niedergelegt theils in selbstständigen Namenschriften, theils in den Abhandlungen vorzugsweise philologischer, auch historisch-antiquarischer oder historischgeogr. Zeitschriften, in den Memoiren academischer Institute und antiquar. Gesellschaften, in Schulprogrammen etc., wohl auch in Werken verwandten Inhalts, die dem Gegenstande ein gesondertes Capitel oder nur vereinzelte Anmerkungen widmen. Viele der so zerstreuten Quellen sind schwierig zu entdecken und zum Theil, wenn entdeckt, schwierig oder gar nicht zu erreichen. Wer den ersten Versuch einer Geschichte der geogr. Namenkunde wagt, darf wohl für den Fall, dass ihm manche einschlägige Leistung entgangen, die Nachsicht seiner Fachgenossen ansprechen.

Der Namenforschung schmiegt sich, wie ein begleitendes Moment, die Uebersetzung fremder ON. an. Wir denken dabei zunächst an jene volksthümlichen Schöpfungen, deren Ursprung nicht auf einzelne Personen und bestimmte registrirte Anlässe zurückzuführen ist. Die Fundgrube dieser Richtung liegt in der bessern Reiselitteratur und den ihr entsprechenden Compilationen, sei es, dass diese in der Form selbstständiger Werke oder als Aufsätze in geogr.

Zeitschriften erschienen sind. Diese Beiträge, ihrem Range nach secundär, dürfen, streng genommen, dem Bilde, welches den Gang der Namenforschung darlegt, nicht einverleibt werden; allein da sie fast ausschliesslich den schwach vertretenen aussereurop. Erdtheilen angehören, so mag unsere bescheidene Auswahl, anstatt einen besondern Abschnitt zu beanspruchen, den betr. Erdräumen direct zugewiesen werden.

Unter den Zweigen der Toponomastik nehmen die auf das Kleid der ON. gerichteten Bestrebungen eine eigenartige Stelle ein. Zwar fusst die bereinigte Orthographie auf den Ergebnissen der Namenforschung - wir haben jene als den natürlichen Ausfluss einer gesicherten Etymologie bezeichnet - allein dieser, als der auf das innerste Wesen des Namens dringenden Geistesarbeit, steht sie scharf und bestimmt, mit rein äusserlicher Tendenz, gegenüber. Und was die Orthographie für das Auge, das ist die Aussprache für das Ohr: jene ist Formbild, diese Klangbild. Zeigt nun auch die Erfahrung, dass der Namenforscher leicht auf eines dieser Bilder überstreift oder umgekehrt, dass zur Feststellung der Orthographie und Aussprache die etymologische Unterlage beigezogen wird, dass also für manche toponomastische Arbeit eine reinliche Zutheilung in die eine oder andere der beiden Kategorien unmöglich wird, so dürfte sich, und zwar aus praktischer Rücksicht, nichts desto minder empfehlen, der Aussenseite der Namenkunde ein gesondertes Capitel einzuräumen.

Ich denke so: In Schreibung und Aussprache tritt die Namenkunde jedem nahe, wird sie jedem fassbar. Wo immer im Leben die ON. eine Rolle spielen, im gemein-bürgerlichen, wie im Postund Telegraphen-, Bahn- und Schiffsverkehr, für Vergnügungs- oder Geschäfts-, wie für Entdeckungs- und Forschungsreisen, in der Kriegsführung wie in Staatsverträgen, in der kirchlichen wie weltlichen Verwaltung, in Zeitungen und Zeitschriften, in der Erdkunde und Geschichte, wie in den ihnen dienenden Atlanten, Hand- und Wandcarten u. s. f., da treten sie uns in dem Gewande entgegen, das sie in Schreibung und Aussprache angenommen haben. Gerade dem Bedürfnisse des historischen und geogr. Unterrichts, der die Ancignung einer Menge von ON. zu vermitteln hat, streben manche neuere Namenschriften zu dienen, und wenn hier zugleich, in dem der 'Vulgarisation' der Toponomastik zugewandten Capitel, den Anre-

gungen, welche die Namenerklärung im Unterrichte befürworten, eine Stätte eingeräumt wird, so mag dies kaum einer Rechtfertigung bedürfen.

Das Endziel aller Toponomastik finden wir schon eingangs als Namenlehre bezeichnet: die systematische Betrachtung der Ortsnamenwelt, insofern sie die in der Nomenclatur waltenden Gesetze zu ergründen unternimmt. Die Voraussetzungen, welche dieses Unternehmen erfordert, sind derart, dass es erst seit kurzer Zeit in Angriff kommen konnte. Während also die Namenforschung schon im Alterthum beginnt, die auf bereinigte Orthographie gerichteten Bestrebungen auf das 18. Jahrh. zurückgehen, so ist die Namenlehre der jüngste Zweig toponomastischer Studien.

Mit diesen drei Titeln:

- a) Namenforschung,
- b) Namenschreibung und -Aussprache,
- c) Namenlehre,

ist die oberste Gliederung unserer 'Geschichte' gegeben.

Unser Versuch hat nach Vollständigkeit gestrebt, dieses Ziel jedoch nicht erreicht. Es ist ganz sicher, dass ausser den vorgeführten 2000 Arbeiten noch manche entstanden sind, sich aber unsern vereinigten Nachforschungen ent-

Aus der scholastischen Zeit z. B. ist eine einzige Namenschrift eingereiht. Aus der scholastischen Zeit z. B. ist eine einzige Namenschrift eingereiht. Ob nicht auch noch andere jener Gelehrten, von Beda 'Venerabilis' († 735), welcher in den angelsächsischen Chroniken, der Grundlage seines Hauptwerks, unser Gebiet vielfach streifen musste, bis herab auf die zwei grossen Dominicaner Albertus 'Magnus' († 1280) und Thomas von Aquino († 1274), deren jeder seinen Zeitgenossen und Verehrern als 'Doctor universalis' erschien, sowie des letztern philosophischen Widersacher Duns Scotus, den 'Doctor subtilis', in ihren Folianten toponomastische Versuche vergraben haben? Wenn man einmal anfangen wird, jene Gelehrsamkeit mehr zu würdigen als zu schmähen, so dürfte uns manche Veberraschung werden. In dieser Ueberzeugung liegt keinerlei Annahme über den Werth solcher Entdeckungen eingeschlossen: dem Boden kritikloser Tradition konnten frische Triebe kaum entkeimen. Aber als Glied in die Reihe der 'Anschner in der den Werth solcher Entdeckungen entkeimen. konnten frische Triebe kaum entkeimen. Aber als Glied in die Reihe der 'Anfänge' sollen sie dereinst sich einfügen.

Unvollständig sind auch die Leistungen des humanistischen Zeitalters gezeichnet: in der Beschränkung auf die oberdeutschen Gelehrten. Unserm Bilde fehlt also die Wiener Schule, fehlt Italien, dessen Humanismus voranging, fehlt Frankreich, wo er länger ausdauerte, fehlen all' seine übrigen Herde. Einer Specialstudie bleibt hier ein dankbares Feld vorbehalten.

sammengebracht, am sichersten durch nationale Berichte, wie sie bis jetzt, ausser der Schweiz, bloss Tirol, von Christ, Schneller, und Schweden, von Rob. Geete, besitzen.

Wer also jetzt schon, vor Erfüllung dieser Frist, eine Geschichte der geogr. Namenkunde zu entwerfen wagt, kann nur von dem Wunsche geleitet sein, gerade durch einen Vorläufer sein Scherflein zur Vermittelung besserer Erkenntniss beizutragen. Ob, gegenüber diesem vorläufigen, das einstige Bild bloss ein belebteres und farbenreicheres oder aber ein auch im äussern Rahmen umgestaltetes sein werde, das wird die Zeit lehren.

## NOTEN.

1 Der Abwechslung zu Liebe werden wir statt 'Namenerklärung' hie und da den auch bei andern Autoren vorkommenden, freilich etwas schillernden Ausdruck 'Namendeutung' gebrauchen.

2 Zeitschr. f. wiss. Geogr. 1883, p. 200 f.

3 Aelteste Form: de ripa Walahastad (Churer Rodel 1000—1100). Walisee bei Türst (1495—1500). Das histor. Recht entscheidet für l, statt ll, sofern wahrscheinlicher ist, dass ch, nachdem es zum Hauchlaut degradirt war, ausgefallen, als an l assimilirt worden sei. als an l assimilirt worden sei.

4 Zürich, 5. Sept. 1881. 5 Die freie Benutzung der bez. Acten verdanke ich der ausgezeichneten Gefälligkeit des Herrn Landammann Dr. Frdr. v. Tschudi in St. Gallen.

6 Jahrbb. V. mecklbg. Gesch. V. p. 225, Schwer. 1840.
7 Ueber den Ursprung und Namen der Stadt Prag p. 120, Prag 1795.
8 Bemaerkninger om danske og norske Stedsnavne p. 44.

9 Ausführlicher p. 52 f. 10 Words and Places (1882) p. 313. 11 Etym. Untersuch. p. 65.

11 Etym. Untersuch. p. 65.
12 Ortsetym. Forschg. p. VIII.
13 The River Names of Europe p. 19.
14 Cook-King, Pacif. II. p. 222, III. p. 101.
15 João de Barros, Asia I, 3, 4 p. 190.
16 Ludw. v. Welden, MRosa p. 36.
17 Narr. second Voy. 18<sup>20</sup>/<sub>33</sub>, Lond. 1835.
18 Vergl. die Zusammenstellung in Nomina Geogr. Lex. Art. A'Court Bay p. 3 f.

19 Origin of the Names of the States of the Union, Worc. 1882.
20 Gemälde der Schweiz I<sup>b</sup>. p. 483.
21 Frdr. Vogel, Memorabilia Tig. 18<sup>30</sup>/<sub>10</sub> p. 374. Officielle Gesetzessammlung d. C. Zürich III. p. 270.

22 Nach der von Herrn J. C. Bleuler zum Neuenhof, Riesbach, geführten Gemeindechronik. Vide Amtsblatt d. C. Zürich 1834, p. 180.

23 Zürch. Staatsarchiv N. 83 und die Protokolle des Raths des Innern und

des Regierungsraths. 24 Memorab. Tig. 18%/so p. 408, sowie D. Esslinger, Denkschrift z. Feier d. 25 jähr. Bestandes d. KG. Obfelden p. 8 f.

25 Off. Gesetzessamml. d. C. Zürich VII. p. 336.

26 Nach H. Meyers ON. d. C. Zürich p. 61 sind die urk. Formen torlicon 1251, dann Torlinkon. Torlinchon, die urspr. Form Torlinghofen, v. Torling, das von *Torilo*, wie dieses von *Toro*, *Tor*, abgeleitet sei.

27 Bei der eidg. Volkszählung v. 1. Dec. 1880 hatte das ehem. Dorlikon 519.

sein älterer Namensvetter, Thalheim im aargauischen Bezirk Brugg, 1022 Seelen.

28 Es wurde u. a. geltend gemacht, der grosse Thorwaldsen habe sich auch nicht geschämt, seinen Namen mit th zu schreiben.
29 Off. Gesetzessamml. d. C. Zürich XX. p. 5.

30 Auf ganze Urkundensammlungen kann nur ausnahmsweise hingewiesen werden. Sie erleichtern die Arbeit des Namenforschers, wenn sie geographische Register bieten 'qui sont de petits dictionnaires relatifs à autant de contrées'. Quicherat, Form. NL. p. 9.

# NAMENFORSCHUNG.

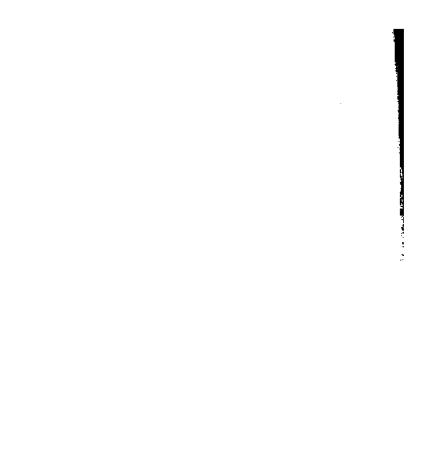

•

Ohne Zweifel bietet der Entwickelungsgang der Namenforschung ein eigenthümlich anziehendes und lehrreiches Bild.

Aus schwachen Anfängen ist sie, langsam und mühsam, unter manchen langen, bangen Pausen, wie unter allerlei Verirrungen und Rückfällen, endlich zu gedeihlicher Entfaltung durchgedrungen.

Die Namenforschung, allseitig consolidirt, reich an gesicherten Ergebnissen, in zuversichtlichem Aus- und Aufblicke, hat, ohne den Weiterbau zu unterbrechen, seit Kurzem aufgehört, Selbstzweck zu sein; sie strebt empor zu ihrem Endziel, und sie darf hoffen, einst auch dieses zu erreichen.

Wenn wir versuchen, ihren bisherigen Entwickelungsgang zu zeichnen, so ergeben sich zunächst zwei Hauptperioden, die sich in je zwei Stufen gliedern:

- I. Zeitalter der unmethodischen Versuche (vor 1840).
  - a) Anfänge, bis 1600.
  - b) Ausbreitung, 1600-1840.
- II. Zeitalter der methodischen Arbeiten (nach 1840).
  - a) Fundamentirung, 1841—1870.
  - b) Weiterbau, 1871—1885.

Die Begründung dieses Schemas wird sich aus der Darlegung selbst ergeben.

Ebenso wird diese über die quantitativen Antheile der vier Perioden einlässlichen Aufschluss gewähren. Nach der Zahl der Citate, fast ausschliesslich Schriftencitate, ist die Vertheilung der aufgeführten Arbeiten folgende:

|           | Dauer in Jahren. | Zahl der Namenschriften. |
|-----------|------------------|--------------------------|
| Vor 1600  | über 2000        | 45                       |
| 1600—1840 | 240              | 259                      |
| 1841-1870 | 30               | 711                      |
| 1871—1885 | 15 _             | 932                      |
|           | <del></del>      | 404=                     |

1947

Werden die Citate der Einleitung 300, ies urchegraphischen Al schnitts (143) und der Namenieure 385, die größerntheils auf b sondere Namenschriften sich beziehen, jener Summe beigefügt, i steigt die Gesammtzahl auf 2158.

Wenn ein Autor unserer Tage siage: Die Litteratur dies jungen Zweiges historischer Wissenschaft ist nicht reich und not ungenügend, um eine bequeme Handhade für weitere Arbeit z bieten der, noch mehrere Jahre später, der Verf. eines topom mastischen Erstlingsaufsatzes indet. Die Litteratur über dies interessante Disciplin ist noch sehr gering. 30 gestehe ich, das ich bei Sammlung der 2000 Schriften wie bei der Ausarbeitun der vorliegenden Geschichte der geger. Namenkunde diesen Ein druck nicht erhalten habe.

## Das Zeitalter der unmethodischen Versuche.

(Vor 1540).

### A. ANFAENGE (bis 1600).

#### I. Das Alterthum.

Von jeher haben natur- und sprachsinnige Geister der Namenerklärung ihre Aufmerksamkeit geschenkt.

Schon die Genesis und andere biblische Schriften enthalten einzelne Belege.<sup>3</sup>

'Bei den Griechen finden sich etymologisirende Wortspiele und deutungen oder geradezu etymologische Namenerklärungen durch die ganze Poesie hindurch: von Homer bis auf den späten Byzantiner Tzetzes (12. Jh.); aber es sind allermeist göttliche und menschliche Personennamen, welche besonders Aeschylos und Sophokle in wirksamer Weise zu verwenden wissen, sobald sich bei der Erfüllung des Omen die Bedeutung des Nomen von selbst bietet, wäh

rend bei Euripides ff. das Etymologisiren vielfach in Witzelei, bei Aristophanes gelegentlich in derbe Anzüglichkeiten, in den Orphica und in den oracula Sibyllina in mystische Spielereien ausartet. Deutungen geogr. Begriffe kommen viel seltener vor: In der Ilias wird das Αλήϊον πεδίον als 'Irrfeld', in der Odyssee die Σκύλλα als 'bellender Hund, Bellerin' gedeutet. Aeschylos sieht im Βόσποςος eine 'Rinderfurt', im jonischen Golf eine 'Jobucht', in Rhegion ein 'Bruchland' oder 'Bruchberg' etc., während Aristophanes Kogurdos gelegentlich als 'Wanz-beck' und die Kogir Giot als 'Wanzosenheer' aufgefasst wissen will. Der alexandrin. Epiker Euphorio leitet Νάξος v. νάξαι = festmachen, stampfen, ab, also 'Stampfe, Stampfenbach'? Apollonios von Rhodos lässt die früher Πλωταί geheissenen Στροφάδες 'Wenden' umgenannt sein, und seine Auffassung von Τιβαρηνοί deutet er uns wenigstens theilweise an, wie Dionysius der Perieget den Namen der Germanen als 'kriegswüthig, tapfer' scheint erklären zu wollen.

In der Prosa der guten Zeit findet sich kaum etwas nennenswerthes der Art. Charakteristisch ist, dass Herodot ausdrücklich die gewöhnliche Herleitung Libyens, Asiens und Europa's von mythischen Personen ablehnt. Keine der Etymologien im Platon. Kratylos beschäftigt sich mit ON. Erst die alexandrinisch-römische Gelehrsamkeit (und zu dieser Zeit Strabo) zieht auch die geogr. Onomatologie in den Kreis ihrer Studien. Lucian spielt gelegentlich auf eine auch anderwärts überlieferte Ansicht: "Aogros = Vögelleere an, und seine Zeitgenossen untersuchen, welche Länder und Städte ihre Namen gewechselt haben. Man macht Sammlungen von Personen-, Städte-, Berg- und Flussnamen und fügt allerlei wahre und ersonnene Geschichten hinzu, weshalb da und dort der Name geändert worden sei. solchen Studien gingen des Alexandriners Nikanor Metorouaulau und theilweise des Ptolemäus Chennus καινή ἱστορία hervor. Denselben Bestrebungen und wohl auch derselben Zeit entstammt die Schrift Πλουτάρχου περί ποταμών και όρων έπωνυμίας και των έν αυτοίς ευρισκομένων, der 'libellus Plutarchi de fluviis', wobei unentschieden bleiben mag, ob der bekanntere Chäroneer oder nur ein Namensvetter desselben der Verf. sei.4 Dieser führt von 25 bekannten Flüssen die Namen auf und zwar für jeden wenigstens zwei, den damaligen und einen frühern oder deren zwei; jedem Flusse stellt er einen nahen Berg zur Seite und benennt diesen bald mit einem, bald mit zwei Namen. Im ganzen sind 53 Fluss- und 37 Bergnamen aufgeführt. An diese, wie an die Namen einiger dort vorkommenden

Pflanzen und Steine werden eine Menge der sonderbarsten und abenteuerlichsten Märchen und Fabeln angeknüpft, welche auf die Etymologie und die Veränderung des Namens Bezug haben. Obschon diese Erzählungen auf viele und zum Theil berühmte Autoritäten zurückgeführt werden, ist ihr Werth wie derjenige der Etymologien überaus gering. Xanthos und Skamander waren bekanntlich gleichzeitige Namen desselben Flusses; nach Pl. aber soll der frühere X. später Sk. genannt worden sein, nachdem sich Skamander, des Korybas und der Demodike Sohn, rasend in jenen gestürzt hatte. Ebenso soll der von den Erinyen verfolgte Araxes sich in den Baktros gestürzt haben und diesem dann der Name Araxes gegeben worden sein (B. und A. waren zwei verschiedene Flusse, welche auf dem gleichen Berge entsprangen). Gargaron und Ida sollen in verschiedenen Zeiten dasselbe Gebirge bezeichnet haben, während es die gleichzeitigen Namen verschiedener Auslaufer des Idagebirges waren. Der Hydaspes soll früher Indos (!) geheissen haben u. s. f. (Ad. Kägi).

Unter den Römern etymologisiren wohl Plinius und Pomponius Mela am meisten. Des erstern 'merkwürdiger' Versuch, 5 die Grenzen des kelt. und lusitan. Gebiets der Baetica vermittelst der Etymologie der Städtenamen zu erforschen, 6 dürfte als die in Zielen höchste toponomastische Leistung des Alterthums anzusehen sein; seine Bahn ist erst im 19. Jahrh. wieder betreten worden.

'Eine besondere Namenschrift bietet M. Terentius Varro (116—27), der umfassendste Gelehrte des röm. Alterthums, in den 25 Büchern 'de lingua latina'. Von diesen war das erste einleitender Natur: Buch II—VII behandelten die Etymologie, Buch VIII—XIII die Flexion, die übrigen Bücher die Syntax. Erhalten sind uns nur die Bücher V—X und auch diese nicht vollständig. Verloren ist demnach der allgemeine Theil der Etymologie, welcher eine philosophische Rechtfertigung dieser Wissenschaft enthielt, erhalten der für uns werthvollere specielle Theil. Derselbe handelt im fünften Buche von den Namen der Orte und der Dinge, die sich an denselben befinden, im sechsten von den Namen der Zeiten und der Handlungen, die in denselben geschehen, im siebenten von den poetischen Wörtern aus beiden Kategorien.

Schon diese rein stoffliche und unwissenschaftliche Eintheilung zeigt, dass die Etymologie damals noch im Stadium der Kindheit war. In der That scheinen die Römer erst durch den Stoiker Krates, der (— 159) als Gesandter nach Rom kam, auf diese Wissenschaft aufmerksam geworden zu sein, und Varro hielt sich als Philosoph an die Ansichten der stoischen Schule. Seine eignen Aufstellungen zeigen eine Ahnung von dem wahren Sachverhalt, wenn er z. B. vier Stufen von Etymologien unterscheidet: eine populäre, bei ganz augenfälligen Zusammensetzungen, eine zweite, bei der man die Grammatik zu Hülfe nehmen müsse, eine dritte, zu deren Ausmittelung die Philosophie diene, eine vierte endlich, bei der man zu den ersten Anfängen der Dinge aufsteigen müsse und über die man nur Meinungen (Hypothesen) aufstellen könne, wie es zuweilen die Aerzte am Krankenbette thäten (5. 7. 8). Auch die für die Unsicherheit der Etymologien angeführten Gründe lassen sich hören: der Abgang und die Verwitterung mancher Namenformen, der Wandel der Bedeutungen, der fremde Ursprung mancher Wörter u. s. f. (5. 3). Unserm Römer ist das etymologische Bild von Wurzel, Stamm und Zweigen eines Baumes zwar geläufig; dennoch hat er keinen Begriff von sprachlich richtiger Ableitung, geschweige von Lautlehre in unserm Sinne. 'Das Bewusstsein

von wortbildenden Suffixen, welche sich in gesetzlich bestimmter Weise an ein stammhaftes Element anschliessen, fehlt ihm durchaus'.<sup>7</sup>

Daher haben die Ableitungen von ON., welche sich grösstentheils im Buche 5. 13–56 zusammengestellt finden, fast nur in so weit einen Werth, als sie sich auf reale, dem gelehrten Antiquar geläufige Verhältnisse gründen, z. B. curia Calabra v. calatio resp. calare = ausrufen, weil daselbst der Monatskalender ausgerufen wurde, Puteoli v. puteus, weil es dort viele kalte und warme Quellen giebt, Amiternini v. Flussnamen Aternus, Interamna, auch Antemnae v. amnis. Geschichtliches und antiquarisches Interesse erwecken namentlich die verschiedenen Ableitungen, die er von den Namen der Hügel und Begionen Boms giebt. Da-Geschichtliches und antiquarisches Interesse erwecken namentlich die verschiedenen Ableitungen, die er von den Namen der Hügel und Regionen Roms giebt. Dagegen verursachen im sog. poetischen Theil Ableitungen wie Casinum, v. dem osk. cascus = alt, oder gar Luca bos (der Elefant), v. lucere, weil die vergoldeten königl. Schilde der Elefantenthürmchen des Pyrrhus geleuchtet hätten, einiges Kopfschütteln. Nach dem gemeinschaftlichen Satze verschiedener griech. Philosophen und Grammatiker, dass die Ableitung in nichts anderm bestehe als im Zusetzen oder Wegnehmen oder Vertauschen von Buchstaben, ist freilich alles, auch das Absurdeste, möglich. Dem harten Urtheile<sup>8</sup>: 'Die Schrift wimmelt von unsinnigen, kindischen, selbst gegen die Anfangsgründe der lat. Grammatik verstossenden Etymologien' können wir daher nur das entgegenhalten, dass Varroneben den willkürlichen Ableitungen auch manche offenbar richtige und dankenswerthe mittheilt und oft gar nicht selber eine Wahl treffen, sondern nur als gewissenhafter Sammler referiren will.

Sein jüngerer Zeitgenosse, der pythagoräische Mystiker Nigidius Figulus

Sein jüngerer Zeitgenosse, der pythagoräische Mystiker Nigidius Figulus (ca. 100—49 v. Chr.) hat als Grammatiker und Etymolog schwerlich mehr geleistet, da ihm Beschränktheit und Unklarheit vorgeworfen wird. Der Rhetoriker Quintilianus (ca. 35—95 n. Chr.) verhöhnt zwar gelegentlich<sup>9</sup> die lächerlichen Etymologien eines Varro, jedoch ohne selbst eine bessere Methode aufzustellen.

(Th. Hug).

#### II. Das Mittelalter.

Die frühesten Lebenszeichen, welche unser Feld nach der Wiederherstellung der europ. Gesellschaft aufzuweisen hat, sind dunkeln Ursprungs. Wohl schuf ihnen die Entwickelung des Frankenreiches eine tragfähige Grundlage.

Die Sprachenscheidung vollzog sich immer bestimmter und bewusster. Insbesondere musste die Förderung, welche Karl d. Gr. der deutschen Sprache zuwandte, den Sinn auch für Auffassung und Deutung der Namen wecken. Auf Grund älterer kelt. Benennungen schuf jene Zeit die Namen Strassburg, Regensburg, Salzburg: sie konnte also auch darauf verfallen, an den Ursprung der schon vorhandenen ON. zu denken.

'Dazu kam<sup>10</sup> erstens das kirchliche Interesse, das sich die Namenbildungen möglichst zurechtzulegen strebte, wie in Confugia für Kaufungen 11 oder in Desertina für Disentis, zweitens das antiquarische, wie in Sigm. Meisterlins Chronik Nürnberg zu Neronberg wird, da Tiberius Nero die Stadt gegründet habe. Als dritte Quelle möchte ich die zu allen Zeiten so beliebte Umdeutung in die Sprache

des Deutenden ansehen, jene Erscheinung, die ich Volksetymologie genannt habe, als vierte endlich die nahe liegende Deutung der Personennamen, welche ja schon früher als die ON. von den Gelehrten in Angriff genommen war.'

Spät erst folgte der Volks- auch die gelehrte Etymologie. Die Gesittung, welche den Trümmern antiker Welt mühsam sich entrang, die abendländisch-christliche, fesselte die Geister an ihre besondern Ziele.

Die Gelehrsamkeit war lange eine rein-kirchliche. Die Pflege weltlicher Kenntniss erschien als entbehrlich, ja als dem strengen Heilsdrang geradezu hinderlich. Die Gelehrten, welche an den Kloster- und Bischofsschulen wirkten, waren Jahrhh. lang auf dürftige, insbesondere lat. Ueberlieferungen angewiesen.

Erst im 13. Jahrh., unter dem Einflusse neuer aristotelischer Schriften, fingen einzelne der Scholastiker an, den geheiligten Bann zu durchbrechen. Dass von einem der Häupter dieses Aufschwunges, dem Regensburger Bischof Albr. v. Bollstädt, Anregungen nach Zürich gedrungen, liesse sich um so eher vermuthen, als auch hier die Dominicaner wissenschaftliches Streben zeigten und auch auf die Chorherren vom Grossmünster wirkten. Bestimmter weisen gewisse Anzeichen auf Paris, die alma mater mittelalterlicher Studien. Der Chorherr Konrad von Mure, welcher am 1. Mai 1259 zum Cantor am Stift und Lehrer der Stiftsschule gewählt wurde und sein (wieder aufgefundenes) Buch 'de Sacramentis' unter den Schutz des Bruders Hugo, wohl des ersten Dominicanerpriors zu Zürich, stellt, erwähnt mit fast überschwänglichem Lobe eines andern Dominicaners, des Pariser Cardinals Hugo v. St. Charo († um 1260). Man darf vermuten, der Verf. habe zu Paris bei ihm gehört und dort auch seinen Magistertitel erworben.<sup>12</sup> Dieser Zürcher<sup>13</sup> war es nun, der, in 1500 lat. Versen, eine Schrift über Fluss- und Bergnamen<sup>14</sup> verfasste, die erste und auf 250 Jahre hinaus die einzige, welche überhaupt bekannt geworden ist. Sie scheint leider nicht erhalten zu sein.

#### III. Die Zeit der Humanisten.

Im 15. Jahrh. ergriff die Geister eine Vertiefung in die antike Welt: Der Humanismus, in seinem Streben, auf die Quellen zurückzugehen, bezeichnet das allgemeine Wiedererwachen der Wissenschaften, mächtig gefördert durch die Erweiterung des räumlichen Gesichtsfeldes und gekrönt durch die in der Reformation vollzogene geistige Bewegung. Diese Strömung musste wohl auch das Gebiet der Namenkunde ergreifen; lag es ja nahe, auch die geogr. Namen als Quellen zu verwerthen und für deren Deutung, wenigstens theilweise, auf die urk. Formen zurück zu gehen. Unter allen 'begaben sich die oberdeutschen Gelehrten, denen ihre Mundart einen leichten Schlüssel zu allerlei Worterklärungen bot, mit Vorliebe auf dieses Feld'. So schon 1477 Albr. v. Bonstetten, der in Italien Aeneas Silvius kennen gelernt und auf der von diesem gegründeten Universität Basel studirt hatte, 16 nach Joh. v. Müller's Ausdruck 17 der gelehrteste Schweizer seiner Zeit'. In seiner Beschreibung der Schweiz<sup>18</sup> flocht der Einsiedler Decan manche Namenerklärung ein, z. B. auch die des Rigi, als regina (seil. montium) = Königin der Berge, und anlässlich von Namen, welche, der Kategorie unserer 'Naturnamen' angehörend, aus der Natur des Benennungsobjects selbst geschöpft sind, sagt er, feinfühlige in bezeichnender Weise:

#### Sunt hace nomina consonantia rebus.

Ein fröhliches Aufleben, wie in Geschichtsschreibung und Erdbeschreibung, so auch in der Namenkunde, bezeichnet die erste Hälfte des 16. Jahrh. Staunend stehen wir vor einer Reihe von Gelehrten, die, ergriffen von dem tiefgehenden Umschwung aller Zustände, vielorts auftauchten, und wenn es dem forschenden Geiste Bedürfniss ist, den Wurzeln neuer Keime nachzuspüren, so ist es eine natürliche Frage, woher die Namenkunde jener Zeit ihre Anregung hauptsächlich empfangen habe. Auf diese Frage antwortet die Litteratur weder durch eine bahnbrechende Leistung auf unserm Gebiete, noch durch eine theoretische Darlegung von Wesen und Wichtigkeit des Namenwissens; die Schriften, bei welchen wir Auskunft suchen, gleichen sich, eine einzige ausgenommen, völlig in der Art, wie sie die toponomastischen Annahmen und Angaben vortragen. Die humanistischen Autoren pflegten diese nicht in selbstständigen Namenschriften zu bieten, sondern nur gelegentlich, in die historischen und geogr. Werke eingestreut, in jenen mehr denn in diesen als wesentliche, organisch-zugehörige Bestandtheile, um historische Annahmen durch die Namendeutung zu stützen oder umgekehrt von dieser auf geschichtliche Vorgänge zurückzuschliessen.

Immerhin besitzen wir, aus der Feder eines jüngern Genossen jener merkwürdigen Zeit, das bestimmte Zeugniss, dass die Anregung hauptsächlich von Heinrich Loriti, genannt Glarean, geb. 1488 im 'Steinacker' zu Mollis, C. Glarus, ausgegangen sei. Professor in Cöln, Basel und Freiburg, schrieb er vorzügliche Commentare über classische Autoren, auch ein kurzes Lehrbuch der Geographie<sup>19</sup> und dichtete eine Beschreibung Helvetiens,<sup>20</sup> die ihm grossen Ruhm und von Maximilian I. den Lorbeerkranz erwarb. Der poeta laureatus wurde von dem berühmten Erasmus als einer der gelehrtesten Zeitgenossen hoch geachtet, und er muss, mehr noch als Lehrer denn als Schriftsteller, die Deutung der ON. besonders gepflegt haben. Von ihm sagt nämlich sein Schüler, der Geschichtsschreiber Gilg Tschudi<sup>21</sup>: 'Der hat by vns von erst die alten nammen harfür gezogen, welchs domaln schier für vnerhört geacht ward, vss lang verlegner vngewonheit. Vss solchem sinem anfang allen andern ein vrhab vnd vrsach geben ist worden, wyter zu ergründen'.

Unter jenen 'andern', die in den Fussstapfen Glareans weiter gewandelt, wird zuerst und mit besonderm Lobe genannt: **Beatus Rhenanus**, <sup>22</sup> eig. **Bilde** aus Rhinau bei Schlettstadt, geb. 1485, in Paris gebildet, längere Zeit in Basel wirksam, Verfasser eines werthvollen Commentars zu allen Deutschland, Helvetien, Wallis und Rätien betreffenden Stellen der alten Autoren, <sup>23</sup> ein fruchtbarer Gelehrter, 'der die vile alter verlägner irriger nammen, vss den eltsten geschichtschrybern wol harfür gebracht, vnnd mit bewerlichem grund erscheint, zu grosser fürderung aller liebhaber der historien, welches bisshar, vnnser Nation berürende, keiner jm glych gethon hatt'.

Ein specielles Zeugniss für die Priorität Glareans bietet die (heute wieder streitig gewordene) Etymologie von Schaffhausen, von B. Rhenanus, Dasypodius, 2<sup>12</sup> Tschudi, Münster und Stunnpf, B. Brand; <sup>25</sup> Jos. Simler <sup>26</sup> und Frz. Guillimann wiederholt oder befolgt. Zwar nennt, dem Wappenbilde zu liebe, die poetische Descriptio Helv. die Stadt Arietis urbem (= Widderhausen); aber an anderer Stelle, wo er ohne Bild spricht, ist sie ihm piscosa Scaphusia (= fischreiches Schiffhausen), wie er denn auch später, in der Erklärung Caesars (1538), den Namen von schiffen 'und nit von schaaffen' ableitet, entsprechend den ältesten urk. Formen: 1045 Scafhusun, 1050 in vado Scephusensi, Scephusen, 1080 Scaphusa, 1094 Scafhusa, die an griech. σκάφα, scapha, mundartl. scheff, anklingen. Diese Ansicht wird in Myconius' Commentar (p. 21) weiter ausgeführt: 'Dann was für koufmanswaren uss dem Costanzer See den Rhin abfarind, müessind daselbst lenden und ussgladen werden; dann man biss in die tusend und fünfhundert schrift wit mit dem schiff im Rhin nit faren könde, verstand von wegen sins krummen und ungestümen loufs und fals bi und under der stat Schaffhusen'. Wir citiren nach J. J. Büegers Chronik, <sup>28</sup> welche im ersten Buche (p. 7—23) 'von dem rechten, waren und uralten nammen der loblichen stat Sch.' handelt und dabei wesentlich der von Glarean und seinen Nachgängern vertretenen Ansicht folgt, im Uebrigen aber noch viele andere ON. zu erklären versucht.

Wenn wir jenes zeitgenössische Zeugniss anerkennen wollen, so ist für die Namenforschung humanistischer Periode Glarean als der eigentliche, tonangebende Vorgänger, Beatus Rhenanus als sein verdientester Nachfolger zu betrachten. In diesen Pfaden wandelten die beiden unermüdeten Compilatoren Sebastian Münster, der, geb. 1489 in der Pfalz, als Professor des alten Testaments in Basel wirkte, <sup>29</sup> und Johannes Stumpf, in Bruchsal 1500 geb., Pfarrer in Stammheim, C. Zürich. <sup>30</sup>

Eine besondere Namenschrift verfasste der St. Galler Jeach. von Watt, genannt Vadianus, welcher (geb. 1484) in Wien Medicin studirte und den Doctorgrad erhielt, Professor und Rector der Universität wurde und, wie Glarean zum poeta laureatus gekrönt, in seiner Heimat als Arzt, Bürgermeister und Reformator wirkte. In einem lat. geschriebenen Briefe<sup>31</sup> bespricht er die verschiedenen Namen des Bodensees. Diese Dissertation ist auch in eine spätere Schrift desselben Verf. 22 übergegangen, und sie verdient unsere vollste Beachtung.

Zwei Namen habe der See von Uferorten, einem am Ober- und einem am Unterende gelegenen, bekommen: a) Bregenzer See, schon bei Solin. c. 32 und bei Amm. Marcell. l. XV als Brigantinus Lacus, und b) Bodmer See nach der kaiserl. Pfalz Bodman, Bodmen, wie der Hallwyler See 'von der Veste Hallwyl, so die v. H. gebauwen und inhabend, wie auch die Veste Bodmen von denen v. B. noch besessen wird. Daraus haben die Mönche geformt: Bodmicum, Potamicum, Potamicum, und es sei dieser Name somit nicht, wie Waldfried (prefat. in vitam Galli) meinte, griech. Ursprungs. Nach dieser Ansicht wäre er 'quasi ποτάμιος hoc est fluviatilis, . . . sam der Podensee von dem Rhein und andern Wassern, so darein kommend, den Namen habe'.

Der gesunde Sinn unsers St. Galler Humanisten wendet sich auch gegen

Der gesunde Sinn unsers St. Galler Humanisten wendet sich auch gegen Beatus Rhenanus. Dieser hatte Acromus, die eine Lesart bei Pomp. Mela, als Latinisirung des muthmasslich frühern (?) einh. deutschen Namens Kromasee oder 'der groben Sprach nach' A-kroma-see = krummer See betrachtet und diese Bezeichnung mit der frühern Gestalt begründet, da das Seebecken 'vorgehender Jaren bass hinauf in das Rhintal langen und darum krömmer seyn mögen'. Den geologischen Wechsel bezweifelt nun Vadian, der ein Langes und Breites über Alluvionen beibringt, keineswegs; allein dass der nahe 'Hof Romanshorn als sprachlicher Zeuge für die Etymologie angerufen wird und früher auch Cromanshorn — Horn am krummen See geheissen habe, widerlegt unser Autor mit nichts geringerm, als den urkundlichen alten Namensformen des Orts! Die andere Lesart, Acronius, werde von einigen dem Kooror, cronium = kalt und winterfrostig, 'das mit Iss sich beschliesst' — wie nach Plinius, Ptolemäus und Dionysius 'das Schwedisch und Norwegisch gross Meer genent wird von dem kalten und winterigen Saturno, welchen die Griechen Kooror heissend' — entgegengesetzt, 'der Ursach, dass er gar sömerig und in seiner Grösse weder Iss noch Frost habe und nit überfriere und niemant sein gedenkt noch jemantz melt, dass er ie mit Iss (vollständig!) beschlossen seige, welichs doch dem nächsten See daran gelegen (den man den Undersee oder Zellersee nent) zu gemeinen kalten Wintern gewonlich begegnet. Behutsam unterlässt der Verfasser über die Annehmbarkeit dieser Etymologie zu entscheiden, und auch hier (wie analog bei

den übrigen Namen) übersieht er keineswegs die Frage, ob der See wirklich zu einem griech. Namen kommen konnte.

Kein Zweifel, der Vorläufer steht hoch über vielen seiner Nachgänger.

An dem Aufschwung der Geschichtschreibung wollte auch Glareans Schüler und Landsmann, der 1505 geb., in Basel und Paris gebildete Gilg (oder Aegidius) Tschudi, sich betheiligen und unter Benutzung der alten Autoren, wie der auf Alpenreisen gewonnenen Einsicht Land und Geschichte der 'oberländischen Nation' in Rätien schildern. 33 Die Bevölkerung leitet er von den Tuskern ab, welche, durch die Einfälle der Gallier (—587) vertrieben, unter ihrem Anführer Rätus in das Gebirge eingewandert wären und die Burgen und Orte Räzüns, Re(tia)alta, Tusis etc. gebaut hätten. Zur Zeit des helvetischen Auszugs (—55) hätten sie das leere Land am Walensee besetzt, die Vigilien Terzen, Quarten, Quinten gebaut und weiter thalwärts ihr 'gewaltig leger', castra, j. Gaster, geschlagen, dem gegenüber das deutschsprachige Grenzland den Namen March erhalten habe. Auch im Rheinthal selbst wären sie bis zum Bodensee vorgedrungen, dann aber, sammt den Vindeliciern, unter röm. Herrschaft gekommen, durch des Augustus Stiefsöhne Tiberius und Drusus. Nach letztern sei die Vallis Drusiana, j. Walgau, benannt worden. Man sicht, wie aus unhaltbaren Etymologien historische Vorgänge construirt und die Schlüsse wieder etymologisch zu stützen versucht werden; aber aus allem Irrthum heraus vernehmen wir auch hier den einen Grundton, dass dem Verf. Geschichtsforschung und Namendeutung fortwährend zusammengehen. Bei ihm zuerst finde ich die Ahnung, dass Ursern und Reuss Eines Ursprungs seien, sowie die bekannte Ableitung des Namens Engadin v. rätorom. en co de Ino, lat. in capite Eni = 'am houpt oder ursprung des yns'. Im Gegensatz zu der für Sargans aufgetauchten Deutung Sanacasa, 'welches eich gantz verwirff, wirt ouch mit keinen alten tütschen noch latinischen brieffen bewysst, deren ich vil vast alt gelesen, im jar nach Christi geburt 1530 vnd 1531, als ich damaln der loblichen siben orten der Eydgnoschafft Landuogt dises Samganser lands gwesen', giebt er die urk. Form Sarunegans. Der Schalberg, Schollberg, der Sargans und Werdenberg scheidende Berg

Als eine förmliche Merkwürdigkeit sei hervorgehoben, dass dem durch Actenstudium gereiften, feinfühligen Historiker Walenstad nicht, wie Vadian gewollt, vallis stadium, sondern 'der Walen Stad 'ist(¹), wie Walensee = See der Walen (und ähnlich, setzt er hinzu, das Walgöu), und dies wieder unter ausdrücklicher Berufung auf das alturk. Riva villa resp. Lacus Rivanus, 'bewysend des gestiffts Chur allte vrber vnd brieff'. Dabei vergisst er nicht, auf das Zurückweichen des Rätoromanischen zu verweisen, und sei nun auch hier die wälsche Sprache abgegangen, 'werdend doch an denen enden hinab bis für den Walensee mehrteils alle dörfter, berg, wäld, täler, alpen, wasser, äcker und matten noch mit wälschen nammen genempt'.

Gegen Vadian<sup>31</sup> macht er, wieder gestützt 'auf des gestiffts Chur . . . alte vrber vnd brieff', geltend, dass 'Feldkirch ein tütscher namm, vnd nit Römischer spraach Valleireum'; aus dem lat. campus (= Feld) sei nämlich, nachdem es eine christliche Kirche 'in der ehr sant Peters' erhalten, Veldkirch, urk. Campus sancti Petri, bei den Wälschen sant Pedro, Campo sant Pedro entstanden. Im Anschluss an diese hübsche Erörterung giebt er, 'damit die alten nammen zum teil erscheint werdend, wie die vor zyten gebrucht. . . . uss des loblichen gestiffts Chur eltesten rödeln', ein Verzeichniss alter Namenformen aus dem Wal- und

Nibelgau, aus Lichtenstein, Sargans und Graubünden, so Frastinas für Frastenz, Cazzeses für Getzis, Scana für Schan.

Ein ganzes Capitel ist der Berichtigung der in Plinius (III. 19) erwähnten Namen von Alpenvölkern, bis zu den cottischen Alpen reichend, gewidmet und bei den Misauci erwähnt, der j. Ort Mesocco habe urk. Mesaucum, das Thal Vallis Mesauca geheissen.

Lieferte also der Schweizer eine kleine Namen-Monographie, so verdanken wir dem Bayer schon eine Sammlung von Namenerklärungen. Es ist dies der ausgezeichnete Humanist und Historiker Johann Thurmayr, bekannter unter dem Namen Aventinus, welcher zu Abensberg (Aventinum) 1477 geb. wurde, in Ingolstadt, Paris und Wien studirte und nach längerer Lehrthätigkeit, auch als Hofmeister der bayr. Prinzen, die er nach Italien begleitete, das Amt eines bayr. Historiographen erhielt. Von der Geistlichkeit wegen freier Ansichten verfolgt, starb er in Regensburg 1531. Sein Hauptwerk sind die 'Annales Bojorum', zuerst 1533 erschienen,35 'ausgezeichnet durch gründliches Quellenstudium, Wahrheitsliebe und ebenso freisinnige als grossartige Weltanschauung'. In diesem Werke nun findet sich ein Abschnitt: 'Nomenclatura quorundam propriorum Germanorum nominum'; die von mir benutzte Ausgabe umfasst 12 Folioseiten mit circa 250 Personen- und 100 ON. Also wagt der grosse Gelehrte 'schon am Anfange des 16. Jahrh. eine kleine Sammlung, die freilich durch die andern Leistungen und Verdienste des grossen Mannes so verdunkelt wurde, dass sie bald in Vergessenheit gerathen zu sein scheint".36

Wie ein Nachzügler der neuen, auf Geschichte, Geographie und Toponomastik gerichteten Bestrebungen erscheint der Engadiner Reformator Ulr. Campell — hat ja die Engadiner Reformation selbst auch spät ihren Abschluss gefunden - mit dem ersten Buche seiner um 1570 in classischem Latein geschriebenen 'Historia Rhaetica', enthaltend die topogr. Beschreibung von Hohenrhätien.37 Auch der 'Vater aller bündn. Geschichtschreiber' betritt nur gelegentlich das Feld der Namenerklärung, und im Sinne seiner Zeitgenossen liebt er es, in Ilanz, Räzüns, Tusis, Zernetz, Sins, Süs etc. die Spur der angeblich unter Rätus eingewanderten Tusker, sowie Latiner und Umbrier zu erblicken; allein in ansprechendem Gegen-Tusker, sowie Latiner und Umbrier zu erblicken; allein in ansprechendem Gegensatze zu den neuern Etruskomanen sind ihm viele der bündn. ON. neuroman. oder doch röm. Ursprungs, wie Flims, Tamins, Bonaduz, Schams, Chiadè, Curia, Masans, Birio-Stalla. Aus der Clus, die ihn allerdings auch an Clusium erinnert, fühlt er, wie der Herausgeber treffend bemerkt, dennoch das wahrscheinlichere und richtigere heraus, dass nämlich die hohe Burg 'den Engpass' zu schützen hatte (p. 81 f.). Ja die Stationen Terzen, Quarten, Quinten, über deren jüngeres Datum erst die Neuzeit klar geworden, hält schon er, im Gegensatze zu Aeg. Tschudi, 'durchaus nicht röm. Ursprungs'. Dagegen adoptirt er Tschudi's Etymologie von Walenstad und fügt bei: 'In unsern Tagen ist dasselbe ein lebhafter Stapelplatz für Waaren und Reisende, die den See befahren oder bei Sturm auf ruhiges Wetter warten' (p. 175 f.). Von toponomastischem Interesse ist das Buch auch durch die sprachgeschichtlichen Nachweise, welche die zähe Ausdauer des rätoroman. Idioms mitten unter deutscher Zunge, betreffen, z. B. für Walgau (p. 4), für Nauders (p. 111 f.), für Schanvic (p. 149), für Prätigau (p. 159), für die Herrschaft (p. 161).

Der Zürcher Konr. Gessner (geb. 1516), 'der deutsche Plinius', bekanntlich auch Philolog von erstaunlicher Gewandtheit und Belesenheit, schrieb unter anderm auch ein grosses Namenwerk, ein Lexikon von 12000 Personen- und ON.<sup>38</sup>; allein es ist nur aus den alten Autoren zusammengestellt, und die Namen sind nur zum geringen Theile erklärt. Eine selbstständige Leistung hat der grosse Mann, wir wissen nicht, ob im Scherze, niedergelegt,<sup>39</sup> wenn er unter vielen Assonanzen auch Kien als Küh-ow, Smolensk — Schmalzgow erklärt.

Ein lange Zeit gesuchtes Wörterbuch, 40 über die geogr. Synonymen, hat 'der neue Ptolemäus', Abr. Ortelius (geb. zu Antwerpen 1527, † 1598), geliefert. Einer Leistung seines grossen Zeitgenossen Gerh. Mercator wird später erwähnt.

In diese frühe Zeit zurück greift die Annahme, in das böhm.schles. Grenzgebirge, in welchem die Anwohner sonst nur ein Gesenke und einen Riesenberg kannten, 1 seien des Ptolemäus Sudeten
zu verlegen. Es geschah dies wohl zuerst durch Phil. Melanchthon, 2
dessen Schüler Joach. Cureus die Behauptung in gelehrter Beweisführung stützte 3 und bei den Autoren Nachfolge fand.

Eine letzte Erscheinung, last but not least, ist der Geograph Richard Hakluyt, geb. zu Eyton, Herefordshire, 1553, welcher als Professor der Kosmographie den Gebrauch des Globus in den engl. Schulen einführte († 1616). Sein Hauptwerk<sup>44</sup> ist eine werthvolle Sammlung seltnerer Reisebeschreibungen, die insbesondere auch für eine Menge ON., wie sie durch jene Entdeckungen eingeführt wurden, die anderweitig kaum erreichbare authentische Erklärung bieten. Ein Nachtrag<sup>45</sup> erschien lange nach des Verf. Tode.

## NOTEN.

Ausl. LI. p. 703, Stuttg. 1878.
 Briefl. Mitth. dat. 16. Sept. 1894.

<sup>3</sup> Eine Auswahl giebt Gibson, Etym. Geogr. p. X.

- 4 Ueber die sehr differirenden Ansichten der Gelehrten vgl. Forbiger, Handb. d. alten Geogr. I. p. 451 f. und R. Hercher in der praefatio zu seiner Ausgabe (Plutarchi libellus de fluviis recensuit et notis instruxit R. H. p. 80—32, Lips. 1851). Die Citate, mit welchen mein verehrter Collega die sämmtlichen Angaben belegt hat, glauben wir für unsern Zweck weglassen zu dürfen.

5 Contzen, Wanderungen der Kelten p. 24. 6 Hist. Nat. III. 13. 7 Steinthal, Gesch. d. Sprachwiss. bei den Griechen und Römern p. 334 ff., Berl. 1863, und etwa noch Lehrsch, Die Sprachphilosophie d. Alten, Bonn 1838/41.

8 Schwegler, Röm. Gesch. I. p. 127.
9 Institut. orator. 1. 6, 28 ff. Auch Cicero (Fragm. de gloria 8 ed. Baiter et Kayser p. 70) nennt gewisse Etymologien 'ineptias Stoicorum'.

10 E. Förstemann, briefl. Mittheilg. v. 3. Juli 1883.
11 E. Förstemann, Deutsche ON. p. 314.
12 Anz. f. schweiz. Gesch. 1879 p. 205 ff., 1880 p. 229 ff. Neues schweiz.

Museum V. (1865) p. 29—62.

13 Gebürtig aus dem Aarrau wahrscheinlich von Muri

13 Gebürtig aus dem Aargau, wahrscheinlich von Muri.
14 Libellus de propriis nominibus fluviorum et montium (N. schweiz. Mus. V. p. 29 ff.). Nach des Verf. eigner Angabe im 'Fabularius' fällt die Abfassung wahrscheinlich nach 1259, jedenfalls vor 1273 (Anz. f. schweiz. Gesch. 1880 p. 230 ff.).

15 Aus einem Briefe E. Götzingers dat. 12. Aug. 1883.

16 Geschichtsfrd. III. (1846) p. 3-53.

17 Gesch. der Schweiz IV. p. 427.
18 Superioris Germaniae confederationis urbium terrarumque situs, hominum morumque brevis descriptio (publ. in Mitth. Zürch. Antiq. G. III. 1846).

19 De Geographia liber unus, in 4°, Bas. 1527.

20 Descriptio de situ Helvetiae et vicinis gentibus, Bas. 1514, von O. Myconius commentirt, Bas. 1519.

21 Im Vorwort der 'Rätia' (s. unten). 22 Im Abschnitt Chur der 'Rätia'.

23 Rerum Germanicorum libri III, Bas. 1531.

24 Dictionarium latino-germ., Strassb. 1535.25 Vollkummner Begriff etc., Bas. 1553.

26 De republ. Helvet, Zür. 1576.

27 Helvetia, Frib. 1598.

28 Historische Beschribung etc., 1606, in würdiger Ausstattung herausgegeben vom hist.-antiq. Verein, Schaffh. 1880.

29 Cosmographia universalis, Bas. 1543, in deutscher Ausg. 1544: Cosmographey oder Beschreibung aller Länder . . . des ganzen Erdbodens.

30 Gemeiner loblicher Eidgnoschaft Stetten, Landen und Völkeren chronik-

wirdiger Thaaten Beschreybung, Zür. 1546.
31 Epistola Rudolpho Agricolæ Rhæto, Viennæ 1512.
32 Von dem Oberbodensee, um 1545 geschrieben, ed. E. Götzinger II.

- p. 431-434.
  - 33 Die vralt warhafftig Alpisch Rhetia, in 4°, Bas. 1538.

34 In dessen Commentar zu Pomp. Mela. 35 Später in Ingolstadt 1554 und a. a. O.

36 Mit dem Zeichen F. fügen wir, in Anführungszeichen, die kurzen Urtheile aus Förstemann, Deutsche ON. p. 19 ff. ein.
37 Ausgabe Conr. v. Mohr, Chur 1851.

38 Onomasticon propriorum nominum, Bas. 1544. Die zweite Aufl. 1549 hat circa 416 pp. in Fol.

39 In der Einleitung zu Josua Mahlers 'teutscher Spraach' (1561).

40 Synonyma geographica seu populorum, regionum, insularum, urbium, montium....variae appellationes et nomina, in 4°, Antw. 1578.

41 So noch die schles. Carte von Mart. Helwig (1561).

42 In der Vorrede zu Val. Trotzendorfs 'Catechesis scholae Goltpergensis', geschrieben im Oct. 1558.

43 Gentis Silesiae annales, Wittb. 1571.
44 The principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation, 3 vols, Lond. 1598—1600.
45 A Selection of curious, rare and early Voyages and Histories of interesting

Discoveries, in 4°, Lond. 1812.

## B. AUSBREITUNG (1600—1840).

Mit dem allmäligen Erlöschen des Humanismus begann zunächst eine für freie Studien ungünstige Weltlage.

Der confessionelle Eifer, übermächtig die andern Strebungen überwuchernd, erstickte diese auf lange Zeit hinaus. So erlag auch die kaum aufgekeimte Saat der Namenforschung. Ein ganzes Jahrhundert, von der Mitte des 16. an gerechnet, vermochte nur wenige zerstreute Versuche dieser Art hervorzubringen. Ueberall. auf german, wie roman, Boden, dieselbe unheimliche Stille, überall das Schweigen des Todes.

Noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. wagen sich die neuen Regungen nur schüchtern an das Tageslicht, und erst das 18. beginnt bewusster um sich und fragend in die Zukunft zu blicken. Im Stillen freilich fingen grosse Dinge an sich vorzubereiten, eben als, um die Wende zweier Jahrhunderte, der Völkersturm ausbrach, welcher seine Erschütterungswellen durch ganz Europa, ja über das weite Erdenrund, zog. Doch die neue Entwickelung vermochte er nur zu hemmen, nicht zu ertödten. Nach wiederhergestelltem Frieden sich wiedergegeben, begannen die Völker das Werk der Erfrischung, auch der geistigen. Mit dem glänzendsten Erfolge pflegte die Sprachwissenschaft das ihr aus Indien übermittelte Saatgut; das reiche Erntefeld war bestimmt, endlich auch der Namenforschung eine neue Zeit zu begründen.

Bewegt sich nun auch der ganze Zeitraum immer noch in der Bahn der unmethodischen Versuche, so zeigt er uns, im Vergleich zu der Vergangenheit, doch den einen Fortschritt, dass das toponomastische Interesse mehr und mehr in neue Kreise dringt. Deutschland selbst, wo Jakob Frischlin, völlig vereinzelt (1614),

eher als humanistischer Spätling, denn als Vorbote neuer Entwickelung erscheint, verlegt sich der Schwerpunkt: Die Führung fällt nicht mehr Ober-Deutschland zu. Hier herrscht nahezu absolutes Schweigen bis in das 19. Jahrh. herab. Vielmehr ist es nun der protestantische Norden, von dem sowohl Anregung als Leistungen ausgehen, jene wiederholt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., diese schon in längerer Reihe während des 18. Soweit unser Material spricht, stehen, vorgängig dem Jahre 1815, zwei süddeutschen Arbeiten mehr als 20 aus dem übrigen Deutschland gegenüber. Auch die Länder der habsburg. Krone rücken behutsam vor, während die Schweiz, und zwar mit beiden Sprachgebieten, mehrere zum Theil frühzeitige Lebenszeichen aufzuweisen hat. Verspätet erscheinen die Niederlande, Belgien noch gar nicht, mit vereinzelten Versuchen Skandinavien.

Reichlicher dagegen fliesst, theils philologischen, wohl mehr jedoch antiquarischen Adern entsprungen, die toponomastische Quelle in Grossbritanien und Frankreich. Zu beiden Seiten des Canals, auf einst reinkelt. Erde, leben noch die Splitter des alten Keltenthums. Die Berührung musste zur Erforschung seiner weit verbreiteten Alterthümer drängen, und gerade die in den ON. erhaltenen Sprachdenkmäler versprachen ein ganze, längst verschollene Welt zu eröffnen. Diese Forschung schien ein bedeutsamer Zweig vaterländischer Alterthumskunde zu sein: aus der académie celtique, welche zu Anfang des 19. Jahrh. in Paris bestand, ist, unter Ludwig XVIII., die Société royale des Antiquaires de France hervorgegangen, und schon vorher hatte die antiquarische Gesellschaft von Schottland ihre Transactions' mit zwei toponomastischen Studien eröffnet (1792).

Zögernd rücken die Staaten der mediterranen Halbinseln nach. In Spanien und Portugal richten sich einige Versuche auf die Ausscheidung der arab. Sprachreste: erst spät, und zwar durch einen deutschen Sprachmeister, wird das Bask. nach seinen ethnisch-toponomastischen Beziehungen zu beleuchten begonnen.

Gegen den Schluss des Zeitraums tritt endlich, fast gleichzeitig mit zwei bedeutsamen Leistungen, welche die ältern Einzelstudien verdunkeln, auch das Slaw. in die Reihe. Mit diesem jüngsten Gliede hat sich der Ring der grossen Sprachfamilien Europa's geschlossen. Von den Culturherden aus dringt hie und da ein Lichtstrahl in die übrigen Völkergebiete. Die Namenforschung hat sich allmälig in die meisten Länder Europa's, und weit darüber hinaus, verbreitet.

Schon tauchen aber auch Namenbücher, mehr und minder erdumspannende, auf: zuerst ein franz., dann ein engl. und ein deutsches, und nicht allein Anregungen bezüglich Orthographie und Aussprache, sondern auch für die unterrichtliche Verwerthung der toponomastischen Ergebnisse erblicken das Licht.

Räumlich wie sachlich hat also die Namenkunde allmälig eine Ausbreitung erlangt, welche der Periode der 'Anfänge' fremd geblieben und dem Zeitraum von 1600—1840 seine bestimmt gesonderte Stellung anweist.

Von dem Augenblick an, wo die Namenforschung, wenn auch noch längere Zeit in spärlich auftretenden Regungen, in eine Mehrzahl von Sprachgebieten sich auszubreiten und damit gleichsam in eine Mehrzahl toponomastischer Herde aufzulösen beginnt, hat die geschichtliche Darlegung diesen einzelnen Zweigen nachzugehen. In welcher Weise soll dies geschehen?

Die Antwort giebt der Zweck unserer Geschichte. Das nächste Ziel derselben liegt offenbar weder in der einen Frage: Was haben die Namenforscher deutscher, franz, engl.... Nation geleistet? noch in der andern: Was ist für die Namenforschung deutschen, franz, engl.... Sprachgutes geschehen? Vielmehr wird sich fragen: Welche Entwickelung hat die Toponomastik Deutschlands, Frankreichs, Englands... genommen?

Es klingt wahrscheinlich, dass ein Versuch, vom nationalen Standpunkte aus die Antheile, den die verschiedenen Volksherde am Werke der Namenforschung genommen, gegen einander abzuwägen, auf die erste jener drei Fragen zu antworten hätte, und eben so wahrscheinlich, dass der Linguist den zweiten Weg einschlagen würde; die Geschichte der geogr. Namenkunde hat ihr eigenes Ziel und nimmt, diesem entsprechend, ihren eignen Gang.

Ihre Aufgabe weist auf die territoriale Eintheilung, so wie sie in dem heutigen Staatenbestande geboten ist. Wird nun auch durch ein so äusserliches Eintheilungsprincip manches natürliche Band, ähnlich wie in einem Wörterbuche, gewaltsam durchschnitten, so entscheidet eben, hier wie dort, das praktische Bedürfniss nach einem jedermann geläufigen, unmittelbar klar gegebenen Plan.

Könnten wir z. B. nach grossen Sprachherden vorgehen, so böte dies allerdings den Vortheil, dass jeder Abschnitt eher das Gepräge eines Organismus erhielte, dass z. B. alles auf das Keltenthum, die Normannen, die Slawen u. s. f. bezügliche je in ein Gesammtbild vereinigt erschiene. Allein andrerseits ergäbe sich eine Zersplitterung gewisser Materien, die, angesichts der thatsächlichen Verhältnisse, im höchsten Grade gekünstelt und bei dem Gebrauche unangenehm sich erwiese. Die Toponomastik Frankreichs z. B. müsste aus einer Mehrzahl völlig getrennter Capitel, unter Basken und Kelten, Griechen und Römern, Deutschen und Normannen etc., zusammengelesen werden. Dabei ist völlig abgesehen von der doppelten Thatsache, einerseits dass mancher ethnologische Verband, wie die Kelticität der Ligurer, noch streitig ist, anderseits bei vielen Beiträgen die sprachliche Scheidung gar nicht angeht, z. B. wenn ein Aufsatz die beiden Namen von Arles behandelt, den ligur. Théline, und den kelt. Arelat.

So zweckmässig der gewählte Gang bei dem Gebrauche sich erweisen dürfte, so leicht fiel im Allgemeinen die Entscheidung über die Stelle, welche den einzelnen Arbeiten anzuweisen war. Ist ja wohl das letztere Moment geradezu ein Kriterium des erstern. Doch begegnet man auch auf diesem Wege da und dort einem 'Steine des Anstosses'. Es giebt Gegenstände, die über ein einzelnes Ländergebiet hinausgreifen. Hier hilft, sofern wünschbar, eine Verweisung auf den Abschnitt, dem der Schwerpunkt angehört, für den Rhein auf Deutschland, für die Donau auf Oesterreich-Ungarn, für die Alemannen auf Süd-Deutschland, für die aquitan. Iberer auf Iberien. Förstemanns 'Altdeutsches Namenbuch', obgleich weit über die heutige Reichsgrenze hinausgreifend, wird jedermann unter Deutschland suchen und — finden. Inconvenienzen dieses Ursprungs sind kaum von ernster Art.

Für Gruppenarbeiten, die über eine Vielheit von Gebieten sich erstrecken, z. B. für einen Aufsatz, der die ON. ausgebreiteter Sprachherde behandelt oder für allgemein-toponomastische Lexika, haben wir ein besonderes Capitel eröffnet: 'Weitere Erdräume'. Jedoch soll diese Rubrik nur für ausgeprägte Fälle in Anspruch genommen werden, d. h. nur dann, wenn die oberste Rücksicht, die Erscheinungen zu localisiren, in Wegfall kommen muss. Also ist klar, dass gemein-kelt. Untersuchungen, wie der Aufsatz Kehtol et

Γαλάται, hierher gehören; aber jedermann wird, sobald das territoriale Eintheilungsprincip gilt, die 'Bojokelt. ON.' unter Oesterreich-Ungarn, 'schwäb. Kelten' unter Süd-Deutschland, die Deutung des Namens Welsh im Capitel vom Britischen Reich aufsuchen, und in dieser Weise ist denn auch die Einordnung erfolgt.

Unabweisbar ist die Frage, ob unser Abschnitt 'Weitere Erdräume' nicht geradezu in zwei Capitel zu zerlegen sei, entweder nach sprachlichen und räumlichen Gruppen oder nach dem Umfang des Schauplatzes. Das erstere Moment werden wir wenigstens in der Reihenfolge zum Ausdrucke bringen; das andere wird richtiger umgangen — wegen der mannigfaltigen Uebergänge. Zwar machen die Keltomanen kühne Sprünge und erklären im gleichen Athemzuge Anden und Tobolsk; allein an dem neuseeländ. te Ika a Maui, an dem südafrican. Mosioatunja, an dem Eskimonamen Utlak Soak ... gehen sie ungerührt vorüber. Selbst die engl. Namenlexika, die, wie Blackie's 'Etymological Geography', das Aussehen haben, als umspannen sie die Toponomastik des gesammten Planeten, huldigen der praktischen Rücksicht so stark, dass die ags., kelt. und nord. Namen ihrer Inselheimat stark überwiegen, die öden Polarwinkel aber und die Inselfetzen der Südsee, merkwürdiger Weise das ganze weite Feld der grossen engl. Entdecker, kaum eine Vertretung finden.

Auch der Orthographie und Aussprache der ON. wird ein besonderes Capitel eingeräumt. Ein starker Antheil dieser Litteratur steht im Dienste der Schule, überhaupt der 'Vulgarisation' der Namenkunde. Hier werden denn auch die Anregungen, welche die Namendeutung im Unterrichte befürworten oder vermitteln, anhangsweise beigefügt (8 f.).

Die einzelnen Gebietsverschmelzungen, welche unser Gang vorgenommen, werden sich leicht vorweg ergeben und, wie zu hoffen, aus praktischer Rücksicht rechtfertigen. Dahin gehört insbesondere auch die summarische Erledigung, welche die aussereurop. Erdtheile gefunden haben. Hinwiederum ist versucht worden, in die grosse Zahl deutscher Beiträge eine etwelche Gliederung zu bringen: Wir eröffnen gesonderte Rubriken sowohl für das gesammte 'Deutschland', als auch für jeden der vier grossen Landestheile, als

a) Süd-Deutschland: Bayern, Württemberg, Hohenzollern, Baden, Elsass-Lothringen;

- b) Rheinlunde: Grossherzogthum Hessen, preuss. Hessen und Rhein-provinz;
  - c) Mittel-Deutschland: die sächsisch-thüring. Lande;
  - d) Nord-Deutschland: alles Uebrige.

## I. Deutschland im Allgemeinen.

Um die Mitte des 16. Jahrh. war, durch den übermächtigen Confessionalismus in beiden Lagern gleichermaassen erstickt, ein fröhliches Streben auf manchem freien Gebiete, auch in der Namenforschung erlahmt. Alles schwieg über diesen Gegenstand. Erst als der unheilvolle Krieg, welcher 30 Jahre lang Europa durchtobte, ein Ende gefunden und in dem schwer geschädigten und tief gedemüthigten Deutschland die edlern Geister, nach Wiederaufrichtung suchend, der Pflege ihrer Muttersprache mit neuer Liebe sich hingaben, wies endlich Just. Georg Schottelius (geb. zu Eimbeck 1612, braunschweig. Hof-, Canzlei- und Kammerrath zu Wolfenbüttel, † 1676), der bedeutendste deutsche Grammatiker des 17. Jahrh., darauf hin,² dass auch 'die bis dahin noch gänzlich unbearbeiteten ON. einer etymologischen Forschung wohl werth seien'. Er widmet denn auch den deutschen Eigennamen ein ganzes Buch (das 5.), hält sich aber weit mehr an die Personen- als ON.

Bald sprach ein grösserer, 'einer der vielseitigsten Gelehrten und scharfsinnigsten Denker aller Zeiten', Gottfr. Wilh. Leibnitz. Geboren zu Leipzig 1646, fand er seine Lebensstellung als Bibliothekar und Historiograph in Hannover und † 1716. In Studien, wie im Verkehr mit den berühmtesten Gelehrten, war er gleichsam zu einer Akademie selbst herangereift, wie er seinen Einfluss einsetzte, um in Berlin, Wien und St. Petersburg die Gründung von Akademien der Wissenschaften, nach dem Muster der Pariser und Londoner, zu veranlassen. Mit dem Scharfblick des Genies erkannte er die Wichtigkeit der Namenforschung, und er zuerst, der verschiedenes über den Ursprung der Völker, insbesondere viel Etymologisches schrieb, sprach den fundamentalen Satz aus, dass die ON. einen Sinn haben und zugleich den andern, dass dieser Sinn aus den alten Namensformen herzustellen sei.

Illud enim pro axiomate habeo, omnia nomina quae vocamus propria aliquando appellativa fuisse, alioqui ratione nullà constarent. Itaque, quoties vocabulum fluminis, montis, sylvae, gentis, pagi, villae non intellegimus, intelligere debemus ab antiqua nos lingua secessisse.

In ähnlichem Geiste spricht des Philosophen Secretär, Amtsnachfolger und Biograph, J. A. Eccard (geb. zu Duingen 1674, als fürstbischöflicher Bibliothekar in Würzburg † 1730):

In geographicis nihil nobis suavius accidit et optatius, quam si ex mentium, fluminum, insularum, regionum, urbium et villarum nominibus, a radicibus suis accersitis, statim de natura et constitutione situque illorum tuto pronunciare valenus.

Eine Reihe von Versuchen ist geeignet, den Stand, den die Namenforschung noch im 18. Jahrh. einnahm, zu beleuchten. So sagt das fleissig bearbeitete deutsche Flusslexikon, welches wegen der Vollzähligkeit der in Mehrzahl vorkommenden Aa, Elz, Ilm... dem Namenforscher heute noch brauchbar ist, z. B. von der Argen: Es führt dieser Fluss seinen Namen nicht vergeblich. Denn er ist ein recht arges, ungetreues und grimmiges Wasser, welches bei Schnee- und Regenwetter stark anwächst und daher fast alljährlich an Menschen, Vieh, Holz und Feldern grossen Schaden verursachet. Vom Rhein (p. 465): Was die eigentliche Abstammung seines deutschen Namens und dessen Ursprung anlangt, ob er, nach Etlicher Meinung, von dem griech. Wort ételv, oder dem kelt. riven herkommen, ist noch nicht so gar genau entschieden worden. Gleichwohl stehet gar füglich zu vermuthen, dass er entweder vom rinnen oder von der Reinigkeit und Klarheit seines Wassers der Rh. genennet werde'. Werra (p. 626 f.), . . . . 'deren Namen einige von Wer, Gewere oder Gewirre herleiten wollen, und zwar wegen der verwirrten, schlangenmässigen Krümme ihres Laufs, und von dem alten kelt. Stammwort Guerra, welches so viel als Krieg heisst. Dieses aber wegen des Streits und Kampfs, welchen sie mit den andern Flüssen hat, so sie zu sich nimmt, wie denn in der heutigen franz. Sprache das Wort: la guerre = der Krieg noch gebraucht wird und auch in der alten suevon. Sprache gerra oder guerra 'kriegen' bedeutet hat'. Von der Save heisst es (p. 516): '. . . gleich als wollte sie damit die Eigenschaft ihres Namens scherzweise darthun, indem sie aus einer so sumpfigten Gegend sich aus dem Schlamm wie eine Sau erhebt'.

K. G. v. Anton<sup>6</sup> giebt 'etymolog. Ableitungen der Flussnamen . . . aus dem Slaw., welche noch manche Zweifel zulassen': *Elbe*, bei Vopiscus *Alba*, v. slaw. *laba* = kommen, *Sprewa* aus *Swevus* umgelautet, *Neisse* v. *nizy* = tief, *Queiss* v. *kwicz* = Blume, *Oder* v. *wudrjecz* = absondern, abreiben, *Weichsel* v. *wisla* = die hohe, herabhängende.<sup>7</sup>

Gegenüber Melanchthon (24) macht J. G. Worbs in einem kurzen verständigen Aufsatze<sup>8</sup> nachdrücklich aufmerksam, dass des Ptolemäus *Sudeten* nicht in dem böhm.-schles. Grenzgebirge, sondern im *Thüringer Walde* zu suchen seien.

Einen bequemen Schlüssel zur Erklärung der deutschen ON. besass der württemb. Pfarrer J. J. Keller<sup>9</sup> (geb. zu Esslingen 1764, † 1832). Da werden alle urk. Nachweise entbehrlich. 'Die meisten Ortschaften Deutschlands sind in ihren Namen lauter Denkmäler adeliger Geschlechter'. Siegmaringen, Tübingen, Württenberg, Stuttgard, Achalm, Schaffhausen, Andelfingen, Hamburg etc. sind von einem adeligen Siegmaring, Tübing, Wirt, Stutt, Achel, Schaff, Andelfing, Ham...gegründet. 'Muss

demnach die Geschichte von Deutschland sich nicht erst auf diese nun gemachte Entdeckung zu gründen suchen ? (p. 26).

Karl Heinze<sup>10</sup> (geb. in Stargard-Guben 1765, lebte zu Breslau und † 1813) 'tappt in urmythologischem Nebel umher' (F.). Ihm ist *Brackenwasser* (p. 66), im Bremischen das ausgetretene Seewasser, 'vermuthlich einst ein See', nach der nord. Gottheit Braga, *Nürnberg* (p. 71), in alten Chroniken *Nornberg*, nach den Nornen benannt.

Auch W. Mohr's Arbeit<sup>11</sup> ist 'verfehlt, weil der Verf. das merkwürdige Resultat gefunden haben will, die meisten aus dem german. Alterthum herrührenden Orts-, Völker- und Personennamen bezeichneten nichts weiter als 'gegeben, geweiht, heilig diesem oder jenem Gott'.<sup>12</sup>

. . . Laube's Arbeit<sup>13</sup> kenne ich nicht.

Auch der Berliner Litterat Christoph Friedr. Nicolai (geb. 1733, † 1811), ein Repräsentant der 'Aufklärung' jener Zeit, vielseitig gebildet und nach der eignen Vorstellung der geistige Erbe Lessings, hat sich in der Namenerklärung versucht, 14 aber mit wenig Glück. 'Der aufklärende, hierin aber selbst gänzlich verfinsterte N. wurde auf unserm speciellen Gebiete der Vater der Keltomanen. Ihm ward durch J. Chr. Christoph Rüdiger (geb. zu Burg-Magdeburg 1751, Prof. in Halle, † 1822) die verdiente Abfertigung 15 zu Theil' (F.).

Die deutschen Volksnamen finden sich, wenn nicht schon von F. W. Viehbeck, 16 behandelt von J. v. Hammer-Purgstall, 17 'sehr oberflächlich' (F.), von M. F. Arendt, 18 'ungenügend' (F.), endlich von Kasp. Zeuss (geb. zu Vogtendorf, Ober-Franken, 1806, Lycealprof. in Speyer und Bamberg, † 1856) in einer alle Vorgänger weit überragenden Weise. 19 Sein Buch, eine der edelsten Früchte älterer Namenforschung, von erstaunlichem Reichthum, für viele Einzelstudien wegleitend geworden, giebt in der 'Einleitung' (p. 1—16) einen Ueberblick des Schauplatzes, hauptsächlich nach den Namen der Berge und Flüsse, für sich allein schon eine anregende Leistung. Das erste Buch (p. 17—302) umfasst das Alterthum, das zweite (p. 303 ft.) die neuen Umgestaltungen. Dort folgen sich, je in gesondertem Capitel. die mitteleurop. Hauptstämme, die deutschen Völker, die Nachbarstämme in West und Süd, in Ost und Nord, hier die deutschen Westvölker. die deutschen Ostvölker, skandinav. Germanen, Nachbarstämme in West und Süd, in Ost und Nord. So ordnet sich nahezu das gesammte Heer europ. Völker in Ein Gesammtbild. zu welchem heute das erdkundliche Studium öfter, als geschieht, zurückgreifen sollte.

#### II. Süd-Deutschland.

Jakob Frischlin, ein jüngerer Bruder des unglücklichen genialen Balinger Philologen Nicodemus, verfasste (1614) eine Beschreibung des Landes Württemberg; es ist dies eine Handschrift in 4°, zu

Karlsruhe in Privatbesitz. 20 Durch diese Beschreibung zieht sich ein gewisser Hang, Etymologie zu treiben'. Die ON. im Remsthal, mehrtheils in -back endigend, will der Verf. nicht mit Vorgängern auf Bacchus zurückführen; er hält sie für deutsch, Heppach z. B. = Heckenbach, Grumbach = Grünbach, Felbach, wo weit und breit ein Bach 'fehlt'. Bei Metzingen sei 'eine so grosse Schlacht geschehen, dass die Landsknecht einander gemetzelt haben'. Kirchheim 1/L komme v. gr. Kvou = Herr Gott und Heim, s. v. a. (un)heimlich. Pfullingen 'führt ein kelschen Pfulben im Wappen, allda der Federmarkt vor Zeiten gewesen ist'.

Die heute noch streitige Schreibung für Württemberg hat fast ihre eigne kleine Geschichte, die uns der geh. Archivar Wilh. Ferd.

Ludw. Scheffer (geb. zu Stuttgart 1756, † 1826) vermittelt. Die illesten Urkunden geben Wirtine-, Wirdenberg; Wirdenberg..., selten mit m (1158) oder ü (1273); eine Urkunde giebt 5 verschiedene Formen. Besondere Gunst erfreute sich die Ableitung v. ahd. wurton = Garten; ihr zu Liebe kam seit Herzog Ludwig (1587) die Orthographie mit m und ü, zwischen t und tt noch schwankend, zur Herrschaft. Herzog Karl (1788) kehrt zu i zurück; allein die alberne Ableitung Wirth am Berg' veranlasste König Friedrich (1802), ü, tt und m einzuführen. Eine Deutung ist einstweilen als hoffnungslos aufgegeben.

Stuttgart erklärt<sup>22</sup> der Ulmer Prälat J. Christoph von Schmid (geb. zu Ebingen 1756, † 1827) aus stutpferrich, urk. 1283, wo auch die mod. Form schon vorkam, also 'Fohlenhaus, Stuterei'. Wir erfahren übrigens aus späterer Quelle, <sup>23</sup> dass Stu(o)tpferrich einem Orte bei Karlsruhe gilt und Stut(t)garten schon 1080 und 1229 erscheint.

Aelter ist die Abhandlung über pfälz. Namen,<sup>21</sup> 'jetzt ganz veraltet' (F.), mir unbekannt . . . Temer's (?) Arbeit über lothring. ON.<sup>25</sup>

Der Name Anshach<sup>26</sup> veranlasst S. W. Oetters 'unbedeutende Abhandlung, die noch ziemlich ungenügend die Namen auf -bach, -bruck und -furt bespricht' (F.). Die 'Sprachbemerkungen über die ON. des ehm. Gebiets Rothenburg', von dem Rothenburger Subrector H. W. Bensen,<sup>27</sup> sind nicht gedruckt, aber von der Redaction durch einige leichtfüssige Fragen erweitert. Manches über fränk. ON. giebt auch J. W. Frdr. Steiner,<sup>28</sup> über solche, die 'unverkennbar nach altgerman. Göttern, Göttinnen und Heroen' benannt sind, ein Anonymus;<sup>29</sup> hingegen J. R. Schuegraf<sup>30</sup> und G. M. Gandershofer<sup>31</sup> zielten mehr nur auf Ortsbestimmung, als etymolog. Erklärung einzelner urk. ON. Als bewährter Meister handelt K. Zeuss über den Namen der Buyern,<sup>32</sup> die er 'gegen die bisherigen Muthmassungen' von den zu Anfang des 6. Jahrh. aus Böhmen ausgewanderten Markomannen ableitet. Er ist der Ansicht, dass die zwei Benennungen des Volkes, die feierliche lat., Bajuvarii, wie die populäre deutsche, Baigirâ, Peigirâ..., beide von dem alten Ländernamen Bajas (im Geogr. v. Ravenna) herzuleiten seien, und dieser selbst sei nichts anderes als die germanisirte Form des frühern kelt. Boji, dessen ungerman. oi sich in ai verwandelt habe.

#### III. Rheinlande.

In einem Aufsatze 'über Quellen und Hülfsmittel der hess. Geschichte' giebt Chr. v. Römmel,<sup>33</sup> hie und da mit kurzer Deutung, 'einige Hauptclassen unserer originellen ON.', als ethnographische, nach Grenzen, mythologische, nach der Vertheidigung, nach einer Gerichtsstätte, nach christlichen Stiftungen, nach dem Gründer, der Bodengestalt und Lage.

Gründlicher ist A. F. C. Vilmar (geb. zu Solz, Kurhessen, 1800, wurde Gymnasialdirector und seit 1855 Prof. theol. in Marburg, † 1868) in der Schrift 'Die ON. in Kurhessen. Ler bestrebt sich, auf die urk. Formen zurückzugreifen. Das Material ordnet sich in drei Gruppen: ON. nach den Himmelsgegenden, nach Wasserlauf und Grenzen, nach mytholog. Beziehung; dann werden Berg-, Fluss- und Ortschaftsnamen in getrennten Abschnitten und nach ihren sprachlichen Elementen -burg, -husen, -rod, -lar, -mar etc. besprochen. Jac. Grimm 35 betrachtet, wie Verf. selbst gethan. diese Arbeit als einen ersten Entwurf, nennt sie aber 'eine wohlgelungene, mit Sprachund Sachkenntniss unternommene Behandlung des Gegenstandes.

Viel mehr an der Oberfläche hält sich der Pfarrer F. C. Th. Piderit,<sup>36</sup> der auf die ältern Versuche geringschätzig herabblickt.

Dafür entschädigt Jac. Grimm, 'Ueber hess. ON.'37 In jeder Zeile zeigt sich der Meister. Er will weniger Einzelheiten bieten, sondern zum Studium der Namenwelt mehr nur anregen.

Die Ergründung der Eigennamen verbreitet Licht über die Sprache, Sitte und Geschichte unserer Verfahren.

Insbesondere weist er auf die Flurnamen als auf eine noch kaum berührte reiche Quelle neuen Wissens. Er veranschaulicht dies an einer Reihe von Beispielen, die allerdings geeignet sind, für die Sache zu erwärmen. In der Geschichte der Namenforschung verdient der Ausspruch (p. 133) hervorgehoben zu werden:

Alle Eigennamen sind in ihrem Ursprung sinnlich und bedeutsam: wenn etwas benannt wird, muss ein Grund da sein, warum es so und nicht anders heisst. Was der Meister schon 1838 im histor. Verein zu Cassel ausgesprochen, das wiederholte er ein paar Jahre später³s: 'Ein Wunsch, der mir sehr am Herzen liegt, ist, dass die unbeschreibliche Menge ahd. Eigennamen, sowohl der örtlichen als persönlichen, die beide Graff (im Ahd. Sprachschatze) ungenau und unvollständig verzeichnete, von einem rüstigen Bearbeiter nach wohl überlegtem Plan bald in eine eigne Sammlung gebracht werden möge — ein Buch, aus welchem unserer Sprache und Geschichte unfehlbar bedeutender Gewinn erwachsen muss, dessen Ausführung aber ungemeinen Fleiss erfordert'. Es klingt wie die Bürgschaft einer neuen Zeit, wenn derselbe Forscher (p. XII) sagt,

durch Sprachvergleichung sei es gelungen, die wilde, Allen verleidete Etymologie zu zähmen und zu züchtigen und der alten Willkür ein Ende zu machen.

Eine Notiz aus Pfarrer C. V. Vogels Schrift 'über den Namen der Stadt Wetzlar<sup>1,39</sup> giebt die Deutung v. Wettifa, Wetz, dem Bache, der dort in die Lahn mündet, und lar, einem heiligen Haine, wo im Heidenthume Opferflammen brannten', wie in den nahen ON. Asenlar = Hain der Asen, Dorlar = Hain des Thor.

## IV. Mittel-Deutschland.

Eine Reihe von Deutungsversuchen hat der fürstliche Name Reuss erfahren. Mit ihm befasst sich zunächst ein besonderes Schriftchen des voigtländ. Pfarrers Karl Limmer, 40 welcher, vormals Prediger zu Ssaratow, in Gera privatisirte und dem Publikum vorläufig 'diese wichtige Entdeckung mittheilen' wollte († 1853). Gestützt auf eine Stelle in Alb. Cranz, 41 als habe Heinrich I. das Voigtland in die vier Vogteien de Wida, de Ghera, de Plawe und de Russe getheilt, hehauptet der Verf., die Slawen, die einst im Voigtlande gewohnt, seien identisch mit den Rewzen, Reussen oder Russen, speciell den Schwarz-Russen, gewesen, und daher rühren die voigtländ. ON. Reussa, Reussig, Reuss, Retzsch(bach), Röppisch, mittelbar auch Greiz, als Grewcz, Grouz, eig. Gaw Rewcz, Gaw Rouze = Reussenoder Russengau.

Diese Ableitung, in zwei Specialgeschichten jener Zeit übergegangen, <sup>42</sup> fand Widerspruch sowohl im Schosse des voigtl. Alterthumsvereins als auch in dessen Druckschriften. Dem Pfarrer Friedrich Alberti zu Hohenleuben (geb. 1796, † 1861) verdanken wir eine gründliche Erörterung des Gegenstandes, betitelt: Aphorismen zur Erklärung des fürstl. Geschlechtsnamens R. <sup>43</sup> Es kommen urk. (1289) zwei Söhne des Voigts von Plauen vor, zubenannt 'der Böhme' und 'der Reusse'. Schon der pirnaische Mönch und — ausgeschmückter — Peckenstein <sup>11</sup> berichten dazu, dass einer der Vögte in Russland grossen Ruhm erworben und daher den Beinamen angenommen habe. Dieser Bericht sei von . . . Koppy <sup>45</sup> als unzuverlässig erklärt und hundert Jahre später der Ursprung des Namens R. so deutlich, als es geschehen konnte, nachgewiesen worden. <sup>16</sup> Nach Bohuslaus Balbinus <sup>17</sup> sei Maria, eine Tochter des mit einer russ. Princessin Maria vermählten böhm. Fürsten Brzetislav, an einen Voigt von Plauen verheiratet gewesen, und dessen beide Söhne haben zu Ehren der Mutter und Grossmutter jene beiden Beinamen, ganz wie es zu jener Zeit bei dem hohen Adel Sitte war, angenommen. 'Wäre Heinrich der Böhme nicht kinderlos gestorben, so hätte es leicht kommen können, dass auch die von ihm abstammende Linie seinen Zunamen fortgeführt hätte'. Es weist nun der Kritiker ferner nach, dass die Slawen schon vor dem Auftauchen des Namens Russen im Voigtlande sassen und dass R. urspr. nur Beiname eines der Vögte war. Auch Kopitar leite Greiz, mit Graz, v. hrad, poln. grod = Burg ab. <sup>48</sup> Kurz, 'die Limmersche Erklärung sei ein historisches und sprachliches Unding und nothzüchtige Sprache, Geschichte und Urkunden'.

Aus den voigtländ. ON. Teure, Chümen . . . 'kann und muss man', meint G. Wilh. Adler, Arzt in Waltersdorf, mit Sicherheit auf das Vorhandensein der alten Teuriochämen (und Bonochämen) schliessen, '9' 'ohne sich auf andere falsche Hypothesen einzulassen. . . . Mit mir stimmen mehrere grosse Männer in diesem Punkte überein'. Ebenso deute Truja auf die einstigen Druiden, Klinge auf alte Waffenplätze der Hünen und Germanen u. s. f. Diesen Träumen tolgen (p. 61) einige Berichtigungen.

Eine gekrönte Preisschrift über die mittelalterliche Geographie Thüringens hat A. v. Wersebe geliefert.<sup>50</sup>

Der Ritter Matth. Kalina v. Jäthenstein († 1848 zu Prag) gab die gewöhnliche Erklärung des ON. Leipzig, 51 slaw. lipsko, v. lipa — Linde, wofür die urk. Form Lipzk zeugt.

Ein regsamer Herd für Namendeutung war lauge Zeit die Lausitz. Hier, wo in ungleichem Kampfe Germanen- und Slawenthum sich den Boden streitig machen, waren es insbesondere die Pastoren, die in ihrer ländlichen Abgeschiedenheit mit Vorliebe sich philologisch-historischen Fragen zuwandten und die Früchte ihrer Arbeit meist im 'Neuen Lausitzischen Magazin' niederlegten. So wurde schon 1781 die Preisfrage aufgestellt: Waren Germanen oder Serben die ersten Bewohner der Ober-Lausitz? C. Gottlob Anton (geb. zu Lauban 1751, † 1818), der für slaw. Urbevölkerung entschied,52 konnte nicht überzeugen. Ein erneuerter Versuch, 1839 angeregt, von Pfarrer Theod. Schelz,53 weit ausholend in ferner liegenden Fragen, im gegentheiligen Sinne entscheidend, aber als 'gekrönte Preisschrift' eine ungenügende Leistung, bietet auch in toponomastischer Hinsicht wenig. In einem grössern, mir unzugänglichen Sammelwerke liegt der Lausitzische Nomenclator<sup>14</sup> vergraben: von Abrah. Frenzel (geb. bei Löbau 1656, Pastor zu Schönau in der Ober-Lausitz, † 1740), und eine zweite Arbeit desselben 55 befindet sich noch im Rathsarchiv zu Altenburg. Aus ihr eine Probese: Beschwitz, Pöschwitz, v. sorb. bizu = laufen, ist also ein Ort, wohin man (bald) laufen kann. Crebitsch v. crepin = träufeln, Ort, den Gott vom Himmel wässert. Meusehritz v. mjest = Gedanke, Ort, wo man seine Gedanken hat oder haben kann. Offenbar hätte Verf. besser das von ihm selbst citirte Ludolfsche Princip, es sei eitles Beginnen, der Bedeutung der ON. nachzuspüren, auch selbst befolgt.

Pastor Christian Knauthe (geb. 1706, † 1784) erklärt <sup>57</sup> den Namen des um Bernstadt, Ober-Lausitz, gelegenen Kreises Eigen daher, dass der Aebtissin zu Marienstern (1320) diese Güter von ihrem Bruder, Hans von Bieberstein auf Schönau, zu eigen geschenkt worden seien. Es entbehre, sagt Holscher, diese Deutung jeder histor. Unterlage; ja sie stehe im Widerspruch mit den Thatsachen, da die meisten jener Ortschaften schon vorher dem Kloster gehörten. Nun leitete Superintendent J. Gottl. Worbs (geb. bei Friedeberg 1760, † 1833) den Namen aus ältern schles. Rechtsverhältnissen her. <sup>58</sup> Die schles. Güter waren, nach Einführung der deutschen Verfassung, theils Lehn-, theils eigne Güter. Die alten poln. Verhältnisse blieben bei der letztern Art. Das Gut gehörte dem Besitzer eigenthümlich und stand unter einem 'Eigengericht' Czuda,

wie die Lehngüter unter dem herzoglichen Hofgericht (Kritik siehe Holscher 1849).

Ein Anonymus will den Klosterberg Oybin, in welchem die Volksetymologie<sup>59</sup> ein o Wien! oder oh bien! suchte, als wend. Huibin = Taubenberg, v. holb = Taube, betrachten, nach den Waldtauben, welche vor der Zeit der Mönche dort nisteten.<sup>60</sup> Die Erklärung genügt ... Grabowsky nicht: 'Taubenberg' müsste Holubin, Holbin etc. heissen; er denkt an slaw. ohybati = biegen, Ohbj n. oder Ohyb m. = Biegung, Abweg, Ohbin oder Ohybin = Ort zum Einkehren, oder es wäre schliesslich Oywin = Gegend mit Erdkiefern<sup>61</sup> (nach O. Kienitz).

Als weitere einzelne Beiträge erschienen:

- a) K. H. S. Rödenbeck, über den Ort Scitiani,62
- b) Frdr. Aug. Süssmilch, über wend. und deutsche Doppelnamen,63
- c) **Heinr. Gottl. Gräve**, über die Spitznamen der oberlaus. Sechsstädte,<sup>61</sup>
- d) Pastor Chr. Wilh. Bronisch, 'Einiges über die Etymologie wend. ON., zugleich als Beitrag zur Beantwortung der Frage: Ist *Diehsa* in der Ober-Lausitz ein deutscher oder ein wend. Name?<sup>465</sup> Einen Nachtrag dazu gab Gust. Ad. Dehmel,<sup>66</sup> Pastor in Diehsa.

Den Gaunamen Zara, Zaron besprachen Gottl. Busch,67 Rechtsanwalt Neumann 68 und G. Köhler.69

#### V. Nord-Deutschland.

Zeitlich voran stehen hier Eust. Frdr. Schütze (geb. 1688, † 1758) und sein (bedeutenderer) Sohn Gottfr. Schütze (geb. 1719, † 1784), der schon als 16 jähr. Gymnasiast eine Heimatkunde von Wernigerode verfasste und darin diesen Namen zu erklären versuchte. Die merkwürdige Jugendarbeit, durchaus gesund und verständig, giebt das Verzeichniss von 30 Harzer ON. auf -rode und findet darin, unter Berufung auf vier ältere Autoren wie unter Bezugnahme auf den schweiz. Ausdruck Roden, die Bedeutung Ausroden, Reuten, s. v. a. Neubruch. Sie verwirft Cyriaci Spangenbergs Annahme, dass die transalbing. Varini den Ort erbaut hätten und schliesst sich der Ansicht des Vaters an, dass der erste Ansiedler Warning, Warnigke geheissen habe.

In seiner Ausgabe der Traditiones Corbeienses 'versuchte J. Frdr. Falke auch die in denselben vorkommenden ON. zu erklären 71... Diese Erklärungen sind von unausstehlicher Breite und verlieren sich nicht selten in Excurse von unendlicher Länge ... Auch dem Inhalt nach befriedigen manche seiner Erläuterungen nicht!

Der Ritter Matth. Kalina v. Jäthenstein († 1848 zu Prag) gab die gewöhnliche Erklärung des ON. Leipzig, 51 slaw. lipsko, v. lipa = Linde, wofür die urk. Form Lipzk zeugt.

Ein regsamer Herd für Namendeutung war lange Zeit die Lausitz. Hier, wo in ungleichem Kampfe Germanen- und Slawenthum sich den Boden streitig machen, waren es insbesondere die Pastoren, die in ihrer ländlichen Abgeschiedenheit mit Vorliebe sich philologisch-historischen Fragen zuwandten und die Früchte ihrer Arbeit meist im 'Neuen Lausitzischen Magazin' niederlegten. So wurde schon 1781 die Preisfrage aufgestellt: Waren Germanen oder Serben die ersten Bewohner der Ober-Lausitz? C. Gottlob Anton (geb. zu Lauban 1751, † 1818), der für slaw. Urbevölkerung entschied,52 konnte nicht überzeugen. Ein erneuerter Versuch, 1839 angeregt, von Pfarrer Theod. Schelz,53 weit ausholend in ferner liegenden Fragen, im gegentheiligen Sinne entscheidend, aber als 'gekrönte Preisschrift' eine ungenügende Leistung, bietet auch in toponomastischer Hinsicht wenig. In einem grössern, mir unzugänglichen Sammelwerke liegt der Lausitzische Nomenclator<sup>54</sup> vergraben: von Abrah. Frenzel (geb. bei Löbau 1656, Pastor zu Schönau in der Ober-Lausitz, + 1740), und eine zweite Arbeit desselben 55 befindet sich noch im Rathsarchiv zu Altenburg. Aus ihr eine Probe<sup>56</sup>: Beschwitz, Pöschwitz, v. sorb. bizu = laufen, ist also ein Ort, wohin man (bald) laufen kann, Crebitsch v. crepin = träufeln, Ort, den Gott vom Himmel wässert, Meuselwitz v. mjest = Gedanke, Ort, wo man seine Gedanken hat oder haben kann. Offenbar hätte Verf. besser das von ihm selbst citirte Ludolfsche Princip, es sei eitles Beginnen, der Bedeutung der ON. nachzuspüren, auch selbst befolgt.

Pastor Christian Knauthe (geb. 1706, † 1784) erklärt <sup>57</sup> den Namen des um Bernstadt, Ober-Lausitz, gelegenen Kreises Eigen daher, dass der Aebtissin zu Marienstern (1320) diese Güter von ihrem Bruder, Hans von Bieberstein auf Schönau, zu eigen geschenkt worden seien. Es entbehre, sagt Holscher, diese Deutung jeder histor. Unterlage; ja sie stehe im Widerspruch mit den Thatsachen, da die meisten jener Ortschaften schon vorher dem Kloster gehörten. Nun leitete Superintendent J. Gottl. Worbs (geb. bei Friedeberg 1760, † 1833) den Namen aus illtern schles. Rechtsverhältnissen her. <sup>38</sup> Die schles. Güter worden den Einführung der deutschen Verfassung, theils Lehn-

wie die Lehngüter unter dem herzoglichen Hofgericht (Kritik siehe Holscher 1849).

Ein Anonymus will den Klosterberg Oybin, in welchem die Volksetymologie<sup>19</sup> ein o Wien! oder oh bien! suchte, als wend. Huibin = Taubenberg. v. holb = Taube, betrachten, nach den Waldtauben, welche vor der Zeit der Mönche dort nisteten. Die Erklärung genügt ... Grabowsky nicht: Taubenberg müsste Hohubin, Holbin etc. heissen; er denkt an slaw. ohybati = biegen, Ohbj n. oder Ohyb m. = Biegung. Abweg. Ohbin oder Ohybin = Ort zum Einkehren, oder es wäre schliesslich Oymin = Gegend mit Erdkiefern<sup>61</sup> (nach O. Kienitz).

Als weitere einzelne Beiträge erschienen:

- a) K. H. S. Rödenbeck, über den Ort Scitiani,62
- b) Frdr. Aug. Süssmilch, über wend. und deutsche Doppelnamen, über wend.
- c) **Heinr. Gottl. Gräve**, über die Spitznamen der oberlaus. Sechsstädte,<sup>61</sup>
- d) Pastor Chr. Wilh. Bronisch, 'Einiges über die Etymologie wend. O.N., zugleich als Beitrag zur Beantwortung der Frage: Ist Diehsa in der Ober-Lausitz ein deutscher oder ein wend. Name?\*\* Einen Nachtrag dazu gab Gust. Ad. Dehmel, Pastor in Diehsa.

Den Gaunamen Zara, Zaron besprachen Gottl. Busch,<sup>67</sup> Rechtsanwalt Neumann<sup>68</sup> und G. Köhler.<sup>69</sup>

#### V. Nord-Deutschland.

Zeitlich voran stehen hier Eust. Frdr. Schütze (geb. 1688, † 1758) und sein (bedeutenderer) Sohn Gottfr. Schütze (geb. 1719, † 1784), der schon als 16 jähr. Gymnasiast eine Heimatkunde von Wernigerode verfasste und darin diesen Namen zu erklären versuchte. Die merkwürdige Jugendarbeit, durchaus gesund und verständig, giebt das Verzeichniss von 30 Harzer ON. auf -rode und findet darin, unter Berufung auf vier ältere Autoren wie unter Bezugnahme auf den schweiz. Ausdruck Roden, die Bedeutung Ausroden. Reuten, s. v. a. Neubruch. Sie verwirft Cyriaoi Spangenbergs Annahme, dass die transalbing. Varini den Ort erbaut hätten und schließsich der Ansicht des Vaters an, dass der erste Ansiedler Warning, Warnight geheissen habe.

In seiner Ausgabe der Traditiones Corbeienses 'versuchte J. Frdr. Falke auch die in denselben vorkommenden ON. zu erklären 71... Diese Erklärungen sind von unausstehlicher Breite und verlienssich nicht selten in Excurse von unendlicher Länge ... Auch dem Inhalt nach befriedigen manche seiner Erläuterungen nicht".

legt wird, liest sich Abr. Frenzels Versuch<sup>93</sup>: Rostock = diffluentia aquarum, v. slaw. ros = zer und stocka = Wasserfurchen.

Aeltere Ableitungen des Namens Preussen91:

- 1) v. Boreas, Boreern oder den ptolem. Boruskern,
- 2) v. bithyn. König Prusias,
- 3) v. masov. Schimpfwort bruti = Unvernünftige,
- 4) v. altpreuss. prutu, pruntu = klug sein (Prätorius);95
- 5) v. sagenhaften Bruteno (Luc. David),
- 6) v. den wend. Briezen (Hennig),
- 7) v. pers. (!) berussan = communitas ejusdem religionis (Hammer-Purgstall),
- 8) v. den kelt. Präüsiern (Radlof),
- 9) v. den Brysae in Thrakien,
- 10) v. den Horithi, Porizzi (Rask).

Eine der annehmbarsten gab Friedrich d. Gr. Manne Borrussia, woraus man P. gemacht hat, heisst nahe bei der Russer: denn bo = take bei, die Russe ist ein Arm des Njemens, den man j die Memel tent.

## VI. Oesterreich-Ungarn.

Die Bestrebungen, in den ON. der östlichen Alpenländer kelt. Spuren nachzuweisen, haben einen frühzeitigen Repräsentanten in dem gelehrten Benedictiner Magnus Klein (geb. in Kärnthen 1717. Abt zu Göttweih, + 1784). Einem seiner Werke hat er den Aufsatz einverleibt Celticae apud Noricos linguae vestigia — voresintegrae dimidiatae, aut in aliud idioma detortae, in nomenelaturis locorum superstites expenduntur, harumque origo et significatio disquisitur.

Der 'grosse Sprachkenner Jos. Dobrowsky. der Begründer der slaw. Philologie und erste Wiederbeleber der böhm Litteratur (geb. 1753, Jesuit, † 1529) stützt seine Ansicht, dass unter den deutschen Ländern, welche von den Slawen besetzt wurden. Böhmen das erste war, auch durch den Namen Tschechen. Diesen Namen leitet er nicht von Tschech, dem Stammvater, sondern von einem nomen substantivum ée-te, j. ausgesprochen éjté, noch vorhanden in den Compositis na-éjté, po-éjté (dalu. pocseté), zu-éjté = incipere, inchoare, initium sumere, ordiri, also das éreh Anfang, Urheber, princeps, der Vorderste, Erste, d. h. die érechen, éredaure, cessisind die vordern Slawen, die Schlesier, nach der alten richtigen Orthographer Slesier, böhm. Slezy, Slezácy, sind die hintern, die letztern, die nachfolgenden, v. böhm. sled = folge, naposled = zuletzt, poslednj = der Letzte, poslete zuletzt, nasledowati = folgen. Parallel der Bildung éreh gehen andere, die der

altpreuss. Sprache, vorzüglich in der Benennung einiger noch jetzt vorhandener Städte und Dörfer in Ost-Preussen und Lithauen.

Gleichzeitig erklärt J. C. C. Oelrichs slaw, ON, aus Brandenburg und Pommern. 82 mit gered, bred, eirk, debre, glin, gera, guz, iz (eder itsch, niz), kon, lip, liz, luk, po. rak, riba, slav, steck, ischerno, uker, urb, wik, uiz, einfach und meist gut, in verglee hender Weise. An ein paar Stellen ist abgeschweift: mehrere aber, mit Angalem, deten man ein jüngeres Datum zutrauen würde, erfüllen mit besonderer Befrie ingung.

Auf demselben Gebiete bewegt sich des Premierlieutenant a. D. Franz Hermes 'wenig werthe Arbeit (F.). Diese Schrift<sup>84</sup> erörtert zuerst die gebräuchlichsten Endungen, dann die Erklärung von ca. 750 ON, in alphabetischer Folge, hie und da unter Quellenangabe. Die ältesten Namen seien slaw, wohl auch Berlin, v. wend, ber-linn = nimm Lehm oder brela, bryla = Landstück im Sumpf, und Potsdam, v. wend, potsdubimi = bei den Eichen. Für ersteres kennt Verf, auch die Ableitung v. d. bär und v. kelt. ber-lin = Flussbeuge.

An den ON. Schlesiens versucht sich der Breslauer Professor J. G. G. Büsching (der 1783 in Berlin geb. Sohn des Geographen. Stifter des Vereins für schles. Geschichte und Alterthumskunde, † 1829) in einem Aufsatze: 'Die schles. Dörfer und ihre Namen'. Die 'Bemerkungen', vom Pastor . . . Thomas, \*\*6 sind, einem Bruchstück nach zu schliessen, noch etwas naiv, doch nicht übel. Die ON, zu deren Erforschung tüchtige Sprachkenner ermuntert werden, seien a) nach Personen und Heiligen, b) nach Pflanzen und Thieren, c) nach Urheber und lage zusammen, d) nach zufälligen Begebenheiten und Umständen benannt. Bei dieser Gelegenheit wird die von Worbs gebotne Etymologie des ON. Schmottseifen, vulgo Schmutseifen, als komme er von Schmuck \*\*5 zurückgewiesen und durch S. Maths-, eig. Sanet Matthias Seifen, da der Ort nach alten Urk. dem h. Matthias gewidmet war, ersetzt.

Karl Benj. Preusker (geb. 1786, † 1871) schrieb zwei Mal über ON, des nordöstlichen Deutschland.88

Nach dem fruchtbaren èech. Sprach- und Alterthumsforscher Wenzeslaw Hanka (bei Königgraz geb. 1791, + 1861), Gründer und Bibliothekar des Nationalmuseums zu Prag, einem Jünger des Slawisten Dobrowsky, 89 lautete der Name Schwerin in frühem Zeiten immer Zuerin — Thiergarten. 90 Dazu gab der frühere Gynnasiallehrer, dann Archivar G. Chr. Frdr. Lisch in Schwerin (2014) Alt-Strelitz 1801 geb., Gründer des Vereins für mecklig. Geschichte und Landeskunde) eine hübsche Bestätigung (3). Auch sein Aufsatz 'Die Burg Dobin und die Döpe' tritt mehrfach auf die ON. ein. 91

Gar nicht übel, im Vergleich zum Rosen- und Roti oder zum neuern Radestock, dem der Obotritengott Radest legt wird, liest sich Abr. Frenzels Versuch<sup>93</sup>: Rostock = diffluentia aquarum, v. slaw. ros = zer und stocka = Wasserfurchen.

Aeltere Ableitungen des Namens Preussen<sup>91</sup>:

- 1) v. Boreas, Boreern oder den ptolem. Boruskern,
- 2) v. bithyn. König Prusias,
- 3) v. masov. Schimpfwort bruti = Unvernünftige,
- 4) v. altpreuss. prutu, pruntu = klug sein (Prätorius);95
- 5) v. sagenhaften Bruteno (Luc. David),
- (i) v. den wend. Briezen (Hennig),
- 7) v. pers. (!) berussan = communitas ejusdem religionis (Hammer-Purgstall),
- 8) v. den kelt. Präüsiern (Radlof),
- (1) v. den Brysae in Thrakien,
- 10) v. den Horithi, Porizzi (Rask).

Eine der annehmbarsten gab Friedrich d. Gr. 96. Der Name Borussia, woraus man P. gemacht hat, heisst 'nahe bei der Russe'; denn bo = nahe bei, die Russe ist ein Arm des Njemens, den man j die Memel nennt.

## VI. Oesterreich-Ungarn.

Die Bestrebungen, in den ON. der östlichen Alpenländer kelt. Spuren nachzuweisen, haben einen frühzeitigen Repräsentanten in dem gelehrten Benedictiner Magnus Klein (geb. in Kärnthen 1717, Abt zu Göttweih, † 1784). Einem seiner Werke 97 hat er den Aufsatz einverleibt 'Celticae apud Noricos linguae vestigia — voces integrae dimidiatae, aut in aliud idioma detortae, in nomenclaturis locorum superstites expenduntur, harumque origo et significatio disquisitur'.

Der 'grosse Sprachkenner' Jos. Dobrowsky, der 'Begründer der slaw. Philologie und erste Wiederbeleber der böhm Litteratur' (geb. 1753, Jesuit, † 1829) stützt seine Ansicht, dass unter den deutschen Ländern, welche von den Slawen besetzt wurden Behann das erste war, auch durch den Namen Tschechen 28 bet er nicht von Tschech, dem Stammvater, sondern von in 1820 bet er nicht von Tschech, dem Stammvater, sondern von in 1820 bet er nicht von Tschech, dem Stammvater, sondern von in 1820 bet er nicht von Tschech, dem Stammvater, inchnare, initiam Anfang, Urheber, princeps, der Vordersto, sind die vordern Slawen, die Schlesier nach Slawen die Schlesier die Schlesier nach Schlesier die Schles

Slaw. ON. sind in einem seiner slowak, geschriebenen Werke 106 erklärt, aber ebenfalls 'unkritisch, jeder strengen Forschung widerstreitend'; aus *Slawe* z. B. sei *Dalmat* geworden (p. 85), und aus *Un* (= Slaw) hätten die Deutschen, zur Schande der Slawen, *Hund* gemacht!

## VII. Die Schweiz.

Früh in unserm Zeitabschnitte wagte sich auf das Gebiet der Namenerklärung der Chronist Franz Haffner. 107 Seine Vaterstadt Solothurn ist ihm die von Salodor, einem Sohne des Ninus, gestiftete Schwester Triers, älter als Jerusalem, weit älter als Rom.

#### Solothurn der vil alte Stam bei Abrahams Zeit sein Vrsprung nam.

Die ältern Scribenten, die an gr. 2λς und δωρον, salis donum oder, wie der 'berühmte Frantzösische History-Schreiber Jacobus de Charron', an Sola turris, Solis turris, den 'Sonnenthurm', der 'mitten drin steht', denken, sind ihm nicht 'gründlich genug, weilen die alten Celten oder Helvetier sich weder der lat., griech noch anderer frembden, sonder jhrer eygenen Sprach gebraucht haben'. Offenbar sei 'besser' Salodors Durn (= Furt), vielleicht gar Salzburn, Salzbrunn, oder, mit dem Solothurner Franciscaner Petrus Martinus, Goldthurn. Die letztere Ableitung rechtfertige der goldhaltige Sand der Aare, wie ja auch Strabo, lib. IV, der reichen Goldgruben der Salossijs gedenke, eines Volks, mit dem 'er villeicht die Salzgäwer oder Solothurner meynet'.

die Salzgäwer oder Solothurner meynet.

Wenn wir diese Versuche mit dem toponomastischen Capitel der 60 Jahre ältern Chronik Rüegers (20) zusammen halten, der noch aus humanistischer Quelle trank, so können wir uns einer ängstlichen Beklemmung nicht erwehren. Nichts möchte geeigneter sein, die geistige Dürre jener Zeit zu versinnlichen,

als dieser Gegensatz.

Was dann im Laufe des 18. Jahrh. die Namendeutung hervorgebracht, scheint sich, wie anderwärts, meist auf schwachfüssige Muthmassungen zu beschränken — es wäre denn, dass die (ungedruckt gebliebene?) lat. Festrede des Zürchers Dav. Ott 108 von ernsterm Gehalt gewesen wäre.

So urtheilt der gelehrte Bibliograph G. E. v. Haller über die eine jener Schriften<sup>109</sup>:

'Der Verf. hält Zürich für das alte Tigurum oder die Hauptstadt des pagi Tigurini nebst noch vielen andern schlechten, weither geholten, fabelhaften und ungegründeten Muthmassungen'.

Und von einer andern was sagt er:
"Basel leitet der Verf. v. basil = niedrige Ill her, einem Namen, den der Birsig, an welchem diese Stadt liegt, soll geführt haben, Helvetier v. helvede = Thalland. Welche Träume!".

Erwähnt finden sich ferner: a) des Waadtländers Abr. Bosset († 1667) 'Conjecture sur l'étymologie du nom de Bâle' Mss., 111 b) Elisei Malacrida († 1756) Muthmassung über die Bedeutung und Herleitung des Namens der Helvetier. 112

b) in Appellativen mit Ableitungssilben, z. B. Řeřižno, v. šeřicha = Brunnenkresse, Mohelnice, v. mohela, mohyla = Grabhügel, Dřinowá, v. dřin = Lärche. c) in Appellativa mit Prapositionen, z. B. Meziřičí, corr. dem lat. Interamna

(= Zwischenwasser).

Wie man sofort erkennt, entspricht das Schema in seinen beiden Haupt-Kategorien unsern Natur- und Culturnamen; dagegen konnte es, in dem räumlich eng begrenzten Kreise und angesichts der Gleichartigkeit čech. Namenbildung, auf wenige Unterabtheilungen sich beschränken. Nicht im Schema, sondern in der Solidität des Philologen, sowie in dem Ernst und der Würde seiner Anregung lag P.'s Verdienst. 'Unser gründliche Vaterlandsforscher hat auf das nachdrücklichste hingewiesen auf die Untersuchung der ON. unsers Landes'. Er sagt u. a.:

Viele unserer ON. sind uns die ältesten Denkmäler nicht nur der Sprache, sondern auch der Geschichte; denn sie reichen in Zeiten surück, aus welchen auch nicht die geringste schriftliche Nachricht auf uns gekommen ist.

Nur die Vernachlässigung der slaw. Idiome, wie sie lange üblich war, lässt es erklären, dass die Schrift bei uns übersehen wurde. Noch zwei Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen war sie dem Sprachmeister Pott unbekannt geblieben.

In einem hübschen, den Alpen und ihrem Pflanzen-, Thier- und Menschenleben gewidmeten Büchlein, 103 welches in den schildernden Theilen heute noch Beachtung verdient, räumt Jul. Max Schottky (geb. bei Oppeln 1797, † 1847) den Bergnamen die beiden letzten Abschnitte ein:

- a) über die Namen der Berge (p. 238-264),
- b) Bezeichnung der verschiedenen Berg- und Felsenabstufungen (p. 265—275).

Der erstere bietet eine Namensystematik, die ganz deutlich unsere zwei Richtungen, Natur- und Culturnamen, aus einander hält, letztere als 'sagenmässige' und historische, die erstern als auf Wetterzeichen, Farbe, Form, Pflanzen- und Thierwelt bezügliche. Verf. hält sich an die unmittelbar verständlichen; in die Deutung lässt er sich nicht ein — mit Recht, wie aus einigen verunglückten Versuchen hervorgeht. Der zweite Abschnitt erklärt in alphabet. Folge Ableite, Alm oder Alpe, Abplaikung etc. und bildet eine im ganzen annehmbare Beigabe.

Der slaw. Dichter Joh. Kollár, geb. im ungar. Comitat Turocz 1793, zunächst slowak. Prediger in Pest, dann Prof. der Archäologie in Wien, + 1852, erklärt den Namen Magyar als 'Emplasmus oder Intensivum' v. mar, das stufenweise in mar, maar, mahar, magar, magyar übergegangen. 104 Um nun aber 'die wahre Bedeutung und Erklärung v. mar zu finden, muss man nicht ein-, sondern vielseitig das Wort betrachten . . . v. mar zu finden, muss man nicht ein-, sondern vielseitig das Wort betrachten...
Die Nationalnamen muss man überhanpt mit dem freien, hohen, nüchternen Adierblick des Kosmopolitismus betrachten, nicht mit den blinzelnden Maulwurfsanzen eines egoistischen Nationalismus... Was nun der Verf. alles zusammenstellt, um in allen europ. zwill sonden m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Man über und m.r. = Licht, Glanz zu finden, geht ins unglaubliche. Herzenserheichterung

ältere Versuche wohl zu griech. und hebr. Ableitung sich verirrten, so findet Verf. die Unterlage der Namendeutung in den Sprachen, die im Lande gesprochen worden sind, im vorliegenden Falle also in der kelt., lat., neuroman. und deutschen. Mehrfach beruft er sich, wo er unhaltbare Deutungen bekämpft, auf urk. Namensformen, und im Gegensatze zu der Annahme, Vaud sei aus dem d. 'Wald' entstanden, erinnert er an den german. Gebrauch, fremdsprachige Völker als Walen zu bezeichnen; er citirt die Walonen und Wales und glaubt, dass diese Bezeichnung auch hier angewandt worden sei. Ohne Zweifel ist diese Etymologie sein Eigenthum; denn er sagt (p. 137) ausdrücklich: 'J'ai done cherché une autre conjecture, dont on jugera'. Lesbar sind die lat.-romanischen, aber unglücklich die Ableitungen wälscher ON. aus dem Deutschen, z. B. Escublens, d. Schublingen = Wurst, dial. Schübling, 'à peu-près comme la ville de Darm-Statt'. Die kelt. Etymologien, 10 an Zahl, unter ihnen auch Ebrodunum, v. aber-duu (= Hügel an der Mündung) werden erst richtig gewürdigt, wenn man sie mit den Fabuleien vergleicht, denen sie gegenüber gestellt sind; sie sind alle in Bullets Werk übergegangen.

Tiefer in diese Bahn gerieth Ch. G. L. de Bochat (geb. zu Lausanne 1695, anregend als Prof. jur. et hist., † 1754). Sein grosses Werk 119 hat wohl des Vorgängers Namenschrift verdunkelt, also dass mehrfach ihre Priorität übersehen wurde. 120 Der Verf. leitet des Schweizervolkes Ursprung von den Kelten her und macht sich viel mit kelt. Ableitungen, nicht nur z. B. für Luzern, das sehon als lug-cern = See'shaupt gedeutet wird, sondern auch für Neuchâtel (!), Pfyn etc. zu schaffen — unglückliche Versuche, die wesentlich beitrugen, das gelehrte Werk zu discreditiren. Als eigenartige Leistung ist seine Carte 121 hervorzuheben, welche den kelt. Ursprung der meisten ON. veranschaulichen sollte.

Dabei ist indess zu beachten, dass wenige Jahre später J. B. Bullet folgte, der, als Vater der Keltomanen in Frankreich, auf lange Zeit hinaus das Beispiel gab, alle erdenklichen alten Namen auf oberflächlichste Weise aus den jungkelt. Wörterbüchern zu erklären. Ob diesen Verirrungen lässt sich nicht übersehen, dass eine neue Quelle zu Namenerklärungen, wie sie heute, an der Hand bereinigter Mittel, so erfolgreich erschlossen ist, durch jene frühzeitigen Vorgänge aufgezeigt wurde, und dieses Verdienst dürfen wir, bis auf weiteres und wenigstens mit, dem ältern der beiden Initianten, dem Schweizer de Bochat, zuerkennen.

Sein Landsmann, der Decan Phil. Bridel (1757—1845), wurde sein eifriger Nachgänger, der in zahlreichen Schriften<sup>122</sup> häufig das Gebiet der Namendeutung betrat und unter anderm, zu Erklärung der Eigennamen des Pays d'en Haut, ein kleines kelt. Wörterbuch,<sup>123</sup> auf Verlangen der kelt. Gesellschaft von Frankreich<sup>121</sup> ein Waadtländer Idiotikon schrieb.<sup>125</sup> In dem Essai sur le lac Léman handelt ein ganzer Abschnitt (ib. p. 13—16) über die verschiedenen Namen des Sees. Auch Léman ist kelt., v. lim, lem, einem der vielen Wörter, welche Wasser, Fluss, See bedeuten sollen. Im Alter sah B. seine keltomanische Verirrung ein; aber, sagte er,<sup>126</sup> 'je n'ai pas le courage de revenir sur mes pas et de corriger mes erreurs'. Für die Namenkunde ist das Glossaire ohne Zweifel seine wichtigste Arbeit, da aus dem Patois nicht allein

 $\mbox{manche ON.}$  gedeutet sind, sondern künftigen Forschern noch manche Erklärung ermöglicht wird.

Der Genfer J. A. Gaudy-Lefort gab seinem Glossar ein toponomastisches Capitel bei; 127 aber sein Versuch hat geringen Werth. 'Les étymologies qu'il propose, les critiques qu'il fait de celles qui ont été admises avant lui, ne sont pas toujours heureuses, et cela, bien souvent, faute de connaître les noms que les plus anciens documents attribuent aux localités dont il s'occupe. C'est ainsi qu'il plaisante sur ceux qui veulent dériver le nom du Prieuré de Chamonix du lat. Campus munitus, et qu'il prétend que ce n'est autre chose que les mots Champ du meunier en patois, 128 tandis que, s'il avait pris la peine de consulter quelqu'une des histoires accréditées de Savoie des 17., 18. et 19. siècles, Guichenon, Besson ou Guillet, il y aurait vu que le nom de Campus munitus était donné à Chamonix par les plus anciennes chartes qui en fassent mention, déjà au 11. siècle, 129

Zwei deutsche Gelehrte, die damals in Zürich wirkten, unternahmen 'Entdeckungsreisen' in die einsamern Alpengebiete und brachten aus den eigenthümlichen cis- und transalpinen penninischen Volksoasen auch manche toponomastische Ausbeute: der Thüringer Jul. Fröbel und der Württemberger Alb. Schott. Dem letztern werden wir im nächsten Zeitraum zweimal wieder begegnen. Der erstere, geb. bei Stadtilm 1805, später durch sein wechselvolles, namentlich politisch bewegtes Leben bekannt, zeigt sich in seiner Reiseschrift 130 als vielseitig gebildeter Geograph, der das Interesse für die abgelegenen Alpenthäler und ihre Toponomastik zu wecken verstand. Thie bereisten Thäler sind das Eringer-, das Eivisch- und das Turtmanthal. Der Verf. bewegte sich also auf der Grenze der Sprachen, von denen ihn besonders die welsche Landesmundart und ihre kelt. Bestandtheile anzogen'. 131

# VIII. Die Niederlande und Belgien

(incl. Luxemburg).

Die 'Beiträge' von J. H. Hoeufft<sup>132</sup> sind lange das toponomastische Hauptwerk Hollands geblieben. Van den Bergh (Handb. p. 256) nennt es 'een werk dat met grooten omhaal van geleerdheid weinig resultaten levert'. Ich betrachte es als eine Musterarbeit nach Zeit und Umständen. Allerdings sind die Etymologien vielfach überholt durch die Fortschritte der Sprachforschung, wie namentlich durch die urk. Quellen, welche dieser zu Hülfe kamen; allein die Gelehrsamkeit, die Umsicht und der gesunde Sinn des Verf., der mit unzureichenden Mitteln schon so oft das Richtige getroffen, gewinnen ihm unsere volle Hochachtung. Die 'Ausgänge', welche hier in sprachlicher Erläuterung behandelt werden, sind in alphabetischer

Folge: aa, aar, ak(en), auwe, berd, bommel, briel, brink, broek, buren, burg u. s. w. Am Schlusse des Buches (p. 145-152) finden sich die ON., deren Ursprung die nicht nur aus den Niederlanden, sondern auch aus weitern Gegenden des german und kelt. Sprachgebiets beigezogenen Beispiele beleuchten, ihrer 600 an Zahl, in ein alphabet. Register vereinigt.

Aus Belgien ist mir lediglich ein anonymer Versuch über den ON. Antwerpen bekannt.<sup>133</sup>

## IX. Die skandinavischen Reiche

(Schweden, Norwegen und Dänemark).

Die Reihe der Namenforscher eröffnen die Priester M. Bergstedt<sup>134</sup> (geb. in Morsbo, Dalarne, 1682, † 1730), N. Rubenius<sup>135</sup> (geb. in Skåne, † 1758) und N. Gnospelius<sup>126</sup> (geb. in Stockholm 1765), sämmtlich mit Erklärungsversuchen der verschiedenen Namen ihres Heimatlandes, in academ. Dissertationen niedergelegt. In diese Gesellschaft gehört auch der Sprachforscher A. Sahlstedt, welcher (geb. 1716, † 1776) eine Schrift 'om Sverige's namn' herausgab. <sup>137</sup> In der gelehrten Manier seiner Zeit behandelt der erstere vom histor. und philolog Standpunkt die Namen Scythia, Atlantis, Gothia, Scandia, Thule, Balliu, Suecia etc., mit Citaten aus den alten Autoren, sowie aus Verelius und Rudbeck. In der Ableitung v. Sverige schliesst er sich der Ansicht des Lundius, v. Odins Beinamen Suidrir, Suidur (= . . . ?) an. — Rubenius stellt die verschiednen ihm bekannt gewordenen Deutungsversuche zusammen: Sverige v. Zwerijke zwei Reiche, nämlich Svecia und Gothia (Ericus Olaus), Schweden v. seeweden = Seewaldland (Pontanus) oder v. svett = Schweiss (H. Grotius) oder v. svedja = schwenden (Wexionius) oder v. soder = süden, nach des Landes Lage zu Norwegen, oder v. Gründer Sven (Stjernhjelm) oder nach Lundii eben angeführter Ansicht. Der Verf. selbst setzt Suecia = Scythia und will letzteres v. skythe Schütze, 'einem gut schwed. Worte', ableiten. — Die dritte Schrift wendet sich gegen die bisherige Manier, auf zufällige Lautanklänge die Ableitung zu bauen. Sie verlangt, dass zunächst die einheimischen Sprachen, und nicht z. B. das kelt, herbeigezogen werden. Sie verwirft auch die Ableitung v. Sren, svedja und Scythia, ist jedoch kaum glücklicher, wenn sie sich für soenskr = südländisch (nach R. Geete).

Der Archäolog J. G. Liljegren (geb. in Småland 1791, Reichsarchivar, † 1837) gab eine Erklärung schwed. ON. heraus. 138

Nachdem N. H. Sjöberg <sup>139</sup> eine gedrängte Behandlung der ON. von Skåne gegeben, lieferte der Historiker E. S. Bring (geb. in Skåne 1785, Prof. in Lund, † 1855), der seinen Vorgänger streng kritisirt, ein bis *Holumby* reichendes alphabet. Verzeichniss solcher, aus den Urk. v. 1085—1392 geschöpft, und einige 'knapphändige' Ableitungen <sup>140</sup> (nach R. Geete).

Gerh. Munthe hat in seinen reichhaltigen geogr. Anmerkungen zu Jac. Aall's Uebersetzung der mittelalterlichen norweg. Königschroniken<sup>141</sup> auch die ältern Namensformen behandelt und manches zu ihrer Erklärung beigetragen. — Von ihm (unvollendet) 'Nogle Undersögelser om de Gamles Raumarike'. 142 (O. Rygh).

Der erste, welcher die dän. ON. einer theoretischen Betrachtung unterwarf, ist der Geschichts- und Alterthumsforscher Erik Christian Werlauff (geb. zu Kopenhagen 1781, † 1871). Für historisch-linguistische Aufgaben dieser Art gereift im Studium der alten isländ. Quellenschriften, hat er zahlreiche Arbeiten zur Geschichte und Geographie des Mittelalters geliefert. Ihn führte seine Preisschrift 143 über die Sprache in Schleswig zur Vergleichung der dortigen ON. mit den dän.

Eine merkwürdige Namenschrift<sup>144</sup> begrüssen wir in des verdienten Registrators Niel Matth. Petersen (geb. auf Fünen 1791, seit 1845 Prof. der nord. Sprache in Kopenhagen, † 1862) 'Bemaerkninger on danske og norske stedsnavnes oprindelse og forklaring. Es ist, als hätten wir die Schwelle dieses Zeitraums schon überschritten, so gesund und vorsichtig hören sich seine 'Bemerkungen' Er betrachtet seine Schrift nur als einen 'Beitrag, um eine noch dunkle Materie zu beleuchten' (p. 111); allein sie ist ein werthvoller Wegweiser und wird wohl mit Recht als 'die dän. Hauptarbeit' auf unserm Gebiete bezeichnet.145 Der erste Theil bespricht Gang und Methode der Namenforschung. Bisher sei man einem allgemeinen Gefühl von Wahrscheinlichkeit mehr als methodischen Grundsätzen gefolgt. Zu diesen gehöre, dass jeder ON. seine Bedeutung gehabt habe:

De Gamle have dog fra foerst af stedse taenkt sig noget ved Navnet (p. 43); ferner dass die von den Ahnen auf uns übergegangenen Namen nur aus ihrer Sprache verständlich, also erst aus den ältesten Formen erklärbar seien, dass somit auf die isl., richtiger altnord. Sprache zurückzugehen und für viele nord ON. auch das Kelt. und Finn. beizuzichen sei, dass im übrigen analoge Foaus allen verwandten Sprachen verglichen und der allmälige Wandel der Irbeachtet werden müssen. Im Allgemeinen gehen die reinern Namenformzum Jahre 1300; wo solche Zeugen fehlen, könne bei gehöriger Vorsich bis 1500 gegriffen werden. Mit der Sprachwissenschaft müssen sich aber schichtliche und Ortskenntniss (3) vorsichtig verbinden u. s. f. Bei jeder Fundamentalsätze zeigt eine Reihe urk. belegter Beispiele, welchen Irrthür unmethodische Namenforschung ausgesetzt sei. Im zweiten Theil biverf. eine Uebersicht der gebräuchlichsten Grundwörter, nach Gruppen je mit entsprechenden Beispielen. 'Ved sammensaetningen er den si at betragte som hovedordet, til hvilket den foerste, indeholdende e. bestemmelse, er föjet ved böjningen' (p. 62 f.), d. h. er unterscheidel wort (Navneord) und Bestimmungswort (Tilaegsord). In der Ausführ speciellen Theils zeigt sich der in archivalischen Studien gereifte Forsch der selbst aufgestellten Methode genau zu entsprechen verstaht.

Egil, Gesch. d. geogr. Namenkunde. De Gamle have dog fra foerst af stedse taenkt sig noget ved Navnet (p. 43);

Egli, Gesch. d. geogr. Namenkunde.

## X. Das britische Reich.

Eine merkwürdige Erscheinung bietet Schottland in seinem ersten Landvermesser Timoth. Pont. Dieser, der Sohn eines Edinburger Geistlichen, in St. Andrews 1579 80 immatriculirt, seit 1600 Pfarrer in Dunnet, Caithness, durchwanderte in den Jahren 1604/08 einen grossen Theil Schottlands. Das von ihm gesammelte topographische Material wurde für Blaeu's berühmten Atlas verwendet. Ein besonderes Augenmerk widmete er den ON., wie aus einem unlängst publicirten Bruchstück hervorgeht.146 Dasselbe besteht hauptsächlich aus einem alphabet. Verzeichniss von ON., denen häufig erklärende Noten beigefügt sind, z. B.:

Achin-durroch nether, vich Irisch or ancient Scotts word signifies a fold or

cast of manured soyle amongest oacke trees or vithin ane ocke wood.

Achin-tybers — achin being ane Irich vord signifies a folde or a croft of land gained out of a vyld ground of befor unmanured, and tybers or taubyrr as some thinke a well doeth make ye name Achin-tybers to expresse a well-fold or

a fold quher-in a well-spring is.

Ardrossen-Castell, so named in respecte it is situatted on a suelling knope of a rocke running from a toung of land advancing from ye mainland in ye sea and almost environed vith the same, for ross in ye ancient Brittich tounge significs a biland or peninsula (H. A. Webster).

Als Anhang seines etymolog. Werkes 147 gab Steph. Skinner, welcher, geb. zu London 1622, seine Berufsstudien mit der Promotion in Heidelberg (1654) abschloss, neben der Besorgung einer grossen ärztlichen Praxis eifrig der Philologie oblag, in ungemeiner Vielseitigkeit als ein Wunder von Gelehrsamkeit, als 'eine lebende Bibliothek' galt und 1667 +, auch die Ableitung der Fluss- und Bergnamen etc. german. Abstammung: als Etymologicon onomasticon nominum fluviorum, regionum . . . quae vel apud Anglosaxones olim fuerunt vel etiamnum apud nos in usu sunt, praecipue si Germanicae originis sint. Das heute noch gesuchte, aber überall ziemlich seltene Werk war mir bis jetzt nicht zugänglich.

Auf Skinner folgte bald der gelehrte Bischof von London, Edmund Gibson. Geb. in Westmoreland 1669, widmete er sich neben seinen Amtsverrichtungen dem Studium der nord. Sprachen und der Alterthümer seiner Inselheimat und † 1748. Schon mit 23 Jahren hatte er die ags. Chronik, 148 im Original und mit lat. Uebersetzung, herausgegeben und als Anhang beigefügt: a) Regulae generales ad investigandas origines nominum locorum (p. 3-8). b) Nominum locorum explicatio (p. 9-50). Der erste Abschnitt stellt die ags. Namenelemente ab, ac, ald . . . alphabetisch zusammen und giebt ihre

Erklärung; der zweite ist das lexikalische Verzeichniss der in der Chronik erwähnten ON., die sowohl in der alten Schreibung als in der mod. Form aufgeführt und meist sprachlich und sachlich erklärt werden, z. B. 'Abban-dun, Abben-dun, i. e. abbatiae mons sive oppidum, Abbandonia (1114), Abbendune (1166), Abbingdon (720), Abendon, Abyndon (1395). Nomen hoc paullatim induit, postquam Cissa, occidentalium Saxonum rex, monasterium sive abbatiam ibi construxerat. Quo autem nomine antea vocabatur, non ita liquidò constat. Vetustus liber Abbandunensis quem laudat Cl. Camdenus, haud obscure videtur indicare, dictum fuisse antiquitus Sheovesham, mendose fortasse pro Cleonesham. Hodie corrupte (ut quidem omnia fere, sive locorum nomina, sive quotidiani usus vocabula) Abbington, Abbyndon, in agro Bercheriensi'. Man erkennt den im Studium ags. Annalen gereiften, gründlichen und nüchternen Geist, den wir Mühe haben, in das 17. Jahrh. zurückzuversetzen.

Als 'a book cramfull of absurd philology' werden mir des engl. Pfarrers Edward Davies, curate of Olverton, Gloucestershire, keltische Untersuchungen bezeichnet, die mit andern 'ont jeté un vernis de ridicule sur les recherches étymologiques. Ex uno disce omnia or at least multa. It appears from what has been observed upon the mutations of elementary sounds, that these four syllables AB, HAB, AV, HAV may be regarded as perfectly synomymous or as constituting but one root and primitive term. The nature of its elements has been explained: A, the first in order, expresses direct tendency, positive agency, perseverance, augment etc., B imports being, existence — what is — in a definite state or condition. AB should therefore signify 'conducive to existence, a cause, tendency to establish, progression, mode of being and the like'. And then follow instances of actual words in hebrew, latin, welsh etc. containing this root and showing this original sense (H. A. Webster).

In einer Schrift dieser Zeit 151 finden wir auch den Ausspruch:

Wames have all some meaning when first imposed; and when a place is named for the first time, by any people, they apply to it some term — in early times generally descriptive of its natural peculiarities, or something else, on account of which it is remarkable, from their own language. When we find therefore, that the old names of natural objects and localities in a country belong, for the most part, to a particular language, we may conclude with certainty that a people speaking that language formerly occupied the country. Of this the names they have so impressed are as sure a proof as if they had left a distinct record of their existence in words engraven on the rocks. Such old names of places often long outlive both the people that bestowed them, and nearly all the material monuments of their occupancy. The language, as a vehicle of oral communication, may gradually be forgotten and be heard no more where it was once in universal use, and the old topographical nomenclature may still remain unchanged.

Aus Northumberland wird bemerkt: Viele Orte sind aus nord. Sprachen benannt, wie Grimsboer, Haukssljót. 152

Der schott. Historiker George Chalmers (geb. in der Grafsch. Murray 1742, für die jurid. Laufbahn herangebildet, † 1825) hat eine gründliche Untersuchung über die ältere Geschichte Schottlands geliefert <sup>153</sup> und damit ein unbestrittenes Verdienst der Leistung und Anregung sich erworben, aber auch die irrthümliche Annahme

veranlasst, als sei ein erheblicher Theil Schottlands einst von kymr. Elementen bewohnt gewesen. Ein missverstandenes urk Zeugniss: 'Inverin qui fuit Aberin' führte ihn auf die Annahme, dass das Prefix aber = Mündung, Confluenz, nicht gael., sondern ausschliesslich kymr. sei und damit zu dem Schlusse, dass überall, wo der Name vorkomme, Kymren ansässig gewesen seien. Erst nach und nach sei das Wort durch das gleichbedeutende gael inver zurückgedrängt worden.

Die archäolog. Gesellschaft von Schottland beginnt ihre Schriften passend (27) mit der Deutung des Landes- und Volksnamens. Sir James Foulis of Colinton verwirft die Ableitungen v. der ägypt. Princessin, Moses' Pflegemutter, v. alten sceot, lat. scutum = Schild, sowie — mit eingehender Begründung — diejenige v. kelt. scuit = wandern, wie sie in ... Whitakers 'History of Manchester' vorgeschlagen war, also in dem Sinne von 'Flüchtlingen', die von den in England eingebrochenen Belgae in die caledon. Berge gedrängt worden seien. Er nimmt das Wort als 'Wanderhirten', im Gegensatz zu der ansässigen Bevölkerung der flachern Gebiete und denkt sich angesichts der einst 'ungeheuern' Verbreitung der Kelten, dass die Nomaden der pont. Steppen ebenfalls Scuit, griech. Σχυθαι, genannt worden seien. In der sorgfältigen Erörterung mischt sich mit der Art des alten Gelehrtenthums ein nüchternes Urtheil, modernen Geschmacks.

Von demselben Forscher eine Erörterung über den Namen zweier Tumuli am Flusse Carron. Der eine derselben, ein abgestumpfter Kegel, sei unten 600, oben 100' im Umfang, 80—90' hoch; beide galten als von Römern und Caledoniern nach einem Friedensschlusse aufgeworfene Duni Pacis Friedenshügel. Verf. nimmt sie für Grabhügel, kelt. Dun-abas Todtenhügel, von zwei kelt. Heeren nach einer blutigen Schlacht errichtet, wie denn ein ähnlicher Tumulus, in Aberdeenshire, Bas todt heisse. Diese Erklärung stimme mit dem Gebrauche (nicht der Römer, sondern) der Kelten, sowie mit der Landessprache, während die bisherige Deutung 'is taken from the unnatural conjunction of two words, belonging to two different languages, and as improperly coupled together as a figure would be, that had a human head joined to a fish's tail'.

Eine Schrift des norweg. Historikers P. A. Munch, über die Orkneys und Shetland (18<sup>38</sup>/<sub>39</sub>), wird mit seinen spätern Arbeiten erwähnt werden.

## XI, Frankreich.

An der Spitze der franz. Namenforscher neuerer Zeit steht der scharfsinnige Kritiker Adrien de Valois (geb. zu Paris 1607, kön. Historiograph, † 1692). Dem Studium der ältern Landesgeschichte ergeben, bearbeitete er die gallisch-fränk. Zeit vom Kaiser Valerian bis zum König Childerich. Uns tritt er näher durch seine gall. Notizen. Dieses grosse vaterländische Werk ist ein Wörterbuch

der historischen Geographie Frankreichs; es enthält, soweit dies damals zu bieten überhaupt möglich war, die Kenntniss des Alterthums wie des Mittelalters. Der Verf. giebt — und dies ist unbezweifelt sein toponomastisches Hauptverdienst — alle ihm bekannten Formen der ON.; aber er etymologisirt nur da, wo er festen Boden fühlt, z. B. Nantuates nomen habent a nanto vel nant, nomine gallico aquam decurrentem significante (p. 369), ganz nach Annahme der heutigen Keltisten. Den Gebrauch des Werkes erleichter ein doppeltes Namen- und ein Sachregister. Der Autor 'a su faire . . . une oeuvre qui depuis deux siècles écoulés reste sans rivale en ce genre tant en France qu'à l'étranger. 159

Ihm folgte, ebenfalls als Bearbeiter der Landesgeschichte, offenbar vorzugsweise in archivalischen Studien gereift, der Abbé Jean Lebeuf (geb. zu Auxerre 1687, † 1760). Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze in den Memoiren der Académie des Inscriptions, deren Mitglied er war, sowie zwei grössere Specialwerke. Was die beiden Historiker auf dem Felde der Namenkunde geleistet, überragt nahezu alles, was Frankreich in den Zeiten der 'unmethodischen Versuche' aufzuweisen hat 'Ils sont les seuls qui aient tiré un parti raisonnable de ce moyen d'information dont ils avaient acquis le juste sentiment par une longue habitude de pénétration'. Um ihre Stellung zu würdigen, braucht man blos die pietätvolle Sorgfalt zu beachten, mit welcher A. Houzé, einer der tüchtigsten der neuern Keltisten Frankreichs, die beiden Vorgänger, jeweilen, gewöhnlich schon zu Eingang seiner Untersuchungen, de consultirt und vergleicht: 'Hadrien de Valois, le pière de notre géographie du moyen âge' und 'le savant abbé Lebeuf' (p. 5).

Mit ihren Arbeiten berühren sich mehrfach diejenigen eines Zeitgenossen des erstern: Charles Dufresne Du Cange (geb. zu Amiens 1610, zunächst der jurid. Laufbahn, dann aber seinen historischsprachlichen Lieblingsstudien ergeben, als einer der grössten Gelehrten Frankreichs geehrt, † 1658). Unserm Gebiet dient er gelegentlich in seinem Glossar, welches, durch die Benedictiner von St. Maur vervollständigt, von Carpentier durch Supplemente ergänzt, heute noch unentbehrlich ist. 163

Näher der Namenforschung, insbesondere mit dem reichhaltigen Dictionnaire hagiologique, steht die urspr. von Colbert angeregte, von dem Benedictiner **Dom Martin Bouquet** (geb. zu Amiens 1685, † 1754) begonnene Sammlung altfränk. Historiker, <sup>164</sup> sowie das von den Keltisten heute noch gern verglichene und oft für zuverlässig erfundene Riesenwerk der 'Bollandisten', die von dem Jesuiten **Joh. v. Bolland** (geb. in Limburg 1596, † 1665) begründete Sammlung der Nachrichten über die Heiligen der römisch-kath. Kirche. <sup>165</sup>

Während der gefeierte Voltaire alle Etymologie verächtlich beurtheilte, als 'une science où les voyelles ne sont rien et les consonnes fort peu de chose', 166 erkennt ein unserm Gebiete näher stehender Historiker, dem wir später wieder begegnen werden, Charles de Brosses (geb. zu Dijon 1709, erster Präsident des Parlaments von Bourgogne, † 1777), in einem sprachlichen Werke, 167 dass

den ON. eine urspr. Bedeutung zukemme. En juger autrement, ce serait croire les hommes insensés; ce serait dire que leur but en parlant n'etait pas de se faire entendre.

In einem der Hauptländer einstigen Keltenthums mussten historisch-philologische Studien auf die Entzifferung und Verwerthung der in den ON. erhaltenen Sprachreste führen. Die Fundstätte. einmal aufgezeigt, lockte durch augenscheinlichen Reichthum. galt, eine Welt aus tausendjährigem Schlafe aufzuwecken, aus noch ungefügen Bruchstücken den alten Bau wieder herzustellen, ungefähr wie aus Hieroglyphen und Keilschrift die begrabenen Völker wieder auferstanden sind. Die geistige Restauration des Keltenthums konnte der ältern Sprachwissenschaft unschwer erscheinen: lebten ja noch Keltenreste! An der Hand der heutigen Keltensprachen liessen sich die alten Denkmäler deuten, aus jungkelt. Wörterbüchern die anklingenden ON. erklären. Leicht war diesem Beginnen, eine reiche Ernte einzuheimsen. Der Ertrag trieb zur Fieberhast. Man sah auch Kelten anderwärts, auch an Orten, für deren einstige Kelticität alle Zeugnisse fehlen, selbst in Gegenden, wo sicherlich nie Kelten gewohnt haben. Es grassirte der Wahn, in den weitesten Erdräumen, mindestens in einem grossen Theile Alter Welt, alle Namen als kelt. zu erklären: die Keltomanie.

Man wirft den Keltomanen vor, dass sie, unbekümmert um die ältesten urk. Namensformen, in irgend einem kelt. Wörterbuche nach Lautcombinationen blättern, die einen dem modernen Namen ähnlichen Klang haben und dass sie damit meinen, die Etymologie ermittelt zu haben. 'Wer aber die kelt. Idiome kennt, der muss mit d'Arbois de Jubainville und Gaidoz ühereinstimmen, wenn sie in der 'Revue Celtique' wiederholt sich dahin äusserten:

- a) dass das O'Reilly'sche Wörterbuch, auf dem die Keltomanen selig werden, von Wörtern wimmelt, die nie existirt haben,
- b) dass die echten Bestandtheile derselben moderne, zerbröckelte und abgeschliffene Formen sind, durchaus unähnlich den altkelt., um die allein es sich hier etwa handeln könnte,
- c) dass man demzufolge mit positiver Sicherheit behaupten kann, unsere Namen, auch wenn sie mit jungkelt. Elementen stimmen, haben mit letztern absolut nichts zu schaffen.

Es muss im fernern betont werden, dass die jungkelt. Idiome das Resultat vielhundertjähriger Usur, Abnützung, sind und ihre innere Flexion, die sie jetzt charakterisirt, ausgegangen ist von einer alten, äussern, unter dem Einflusse des Betonungsgesetzes, de l'accent tonique (Gaidoz). Die wirklichen, echten kelt. ON. der alten Zeit sind ganz anders zusammengesetzt als die jungkelt., welche hierin genau den Charakter der roman. Sprachen offenbaren. Wo keine urk. Zeugnisse einen alten Namen als kelt. erweisen, ist er nur ganz ausnahmsweise als solcher wieder zu erkennen. In Ober-Italien, Frankreich, der Schweiz und Süd-Deutschland, wo einst Kelten sassen, sind die kelt. Namen nur an grössern Wohnorten, und zwar sehr wenigen, dagegen an vielen Flüssen, weniger Bergen, hängen geblieben' (M. R. Buck).

Es wird die Aufgabe besonderer Studien sein, den Wurzeln der Keltomanie nachzugehen und eine abgerundete Geschichte derselben zu bieten. Einen ihrer frühesten Vertreter haben wir schon (46) in dem Schweizer Ch. G. L. de Bochat gefunden. In Frankreich folgte ihm J. Bapt. Bullet (geb. zu Besançon 1699, Prof. theol. an der Hochschule daselbst, † 1775). Als Sprach- und Geschichtsforscher scharfsinnig und von umfassender Gelehrsamkeit, war er 'nicht frei von einer seltsamen Hypothesen-, Conjectur- und Etymologiesucht'. Sein Hauptwerk 168 liefert, mit Kritik benutzt, nicht unwichtige Beiträge zur Kenntniss der linguistischen Quellen und zur etymologischen Topographie. Er 'sucht eine sehr grosse Menge von Benennungen von Städten. Flüssen und Gegenden in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Spanien etymologisch zu erklären (F.). Diese Namen wurzeln alle im Kelt. 'N'a-t-il pas èté jusqu'à donner une origine gauloise à des noms qui dérivaient directement du latin ou du roman? Ainsi, les noms si compréhensibles des villages de La Comté = comitatus, La Couture = cultura, Le Warde = custodia, devraient se traduire, selon lui, le premier par cont = confluent, le second par coultr-we = coupure de rivière, le troisième par lub-warda = habitation près des marais'. 100 Gleichviel, B, wurde der Vator der Keltomanen in Frankreich.

Behutsamer und gründlicher waren, schon vor Bullet, drei Pariser Gelehrte, Mitglieder der académie des hoospront des belles-lettres, verfahren: in einer Discussion der Kolon und Namenstheiles -dunum. 170 Einerseits standen Comparation der Kolon zu Lyon 1671 und, dem Vater, Grossvater und auf die ärztliche Laufbahn vorgebildet, absschaften ergeben, fruchtbar in gelehrten Abl.

J.-Bapt.-Pascal Fenel (geb. zu Paris 1695)

erzogen, † 1753), anderseits Nicolas Fréret, welcher (geb. zu Paris 1688, † 1749), in stoischer Zurückgezogenheit lebend, ausgezeichnet durch seine scharfsinnigen Forschungen auf dem chronologischhistorischen Gebiete, im Rufe stand, mit Vorliebe den Ansichten Anderer entgegenzutreten. 'La question sur l'étymologie et la signification du mot D. qui entre dans la composition d'un grand nombre de mots Celtiques, a excité de grands débats entre Mrs. Falconet et Fenel d'une part et Mr. Fréret de l'autre...' Während nämlich die beiden erstgenannten als urspr. Bedeutung 'Berg' und nur als durch Metonymie abgeleitete 'Burg', 'Stadt' betrachteten, so zielten die Einwürfe ihres Widerparts dahin, à faire douter que D. signifât primitivement 'lieu élevé', plustôt que 'lieu fermé ou habité', comme ville Fenel ist conciser als Falconet, der etwas weit ausholt, beide aber gründliche und überzeugende Arbeiten, interessante Spiegelbilder für den Stand der Kenntniss ihrer Zeit. Die Gegenschrift, étant d'une trop longue étendue, wurde in einem spätern Bande (...?) aufgenommen. Wenn man aus der Entgegnung, welche derselbe Fréret dem 'Mémoire sur le nom des Mérovingiens' seines Collegen Gibert 171 angedeihen liess, 172 den Werth der uns berührenden Streitsschrift beurtheilen darf, so kann ich nur bedauern, diese letztere nicht erlangt zu haben.

In der Revolutionszeit schrieb **Espr. Combet,** ein savoyischer Geistlicher, die Einleitung einer Bisthumsgeschichte. Dieselbe vereinigt alles, was in vorchristl. Zeit über die Geschichte der Maurienne geschrieben wurde und verbreitet sich über die ON. in einer Weise, die heute kaum noch zu lesen ist. So sei der *Montcenis*, lat. *Mons cinesius, cinereus*... zu seinem Namen gekommen, weil Hannibal sich mit Eisen, Feuer und Essig den Uebergang erzwang und die Wälder so vollständig abbrannte, dass der Berg mit Asche bedeckt war. Die *Allobrogen* seien nach dem aus Ascalon gebürtigen Eroberer *Allobrox* benannt. Eine erstaunliche Blumenlese bietet der Name *Maurienne* etc.

Die german. Namenformen der Normandie haben wiederholt die Alterthumsforscher beschäftigt, zuerst, so viel mir bekannt, den gelehrten Dänen H. F. J. Estrup 174 und den aus westfäl. Münster (1784) gebürtigen, aber in Frankreich naturalisirten, 1853 † G. Bernh. Depping. 175 Jener bemerkt (p. 153), dass manche ON. der Normandie durch ihre skandinav. Form auffallen und z. B. die Endung -tot dort sehr gewöhnlich sei, in Languetot, Grastot, Rotot, Plumetot etc. Der andere widmet den Namenstheilen au oder eu, bec, kilde, fleur, ey, holm, nez... eine eingehende und sorgfältige Betrachtung; insbesondere weise unter allen Dépp. dasjenige der Seine-Inférieure, der einstige Sitz der normann. Herrschaft, die meisten skandinav. ON. auf.

Mr. de Gerville, <sup>176</sup> 'ce vétéran des études archéologiques en Normandie', sucht die Namengebung der kelt., röm., sächs. und normann. Periode zu sichten; allein seine Bemerkungen sind leicht gehalten. So findet der Verf. das Wort dom, dam, immer in kirchlichen ON., wie Dom-Jean, Dam-Pierre, scheint jedoch über die Etymologie nicht ins Klare gekommen zu sein.

Um dieselbe Zeit widmete auch Fr. Pluquet den aus den nord. Sprachen stammenden ON. des Bessin ein Capitel seines Buchs. 177
Mehr Licht kam durch Aug. Le Prevost in Rouen, 'un des

savants qui ont fait le plus d'honneur à l'érudition normande'. Er wandte sich fragend an die Gesellschaft der nord. Alterthumsforscher. 178 In der Normandie, und nur in dieser Landschaft Frankreichs, gebe es ON. auf -ileur, -beuf, -tot, die erstern am Meere, die beiden andern in der Nähe des Meeres oder der Seine, fleur mit rein-euphonischem r. beuf aus boë entstanden, -tleur dem -flee, -tot den -tofta engl. Namen entsprechend. Der Fragesteller giebt ein Verzeichniss dieser ON. und begleitet es mit verständigen Bemerkungen. Er frägt: Gehören diese Endungen dem sächs. oder dem skandinav. oder beiden gemeinschaftlich an? Mit andern Worten: Lassen sie auf vornorm. oder norm. Ansiedlung und Namengebung schliessen? Die Lösung dieser Frage werde auf die Topographie der Landschaft viel Licht werfen.

Die nordische Alterthumsgesellschaft übertrug die Antwort ihrem Archivar, dem Registrator N. M. Petersen, welcher so eben (49) eine Arbeit über die dän. ON. herausgegeben hatte. Die Antwort scheint im Original nicht gedruckt zu sein, wurde aber von dem damaligen franz. Consul in Dänemark, ... de la Roquette, Mitgliede der nord. Antiquarengesellschaft sowie der geogr. Gesellschaft in Paris, ins Franz. übersetzt und die Uebersetzung, vom Verf. und dem Dänen Steph. Borring durchgesehen, der Pariser Gesellschaft übermittelt: Recherches sur l'origine, l'étymologie et la signification primitive de quelques noms de lieux en Normandie. 179 Dem Verf. sind die drei Endungen weder ausschliesslich sächs., noch ausschliesslich norm.; sie sind beiden Sprachherden gemein, d. h. um aus ihnen auf die Nationalität der Ortsgründungen zu schliessen, müssen weitere geschichtliche und sprachliche Zeugnisse eintreten. Diese weitern Quellen werden nun wegleitend besprochen, meist nach Depping, begleitet von zustimmenden oder abweichenden Noten Le Prevost's. Das weitere Studium sei den Localkundigen zu empfehlen; sie werden insbesondere unter Benutzung der urk. Formen an das Ziel gelangen.

Die Saat fiel auf guten Grund: als Frucht jahrelanger Studien erschien das Namenbuch Aug. Le Prevost's, 180 ein reiches und zuverlässiges Material für Namendeutung. Es bringt in alphabet. Folge die alten ON., gegen 4000 an Zahl, unter Angabe der Documente und Daten, des heutigen Namens, sowie des Patrons und Collators. Die meisten dieser alten Formen gehören dem 11.—13. Jahrh. an; manche steigen aber auch in das 9., selbst in die Zeiten Pipins d. K. und Dagobert's II. und I. (628) hinauf. Der Verf. betrachtet seine Arbeit nur als Vorläufer weiterer ähnlicher Studien, die er warm befürwortet und durch den Nachweis vieler noch unbenutzter Quellen ermuntert. Ueberdies verspricht er (p. XII), in einer besondern Arbeit die ON. des Dép. in zeitlicher und sprachlicher Hinsicht zu beleuchten.

Mous nous estimerons heureux d'offrir à nos concitoyens cette nouvelle face de l'étude de leur topographie, qui leur présentera peut-être un attrait et un intérêt plus immédiats que les autres.

Jener spätern Arbeit werden wir im Jahre 1562 begegnen. Die vorliegende wird von kundigster Seite als verdienstliche Anregung betrachtet, die geradezu den Beginn einer neuen Aera franz. Namenforschung bezeichne. Denn während früher, mit geringen Ausnahmen, alle Methode fehlte, so sei nun Wissenschaft in diese Studien gekommen. 'Ce n'est que depuis trente ans environ, sagt <sup>181</sup> J. Quicherat (1867), qu'on a commencé à faire une étude spéciale des noms de lieu. Un

érudit d'un esprit très-cultivé et d'un sens droit a tracé la voie qu'il convenait de suivre, en réunissant, sous forme de dictionnaire, avec l'équivalent moderne à côté, les noms anciens des localités du dép. de l'Eure, tels qu'il les avait recueillis dans les vieux textes et sourtout dans les chartes . . . Des livres conçus d'après cette donnée, mais différents . . . par la disposition, nous ont procuré successivement les noms de lieu des dépp. de la Mayenne et de la Sarthe, de la Dordogne, du Jura, du Nord. Diese Schriften gehören dem folgenden Zeitraum an

Auch Thom. Stapleton, in der gelehrten Einleitung seines Werkes über die Normannen, 182 hat die german. Nomenclatur der Normandie besprochen.

Ueber die ON. der Bretagne schrieb Aur. de Courson, 183 über die verschiedenen Namen der *Isère* Pierquin de Gembloux. 184 Des erstern Schrift fehlt mir; aber in seiner gleichzeitigen Landes- und Volkskunde der Halbinsel 185 widmet er dem Namen *Armorica* einen Abschnitt (p. 32—43) und bietet dabei (p. 39) auch eine Reihe geogr. Namensbestandtheile, wie plou = Landgut, kaer, ker = befestigte Stadt, auch blos auf Schlösser, Edelsitze, selbst Pachthöfe angewandt u. a. m.

## XII. Die Länder der Pyrenäen-Halbinsel.

Die älteste Schrift von toponomastischem Gehalt, welche mir aus Iberien begegnet, ist diejenige des João de Sousa, ein Lexicon portugies. Wörter, auch Eigennamen inbegriffen, arab. Ursprungs. 186 Vielleicht ist dies die erste Form seines spätern Werkes, 187 welches beiläufig 1400 Wörter, darunter auch einige Hundert ON. enthält. Der Verf. hat sich in seinen arab Etymologien weit weniger Willkürlichkeiten erlaubt, als Marina, 188 giebt sich doch fürchterliche etymolog. und orthogr. Blössen. So leitet er z. B. das Wort Assassin, Haschischin, v. hasarin ab, was nicht arab. ..., den Namen Madrid, welcher aus dem arab. Medschrith stammt, v. arab. mai dscherí = fliessendes Wasser — eine Etymologie, die um nichts besser ist, als die unter A. v. Rochau's Reisebildern erzählte, noch jüngst in der Allg. Ztg. (Nr. 327, 23. Nov.) wiederholte span. Madre id. 189

Die für uns bedeutendste Leistung eines Einheimischen ist das geogr. Namenbuch Spaniens, von Ferm. Caballero. 190 Aus der Vorrede erfahren wir auch von zwei Vorgängern: (dem Franzosen?) ... Chantreau, der ein mangelhaftes und mageres, alphabet. Verzeichniss von Endungen, unter Angabe von Beispielen, geliefert (p. IX) und von Joaq. Lor. Villanueva, der, schon vor 1825, ein 'Diccionario etimológico geográfico de España y Portugal' begonnen habe (p. VIII). Dieses Lexicon sollte Orts-, Fluss- und Bergnamen etc. umfassen, scheint jedoch unvollendet, wenigstens ungedruckt, geblieben zu sein. 'Ignoramos si ha concluido esta obra,

apreciable por su objeto, por los medios del autor para su buen desempeño, y por lo que huviera podido ayudarnos en el presente trabajo. Die oben genannte Nomenclatura, sagt 191 der Orientalist Hammer-Purgstall, 'ist in Anlage und Ausführung vollkommener als die Arbeit des João de Sousa und umfasst nicht nur die arab., sondern auch die kelt., pun., griech., röm. und goth., von den Spaniern angenommenen geogr. Namen. Der Abschnitt der arab. hat nur 9 Seiten (p. 91—100) und beschränkt sich auf die allgemeine Benennung von Städten, Schlössern, Festungen, Bergen, Thälern, Flüssen Brücken u. s. f.' Seit mir das hübsch ausgestattete Büchlein geschenkweise aus Madrid zugekommen, konnte ich mir über Ziel, Anlage und Leistung mein eignes Urtheil bilden. Die ersten Capitel orientiren über einfache und zusammengesetzte, wurzelhafte und abgeleitete Namen. Im einzelnen folgen die einheimischen, der castilian. Sprache angehörigen, dann die 'Provinzialnamen' des Bask., Lemosin. und Gallego, hierauf diejenigen fremden Ursprungs, je in einem gesonderten Abschnitte. Unverdient starke Berücksichtigung haben die Zu- und Doppelnamen etc., insbesondere, für ein Namenbuch wenigstens, die in Spanien allerdings beliebten und oft recht treffenden Sprüchwörter über Landschaften und Städte gefunden. Der Verf. hält sich an die leicht verständlichen Formen und scheint vor der Etymologie, die auch in Spanien damals allen Credits verlustig gegangen, eigentliche Scheu zu haben.

# El etimologista, apenas da paso seguro, divaga por conjeturas, y aun por caprichos ridicules — razon por que este ramo se ve poco acreditado entre los literatos (p. IX).

Er will nur die sicher erkannten Namen in 'una teoría grammatical sistematizada' bringen. Aber er hat zu diesem Zwecke über 30,000 Beispiele gesammelt (p. 13) und zehn Jahre auf eine Arbeit verwandt, der er wenig Leser zutraut. 'Wenn, sagt er p. XI, der elementare und nothwendige Theil der Geographie kaum studirt werde, was dürfe ein Büchlein, welches als blosser Luxus in der Facultät betrachtet werden kann, Gutes erwarten?' Er hofft jedoch auf eine besser unterrichtete Zukunft, welche die Namenkunde würdigen werde; denn durch sie

## un mapa se convierte en un formal tratado, y la aridez de la nomenclatura se hace mas llevadera y mas facil de fijarse en la memoria (p. X).

Wir notiren auch den Satz (p. 2):

#### Por mas arbitraria que parezca la imposicion de los nombres, rara vez deja de tener un fundamento, si bien no siempre es conocido.

Das Zahlenverhältniss der nach Heiligen benannten span. ON. zu den profanen fand Verf. wie 1:13, aber sehr verschieden nach den Landschaften: in Ibiza 1:7, in Guadalajara 1:210. Der stärkste Antheil der erstern fällt auf die h. Maria, auf Petrus und Johannes; dass aber Martinus 385 mal, und zwar nur in den Provinzen Galicia, Asturia, Alt- und Neu-Castilien, Leon, Cataluña und Aragon erscheint, weiss Verf. nicht anders zu erklären, als dass in der Zeit der westgothmaur. Kreuzkriege, in welche die Gründung oder Wiederbevölkerung vieler dortiger Ortschaften fällt, die Christen jenen kriegerischen Heiligen anzurufen pflegten (p. 30). Damit greift er, fast 40 Jahre vor dem Erscheinen meiner Nomina Geogr., eines der hier (Abh. p. 177 f.) entwickelten Gesetze voraus:

## dass die specielle Geistesrichtung der Völker und Zeiten nach toponomastischem Ausdrucke drängt.

Fast gleichzeitig mit der 'Nomenclatura' erschien ein geogr. Wörterbuch des alten Spanien, von Miguel Cortés. 192 Obgleich der Verf. überall hebr. und griech. Sprachreste sehen wollte, ist seine

Arbeit das historisch-toponomastische Hauptwerk der Halbinsel ge blieben. Aus ihr haben alle Spätern geschöpft, wie P. Madoz für sein geogr.-statistisches Wörterbuch 193 und der Verf. der kritischer Civil- und Kirchengeschichte Cataloniens. 194

Ein Ereigniss in iberischer Toponomastik bedeutet der an Plinius (16) erinnernde, aber mit den Mitteln eines modernen Sprachmeisters unternommene Versuch Wilh. v. Humboldts, das Verhältniss zwischen Iberern und Kelten aufzuklären. 195 Der grosse Gelehrte (geb. zu Potsdam 1767, † 1835) wandte in einer vielseitigen Lauf bahn die gründlichsten und umfassendsten Studien der vergleichenden Sprachforschung zu und hatte schon seit Jahren die bask. Frage studirt. 196 In seinem Vorhaben sah sich der Verf. auf die von den alten Autoren überlieferten ON., die mit der bask. Sprache zu vergleichen waren, angewiesen:

Durch sie, die ältesten und dauerndsten Denkmäler, erzählt eine längst vergangen Nation gleichsam selbst ihre eigenen Schicksale (p. 3).

'Da fast alles bei dieser Untersuchung auf etymologische Beweise hinaus-läuft, so hat mir vorzüglich das Misstrauen vorgeschwebt, was Etymologien ge-wöhnlich zu erwecken pflegen. Um diesem zu begegnen, habe ich dieselber überall auf strenge Sprachanalogie zu stützen gesucht und vorgezogen, lieber eine grosse Zahl von ON mit Stillschweigen zu übergehen, als Herleitungen aufzu-nehmen, die ich nicht analogisch durchzuführen im Stande war' (p. IV). Seine Aufgabe löst nun der Verf. in 50 Capiteln. Er gelangt zu einer Reihe von (9) Resultaten theils abgeschlossenen theils vorlüufigen die p. 177—179 m-

von (9) Resultaten, theils abgeschlossenen, theils vorläufigen, die p. 177—179 zusammengestellt sind. Das erste derselben lautet:

Die Vergleichung der alten ON. der iber. Halbinsel mit der vask. Sprache beweist, dass die letztere die Sprache der Iberer war, und da dieses Volk nur Eine Sprache gehabt zu haben scheint, so sind iber. Völker und vask. redende gleichbedeutende Ausdrücke.

Die Untersuchung der iber. ON. bildet eine der edelsten Früchte am Baume der geogr. Namenlehre. Nachdem einmal ein W. v. Humboldt die ortsetymologische Forschung so glänzend legitimirt hatte, war — für den Wissenden — der

Bann der Missachtung von ihr genommen.

Auch in Iberien fand das Werk Beachtung und dankbare Bewunderung.

Eine competente Stimme der Gegenwart 197 anerkennt, dass mit ihm das Licht in die euskar. Frage gekommen sei. Freilich konnte all' sein Talent und alle Kennte in Varietie in der Gegenwart 197 anerkennt, dass mit ihm das Licht in die euskar. Frage gekommen sei. Freilich konnte all' sein Talent und alle Kennte in Varietie in Varietie in der Gegenwart 197 anerkennt, dass mit ihm das Licht in die euskar. Frage gekommen sei. nisse den Verf. nicht vor schweren Irrthümern schützen — wegen des damalige Standes der Sprachwissenschaft. Dieser war Ursache erheblicher Fehler, die dem Werth des Buches Eintrag thun. Wer noch von den Arbeiten Larramendi's und Astarloa's ausging, musste in die Irre laufen. Die euskar. Sprache sei erst in unsern Tagen erschlossen worden.

## XIII. Italien.

Est ist mir, auch mit der Gefälligkeit meiner ital. Freunde, nicht gelungen, dortseitige Versuche für das ältere Zeitalter der Namenkunde zu entdecken. Wohl aber bleibt ein Wort des bekannten sardin. Staatsmanns Jos. Marie de Maistre (geb. 1754 zu Chambéry, † 1821) zu notiren:

Les dialectes, les patois et les nems propres d'hommes et de lieux me semblent des mines presque intactes et dont il est possible de tirer de grandes richesses historiques et philosophiques, 198

'paroles où il semble embrasser d'un coup d'oeil le passé et l'avenir d'une science naissante'. 199

Alb. C. Schotts Programmarbeit über die Volksoasen am Monte Rosa (1840) wird mit der spätern, eingehendern Schrift, die denselben Gegenstand behandelt, zur Besprechung kommen.

#### XIV. Die Länder der Balkan-Halbinsel

sind einigermassen vertreten durch des Orientalisten Jos. v. Hammer-Purgstall Werke: a) über Konstantinopel,  $^{200}$  b) über die türk. Geschichte.  $^{201}$  Leider fliessen diese Quellen nicht in verlässlichster Reinheit, wie sich ja auch die aus d'Anville entlehnte Etymologie für Stambul, v. ngr.  $\varepsilon l \zeta$   $\tau \dot{\eta} \nu$   $\pi \dot{o} \lambda \iota \nu$  = nach der Stadt,  $^{202}$  nicht bewährt hat.  $^{203}$  Die andere Ableitung, v. türk. islambol = glaubensreich, Fülle des Glaubens, hält er selbst für blos muhammed. Umdeutung.

# XV. Russisches Reich (incl. Finland und Russisch Asien).

Der franz. Präsident Ch. de Brosses behandelte die Namen der Skythen.<sup>204</sup>

In den Ostseeprovinzen war zu Ende des vorigen Jahrh. Aug. Wilh. Hupel thätig als Namenforscher. Er erklärte 205 unter anderm die verschiednen Aa, ferner Anwerkinge, Besathe, Brautkammer, Fruwecken, Jägel, Klaipede (j. Memel), Leepaja (j. Libau), Livland, Merlinge, Oesel, Reval, Riga u. s. f.

Ant. Frdr. Büschings grosses Sammelwerk, 206 'ouvrage estimé, sur toutes choses à cause des nombreux articles à l'histoire et à la géographie de la Russie et de la Pologne qu'il contient, ist in eben diesen Artikeln hauptsächlich eine Fundgrube für viele Namenerklärungen, die sich anderswo entweder nicht leicht oder nicht so anschaulich motivirt finden. Der Herausgeber (geb. in Schaumburg-Lippe 1724, zum Theologen herangebildet, nach wechselvoller Laufbahn, seit 1766, Gymnasialdirector in Berlin, † 1793), 'ein bahnbrechender Geograph', dessen grosse, seit 1750 begonnene, wieder-

holt aufgelegte 'Erdbeschreibung' als das erste Werk betrachtet wird, welches die Geographie wissenschaftlich behandelte, war für seine osteurop. Beiträge in einem Grade, wie wenige zu seiner Zeit, durch die Verbindungen befähigt, die ihm eine zweimalige Wirksamkeit in St. Petersburg verschafft hatte.

'Der Herr Professor Gerhard Friedrich Müller, nunmehr russischkäiserlicher Collegienraht, hat währender kamtschatkischen Expedition das Glück gehabt, alle Archiven der sibir. Canzleien durchzusuchen und sich die Materialien zu einer sibir. Geschicht anzuschaffen.' In dieser urk. belegten Geschichte der Eroberung und Colonisation Sibiriens,<sup>207</sup> die wir, namentlich auch in ihrem Verhältniss zu J. E. Fischer,<sup>208</sup> anderwärts analysirt haben,<sup>209</sup> findet sich eine grosse Zahl geschichtlich und autoptisch wohl belegter Namenerklärungen, die den weiten Räumen Nord-Asiens angehören.

Woldemar a Ditmar 210 widmet die Hälfte seiner Schrift (p. 9—60) der ältern Geschichte der Liven und verfolgt im zweiten Theil, um den 'wahren Ursprung des Namens' zu finden, dessen Vorkommen in den alten Schriften, bespricht 'die verschiedenen Meinungen und Conjecturen' und schliesst sich endlich Mauritius Brandis an, welcher an liv.-esthn. liv, liiv = Sand denkt. 211 Der Verf. meint: assumenda videtur explicatio nostra, donec melior probabiliorque exploratur und tröstet sich im Falle des Irrthums mit Haller: 'Wir irren allesammt, nur jeder irret anders'.

J. A. Sjögren beleuchtete den Ursprung des Namens Ingermanland.<sup>212</sup>

Ferd. Heinr. Müller's Werk über die Ugrier, 213 eine fleissige und eingehende compilatorische Schilderung der weiten von den Ugriern einst oder noch bewohnten Gebiete, nimmt überall Gelegenheit zu Namenerklärungen, die im Lichte der histor. oder phys. Materialien von besonderm Werthe sind. Es ist offenbar viel zu wenig bekannt und benutzt und wird der Aufmerksamkeit wie des Historikers und Geographen, so insbesondere auch des Onomatologen empfohlen. Welchen Werth er der Verwendung der ON. beilegt, zeigt seine anlässlich der Wolga niedergelegte Aeusserung:

Wenn irgendwo, scheint es hier von Wichtigkeit, auf die Namen des Stromes zu achten, welche von den verschiedenartigsten Völkern, die seit den ältesten Zeiten bis jetzt an seinen Ufern gehauset haben, ihm zu Theil geworden sind, da sie bei dem noch ziemlich dunkeln Völkergewirr in jenen Gebieten nicht selten als Hinweisung auf ethnograph. Verhältnisse dienen können (II. p. 81).

#### XVI. Asien.

Capt. Th. Forrest's Aufnahme des Archipels Mergui, mit der durch ihn eingeführten Nomenclatur der einzelnen Inseln etc. (1783), ist weitern Kreisen in einem auch sonst beachtenswerthen deutschen Sammelwerk zugänglich gemacht.<sup>214</sup> Die hier gesammelten Berichte, nicht leicht anderwärts erhältlich, handeln von kleinern Entdecker-Expeditionen oder bloss gelegentlichen Entdeckungen und somit von einer grossen Zahl geogr. Namen, deren Erklärung man lange umsonst suchen würde. Anlässlich der Einzelnamen im genannten Archipel heisst es:

Ich glaube hier erinnern zu dürfen, dass sich von einer so zahlreichen Inselgruppe unmöglich anders mit Bestimmtheit sprechen lässt, als wenn man einer jeden einen besondern Mamen giebt. Ich habe mich daher bemüht, einige zum Gedächtniss meiner Freunde, andere aber nach auffallenden Gestalten . . . oder nach dem besondern Aussehen derselben zu benennen (NBeitr. XI. p. 191).

Der schott. Orientalist und Ethnolog John Crawford (geb. auf Islay 1783, Arzt in Pulo Pinang, wo er das Malajische studirte, benutzte die sechs Jahre, welche er als Gesandter an einem javan. Fürstenhofe zubrachte, um die Materialien zu einem Geschichtswerk, das als bedeutende Leistung Anerkennung fand und wohl schon in dieser Gestalt viele Namenerklärungen bot, zu sammeln. Er ging später wieder nach Indien, arbeitete, nach Europa zurückgekehrt, sein Werk zu einem Wörterbuche um und † 1868.

#### XVII. Africa.

Im Caplande hielt sich P. Kolb während der Jahre 1704/14 auf, also zu einer Zeit, wo die holl. Colonie kaum über ein halbes Jahrh. zählte. Die zahlreichen Namenerklärungen, welche sein Werk 216 bietet, haben darum einen besondern Reiz; er beachtet die Nomenclatur mit eben so viel Verständniss als Vorliebe und sagt u. a. anlässlich der Zuflüsse des Stellenbosch Rivier (p. 219):

Keiner von diesen Bächen hat bisshero einen Namen. Die Europäer auf dem Vorgebürge geben sich die Mühe nicht darauf zu sinnen. Sie warten, biss ein merkwürdiger Vorgang dazu Gelegenheit schaffe. Sobald aber Jemand darinnen ersauffen oder eine andere nur einigermassen seltene Sache damit fürfallen sollte, würden sie den Namen schon herzunehmen wissen.

Aehnlich sein Nachgänger, der aus Hamburg (1780) gebürtige M. H. K. Lichtenstein <sup>217</sup> (welcher als Militärarzt 18<sup>03</sup>/<sub>06</sub> am Cap verlebte, dann Director des zoologischen Museums in Berlin wurde und 1857 †):

Man verarge es den wenig sprachkundigen Colonisten des vorigen Jahrh. nicht, wenn sie in Erfindung der ON. eben nicht sinnreich gewesen sind und in diesen Bennenungen fast immer den oft wiederkehrenden natürlichen Standort beseichnet oder sie von dort angetroffenen Thieren entlehnt haben (I. p. 126).

Natürlich: das Naturleben erzeugt Naturnamen!

Ein mehreres Weitere Erdräume'.

#### XVIII. America.

An die Spitze der wenig zahlreichen, auf die american. Nan welt bezüglichen Beiträge dieses Zeitraums stellen wir A. v. E boldts 'Examen critique', <sup>218</sup> ein Werk, das eine Menge der Geschichte Entdeckungen angehöriger Namen erklärt, aber — ganz abgesehen von dem au weitigen Werthe — dem Onomatologen noch weit nützlicher wird durch die von Quellenschriften, auf die es ihn führt. Es sind, der Natur des Gegenststentsprechend, insbesondere die span. und port. Autoren, welche neben den franz., engl. und dän. etc. ins Licht treten. Für viele Details ist das Werk immer von Werth und neben den neuern Bearbeitungen american. Entdeckt geschichte nicht zu entbehren.

In Potts Personennamen p. 22 finde ich citirt: Indian. ON. John Heckewelder.<sup>219</sup>

Henry R. Schoolcraft, der Entdecker der Missisipi-Quelle (18 welcher, geb. im Staate New York 1793, eine Halbindianerin heira mit Sitte und Sprache der Indianer aus langjährigem Umgang traut, für seine Etymologien ein unbedingtes, aber nicht immer gründetes Vertrauen genoss, wird uns, mehr als in seiner Reschrift,<sup>220</sup> später als Indianolog begegnen.

Von Frdr. Heinr. v. d. Hagen (geb. zu Schmiedeberg, Uc. mark, 1780, Prof. f. deutsche Sprache und Litteratur in Bres dann in Berlin, † 1856) erschien 221 der Aufsatz: 'America ein ur deutscher Name'. Im Anschlusse an A. v. Humboldts 'Examen critique' gezeigt, dass der Vorname des Florentiners selbst das durch Gothen, Lo barden etc. in die roman. Länder verbreitete altdeutsche Amalrich (= der Mülbestehende) sei.

Andr. Stuart giebt 'Canadian etymologies'. 222

#### XIX. Australien.

Ueber die Entdeckungen, speciell die Nomenclatur, in Gebieten der Südsee, haben zwei ausgezeichnete Hydrograpl beide im praktischen Seedienste gereift, lichtvoll und mustergügeschrieben.

- a) Ch. P. Claret de Fleurieu (geb. zu Lyon 1738, † 1810) t die franz. Entdeckungen in den Gewässern der Salomonsinselr
- b) Ad. Joh. v. Krusenstern (geb. in Esthland 1770, † 18 über die Inselschwärme der Südsee überhaupt.<sup>214</sup>

#### XX. Weitere Erdräume.

Die früheste allgemeine Namenschrift unsers Zeitraums ist die 'Onomatologie' des Schweizers J. Heinr. Ott(ius)<sup>225</sup> (geb. im Pfarrhause Wetzikon-Zürich 1617, auf Schulen und Reisen gebildet, zunächst Pfarrer, 1651 Prof. elog., dann der Kirchengeschichte in Zürich, zur Erholung mit Sprachstudien beschäftigt, + 1682). Die erwähnte Schrift, die aus zwei Theilen, einem Lexikon und einer Art Namenlehre, besteht und, wie der Titel besagt, eigentlich den Personennamen gewidmet ist, kommt wiederholt auf Gegenstände der geogr. Nomenclatur zu sprechen; denn Verf. ist der Ansicht, dass die ON. eben so gut verdienen würden, nach Ableitung und Endung betrachtet und gesammelt zu werden (I. § 27). Genau 200 Jahre vor dem Erscheinen der 'Nomina Geographica' schreibt mein gelehrter Landsmann:

Quemadmodum nomina prepria hominum, sic non minus locorum, juxta derivationes, terminationes etc. observari et colligi operae pretium esset.

Er giebt Andeutungen über Namen, die auf -feld, -wald, -brunn, -hain, -haus, -heim, -dorf, -rieden, -heiden, -dunum, -durum, -magus, -ach, -wasser, -trecht (= Ueberfahrt), engl. -ham und -home etc. ausgehen. Auch im Lexikon begegnen uns einige ON., bei Habsburg, Karthago und Gades auch die richtige Ableitung, im Art. (Hohen-)Zollern neben der Zagarollofabel die Etymologie von zoll, zoller, die in neuerer Zeit Pott wieder aufgenommen hat.<sup>226</sup>

Das Büchlein, an dessen bescheidene Leistung niemand einen andern als den Massstab seiner Zeit wird anlegen wollen, wäre wohl, aber vom Standpunkt der Personennamen, die uns hier nicht beschäftigen, einer nähern Prüfung würdig; denn vielleicht steht es in einigem Connex zu dem Werk des Genfers Eus. Salverte (geb. zu Paris 1771, wesentlich im Dienste einer excentrischen Politik, + 1839), der die Arbeit des 'savant estimable' gekannt hat (I. p. 411, Note 1). Auch dieser erneute Versuch über Personen-, Völkerund ON.227 verdient eine nähere Würdigung. Mehrere Capitel beund ON.227 verdient eine nähere Würdigung. Mehrere Capitel besprechen, je unter Angabe zahlreicher Beispiele, die Motive der Benennung, welche ein Volk entweder sich selbst giebt oder bei seinen Nachbarn führt. Der Ursprung der ON. wird in religiösen Gefühlen, in persönlicher Zuneigung, geschichtlich-patriotischen Erinnerungen oder aber in Aussehen und Natur der Umgebung gesucht. Einlässlich beschäftigt sich der Verf. mit den 'falen' Etymologien', sowie den verschiedenen Umwandlungen, welche der geogt. Nerleiden kann. Unverkennbar ist eine gewisse Vorliebe für das Ascharganze ausführliche Abschnitte sind den Fabelgestalten der Gryphen und maspen, der Hyperboräer, der Cyclopen und Centauren, der Amazonen widmet; die kelt. Etymologien spielen eine unglücklich wichtige Rolwenn der Verf. auf das deutsche Sprachgebiet verfällt, so wird dem Leesein Lächeln erspart. Bei alledem ist anzuerkennen, dass der Vielseitig Themas eine erstaunliche Belesenheit entspricht und dass wir unserm get Führer oft auch in seine Irrgänge mit Spannung folgen. Ihm wird in schichte der Namenkunde ein chrenvoller Platz gesichert bleiben.

Welche Auffassung der Philosoph sich über Wesen und Bedeutz Namen gebildet hat, wird aus einigen seiner Aussprüche klar werden.

Tous les noms propres ont été originairement significatifs (I. p. 7).

Les noms propres préservent de l'oubli les derniers vestiges d'une langue que le cours des événements fait disparaître de la région où elle a longtemps régné. Un ou deux mots radicaux les composent: ces mots qui souvent offrent des donnés premières pour l'étude d'une langue peu connue, aident souvent aussi à retrouver les traces de la descendance ou de la dispersion d'un peuple. Leur identité, dans des régions éloignées, trahit l'identité de deux peuplades qui dès longtemps peut-être ont perdu de vue leur première origine... Un grand nombre de lieux, dans la Boukharie, portent des noms dérivés de la langue gothique ou de la langue persane: de ce fait Mr. Malte Brun a induit que les Boukhares ne sont point, comme on le croyait, d'origine tatare; et un voyageur a vérifié cette conjecture, en s'assurant que la langue maternelle des Boukhares est le persan (I. p. 29 ff.).

La vérité, sur les origines des noms de lieux, a de l'importance pour les recherches géographiques et historiques et pour la connaissance des langues . . . Les hommes passent; les fieuves, les montagnes, les vallées, les villes même, restent et conservent longtemps leurs noms. Les anciens noms de lieux sont autant de monuments qui maintiennent le souvenir de la population primitive du pays, long temps après qu'elle a disparu par l'extermination, la fuite ou le mélange

avec la race des vainqueurs (II. p. 228).

Es ist zu beachten, wie, im Gegensatze zu dem reservirtern Ausspruch, den Malte Brun über diesen Punkt gethan, unser Landsmann, in der ersten dieser drei Sentenzen, scharf und bestimmt einen Satz ausspricht, der seither zum obersten Princip aller Namenforschung sich erhoben hat.

Für die Systematik der Namen scheinen auch ihm zunächst die beiden Hauptgruppen vorzuschweben, welche wir Natur- und Culturnamen genannt

haben. So sagt er (I. p. 8 f.):

Ouvrons les relations des voyageurs: les plus simples comme les plus instruits, ont-ils jamais nommé au hazard une peuplade, un pays, une île, un rocher inconnu? N'ont-ils pas toujours fait allusion à la figure, au costume, aux habitudes des hommes, à l'aspect des lieux, à quelque circonstance qui signalait leur découverte? On ne s'est écarté de cette coutume que lorsqu'on a voulu créer, sur des bords lointains, une sorte de monument géographique, destiné à honorer un habitant des cieux, à conserver la mémoire d'un événement contemporain ou le nom d'un homme puissant, à perpétuer le souvenir d'un homme utile, à rendre témoignage de la reconnaissance nationale envers un grand homme.

Wenn wir unter allgemein-geogr. Namenbüchern jene Sammelwerke verstehen, die in der Art meines Namenlexikons eine grössere Zahl lexikalisch-geordneter, allen Erdräumen enthobener ON. etymologisch erklären sollen, so bietet unser Zeitraum drei erste Versuche dieser Art, einen franz., einen engl. und einen deutschen.

Der erstere, das 'Etymologikon' von Malte Brun, ist gleichzeitig mit Salverte's Werk, ebenfalls zu Paris, entstanden, aber als ein Unternehmen von völlig verschiedener Anlage, ein reiches Magazin von Sammelstoff, aber unvollendet geblieben, während das andere von historisch-philosophischer Natur, eine Theorie des Gesammtgebietes der Namenschöpfungen, in eleganter Ausgabe vorgelegt. So ergänzen sich die beiden Werke genau in derselben Art, wie auf toponomastischem Felde alle Arbeit nach zwei Richtungen sich

gliedert: Beschaffung und Verwerthung des Namenmaterials. Konrad Malthe Brun, eine Däne von Geburt (1775), hatte früh in Paris eine zweite Heimat gefunden und sich als geogr. Schriftsteller einen hochgeachteten Namen erworben. Er starb am 16. December 1826. Sein 'Etymologikon', 'travail immense qu'il n'eut pas le temps d'achever', ist, wie ich von des Verf. Sohne erfahre, Manuscript geblieben; aber ein Auszug, an dessen Spitze eine Note des Verf., dat. Paris 15. Oct. 1826, steht, ist einem Ortslexikon jener Zeit <sup>218</sup> vorgedruckt und später in ein zweites Werk dieser Art überlexikon jener Zeit zu vorgeuruckt und spater in ein zweites weit dieser art dieser gegangen. Zeit Das 'Vocabulaire des erstern dieser beiden Lexica (p. V—XXVII) enthält circa 445 Artikel, wie Aa (und Aar), Ab (und Ap), Abad, Abbas, Abbe (und Appe), Abbey (und Abbot), Aber, Ac, Acqua . . . . . . Weiler, Weiss, Well, West, White, Wick, Wiese, Yuen, Zemlia, Zuider und giebt in jedem dieser Artikel 1, 2 oder 3 Namenbeispiele, im ganzen deren vielleicht 1000.

Dass auch dem Verf. schon die Sammelarbeit im Dienste höherer Ziele stand, zeigt der Ausspruch, welchen wir der eben erwähnten Note entheben:

Une chose certaine, et qu'il importe le plus de constater, c'est que les anciens noms géographiques, aujourd'hui contractés ou corrompus, ont eu un sens dont l'explication jetterait un grand jour sur la migration des peuples qui, à défaut de monuments des arts, laissaient toujours des traces de leurs idiomes dans les pays qu'ils avaient ou conquis ou abandonnés.

Die beiden Schotten T. A. und G. M. Gibson haben ihr Namenbuch als 'etymologische Geographie' bezeichnet 230 und insbesondere zur Verwerthung im Unterrichte bestimmt. Geleitet von der Ansicht, die zur Verwerthung im Unterrichte bestimmt. Geleitet von der Ansicht, die etymologischen Forschungen seien einstweilen andern Wissenszweigen nützlicher geworden als der Erdkunde, auf die sie eigentlich am meisten Licht werfen könnten, wollen die Verff. ein Handbuch bieten, welches, zwar um praktischer Gründe willen die ON. der brit. Inseln und ganz besonders Schottlands bevorzugend, von allgemeinem Charakter sein und Namen aus allen Erdräumen, zunächst für den Schulgebrauch, erklären sollte. Wenn sie (im Vorworte der zweiten Auflage) sagen: 'We only lay claim to the humble merit of being the first to direct the inquisitive and inductive bent of the age to a practical and systematic process of enquiry into a most important department of National Education, where, hitherto, it has been either overlooked or contemned, so muss ihnen, in gewissem Sinne, diese Priorität zugestanden werden. Und es ist eine Freude, einem so tüchtigen Vorgänger das Verdienst abzutreten, was man lange geglaubt hat, selbst beanspruchen zu können.

Das kleine Handbuch ist allerdings nur ein Sammelwerk und macht keinen

Das kleine Handbuch ist allerdings nur ein Sammelwerk und macht keinen Das kleine Handbuch ist allerdings nur ein sammeiwerk und macht keinen Versuch, um aus dem Sammelstoffe zu einer Namenlehre aufzusteigen; aber es ist reichhaltig und im allgemeinen zuverlässig. Es bietet, ohne die Uebersichtlichkeit zu beeinträchtigen, auch soweit wünschbar die Motivirung in Noten, sowie überall die Angabe der Sprache, der ein Ausdruck angehört, nicht jedoch, entsprechend dem nächsten Zwecke, dem eines Schulbuches, Quellencitate. Der Stoff, eires 3000 Namen umfassend, theilt sich in zwei Haupttheile: prefixes und postfixes und zerfällt bei jedem derselben wieder in Städte, Berge, Thäler, Vorgebirge. Inseln, Flüsse, Seen etc. Unter aber- (= Mündung), acqua-, alcala-, auch ..... reihen sich je die zugehörigen Beispiele, nebst Erklärung, und

zwar in folgender Art:

#### Name und Lage

Aberavon, Glamorgan-sh. Aberbrothwick, corrumpirt Arbroath, Angus-sh.

Aberconway, Carnaryon-sh.

#### Erklärung

Avon, falls into the Bristol Channel. Brothwick, German Ocean. Conway, Irish Sea. ٠,

Das Vorwort enthält zwei wichtige Aussprüche:

All geographical names, however obscure, ambiguous, and in many cases unattainable, the knowledge of their component parts may now be, conveyed originally a meaning, arising from some peculiarity of appearance, situation, or other circumstance (p. III).

. . . that fundamental position was, that every proper noun has a meaning (p. IX).

Das Namenbüchlein von Heinr. Wilh. Schütz<sup>231</sup> ist etwas sonderbar eingekleidet: voran geht ein unpassendes Bibelwort als Motto, ein 'Geleitsbrief' des 'jungen Verf.' und ein (besserer) 'Reisepass' des Berliner Professors F. H. von der Hagen; den Schluss bilden 'einige Wortspiele' völlig fremdartigen Inhalts, z. Th. aus Abr. a Sancta Clara, wie 'Baalspfaff' und 'Mädchenspiegel'. In der Gesammtzahl von ca. 900 Namen finden sich kaum mehr als 400 geogr, offenbar auf's Gerathewohl ausgewählt, mit Vorliebe historische, wie sie im Geschichtsunterricht der Gymnasien etwa vorkommen, manche in lat., griech. und hebr. Gewande, überall fast ohne Citate — klüglich, da sonst viele veraltete Quellen erschienen wären. Und doch enthält die Sammlung manches Annehmbare und zeigt da und dort einen gesunden Griff, der z. B. bei Berlin sechs verschiedene Annahmen zur Auswahl des Lesers vorlegt und beifügt: 'Die Wahrheit liegt im dunkeln Schacht des Namens tief begraben'. Von dem gereiftern Autor hätte sich, wäre die versprochene Fortsetzung erschienen, immerhin etwas Brauchbares erwarten lassen.

Das Studium der hebr.-phöniz. ON. datirt von dem franz. Theologen und Philologen Samuel Bochart, welcher (geb. in Rouen 1599, † in Caen 1667) von Bayle als einer der gelehrtesten Menschen der Welt bezeichnet wurde. Zwanzig Lebensjahre widmete er dem ersten seiner grossen Werke, <sup>232</sup> 'ouvrage d'une érudition merveilleuse', welches den Ruf des Verf. zum europäischen erhob. Es besteht aus zwei Theilen, deren zweiter den Colonien und der Sprache der Phönizier gewidmet ist. 'Eine stupende Gelehrsamkeit steht hier in willigem Dienste eines fruchtbaren Scharfsinns und ungemeiner Combinationsgabe — ein Werk, sehr anregend. doch wenig aufhellend, voll geistreicher Hypothesen, doch arm an sichern Ergebnissen'. <sup>233</sup> Es ist lange die Hauptquelle für semit. ON. geblieben, heute jedoch 'nur noch in einzelnen Theilen brauchbar'.

Das nächstfolgende grössere Werk auf diesem Gebiete sind Wilh. Gesenius' 'Denkmäler'.<sup>234</sup> Der berühmte Orientalist (geb. 1786 in Nordhausen, † 1842) fand in Halle seine Lebensstellung und wirkte in seinen Vorlesungen und zahlreichen Schriften, auch als biblischer Kritiker, anregend, klar und gründlich. Auch sein grösseres Erstlingswerk, das hebr. Wörterbuch,<sup>235</sup> enthält, wenigstens in der mir bekannten 6. Aufl., viele, wohl überwiegend gesicherte Namenerklärungen.

Wie der Verf. der 'Geographia Sacra' für die Erklärung der semit. ON., so wurde, ein Jahrhundert später, sein Landsmann, der berühmte Geo- und Cartograph J. Bapt. Bourg. d'Anville (geb. zu Paris 1697, schon im 22. Lebensjahre zum königl. Geographen ernannt, 1775 mit der Ehrenstelle eines Adjuncts der K. Academie der Wissenschaften bekleidet, † 1782, in langem und äusserst arbeitsamem Leben bahnbrechend für die alte Geographie und ihre Namenwelt. Seinem 'Atlas antiquus major' hat er einen dreibändigen Text beigegeben, der auch in das Deutsche übertragen wurde. Der alten folgte die 'mittlere' Geographie. Text beigegeben, der auch in das Deutsche übertragen wurde. Der alten folgte die 'mittlere' Geographie. Und die Workehen Arbeiten von ... Junker 238 und J. D. Köhler 239 vorausgegangen; aber nun erhielten jene Werke, welche die Erdkunde des Mittelalters und der neuern Zeit theils mit der Darstellung des Alterthums verbanden, theils in selbstständigem Bilde verarbeiteten, ein auf lange Zeit hinaus wirksames Vorbild.

Auf diese Weise fand insbesondere die Erd- und Namenkunde des griech.-röm. Alterthums, wie das die Zeit der unbeschränkten Schulherrschaft der 'gelehrten' Studien bedingte, ihre Pflege. Aus diesem Streben erwuchsen insbesondere deutsch-lat. Namenbücher oder besondere 'Anhänge', die den Schul- und Handwörterbüchern der classischen Sprachen beigegeben wurden, auf deutschem Boden die 'Europa latina' 240 und Fr. Ad. Eberts schwaches Opus. 241

Gemeinsam mit Ukert hat der bayr. Historiker Konr. Mannert (geb. zu Altdorf 1756, Professor zu Altdorf, Landshut und München, † 1834) ein weitläufig angelegtes Werk über alte Geographie 242 bearbeitet; es ist auf lange Zeit hinaus grundlegend geworden und heute noch ein werthvolles, oft consultirtes Hilfsmittel. Als Lehrbuch für die obersten Gymnasialclassen erschien des Lüneburger Schulmanns Wilh. Friedr. Volger (geb. 1794, † 1879) verdienstliche Arbeit; 243 hingegen ist J. W. Müllers Handlexikon 244 'ein durch allerlei Verwechslungen und Verstösse schlimmster Art, sowie durch eine übergrosse Menge von Druckfehlern heillos entstelltes Buch'.

'Wesentlich besser' ist das Wörterbuch von Fr. H. Th. Bischoff und J. H. Möller,<sup>245</sup> sowie dasjenige von G. Ch. Crusius.<sup>246</sup> Diese 'haben das grosse Verdienst, dass sie nicht, wie vorher fast immer geschehen, aus- oder nachschrieben, sondern die alten Schriftsteller selbst, die Monumente und Münzen fleissig studirten, mithin aus den Quellen selbst schöpften und überall ein kritisches Verfahren beobachteten'.

Gefördert durch die inzwischen erschienenen ersten Bände der 'Monumenta Germaniae historica', hat das vorzügliche Buch G. Aenoth. Koch's 247 'alle bisher genannten wesentlich übertroffen' und selbst bei Erscheinen von Graesse's Orbis latinus seinen Werth behalten.

Den genannten Arbeiten schliessen sich zwei franz. Wörter-

bücher an, das eine von **Dufau** und **Guadet,<sup>248</sup>** das andere anonym<sup>249</sup> erschienen.

Auch für slaw. und kelt. Namendeutung fängt es zu Ende unsers Zeitraums an lichter zu werden. Es erscheinen zunächst die 'Slaw. Alterthümer' des čech. Historikers und Philologen Paul Jos. Safařik, gew. Schafarik.<sup>250</sup> In Ungarn 1795 geb., erhielt er auch dort seine erste Bildung und trat, wie sein Zeitgenosse Kollar, in Jena der deutschen Gelehrsamkeit näher. In schon gereifterm Alter fand er seine Wirksamkeit in Prag und † hier 1861. 'Vortrefflich bekannt mit dem Reichthum der deutschen histor. Litteratur, zum Kritiker durch ihr sorgfältiges Studium gebildet, hat er seine Forschung auf sämmtliche Stämme der Slawen ausgedehnt und alles verbunden, was nur irgend Auskunft geben konnte: hellen. und röm., byzantin. und deutsche, skandinav. und einheimische Nachrichten, Chroniken wie Lieder, Urkunden wie Sagen, geogr. Kunde nicht minder als etymolog. Ergebnisse. Indem er mit seltener Gelehrsamkeit seinen Stoff zusammenhäufte, mit vieler Vorsicht prüfte, verglich und vereinigte, ist es ihm eben durch das Umfassende seines Beginnens möglich geworden, zu sichern Hauptergebnissen hindurchzudringen und unser Wissen mit vielem neu Gefundenen zu bereichern. Nicht bloss die grosse Slawenwelt, sondern überhaupt die Völkergeschichte der ersten Hälfte des sog. Mittelalters gewinnt hier eine feste Grundlage'.

So das Vorwort des Uebersetzers (vol II. p. VII). Das Werk, eine Geschichte des slaw. Alterthums, bildet — trotz aller Berichtigungen, die in der hier verarbeiteten ungeheuern Stoffmasse nothwendig geworden — eine prächtige Vorhalle für Jeden, der in die Specialgebiete der grossen osteurop. Völkerfamilie eindringen und z. B. auch in toponomastischer Beziehung eine orientirende Uebersicht gewinnen will. Es unterscheidet zwei Zeiträume, die dunklere Vorgeschichte bis zum Untergange des Römerreiches und die hellere Periode bis zur Christianisirung der Slawen (etwa 1000). Der erste dieser beiden Abschnitte bespricht den Ursprung, die Sitze und Geschichte der alten Slawen, die an die Slawen grenzenden Völkerstämme und giebt einen geogr. Ueberblick des slaw. Urvaterlandes; der zweite schildert den Zerfall der Nation in die einzelnen Stämme und in neun weitern Paragraphen diese selbst je nach Geschichte und Wohnsitzen.

Aus diesen Angaben ergiebt sich, dass das Werk häufig auf die Herkunft und Bedeutung slaw. Volks-, Fluss-, Berg-, Landschafts-, Ortsnamen etc. zu sprechen kommt. Gleich zu Anfang, wo der Verf. die ältesten Spuren aufsucht, spricht er sich folgendermassen aus:

Unter den sprachlichen Zeugnissen über die alten Verbindungen der Slawen mit andern alteurop. Stämmen darf man einigen wichtigen . . . Wörtern, namentlich Völkernamen, nicht die letzte Stelle anweisen (p. 49).

Selche und andere ähnliche geogr. Namen können uns als unverdächtiges Zeugniss gelten, dass jenes Volk, von dem sie ihren Ursprung nahmen, das slawische, von jeher in Europa angesessen gewesen sei (p. 61).

Ein längeres Capitel (I. p. 65-100) untersucht 'die urspr. Namen der Slawen', sowohl den fremden: Wenden, als auch den einheimischen: Serben. Und so zieht der Verf., ein ausgezeichneter Philolog und Historiker zugleich, überall und immer wieder die Namenforschung zu Rathe, und dies aus einem Sprachenherd, der dem westlichen Europa wenig geläufig ist. Er bietet uns eine ausgiebige Fundgrube gründlicher, meist wohl motivirter und wohl belegter Erklärungen. Was einzelne neuere Bearbeitungen slaw. Namen, in der Abgerissenheit, die uns jeweilen ein Stück Slawenthum vorführt, schwer verständlich bieten, das ist hier

zu einem lebensvollen Gesammtbilde vereint, und erst von hier aus kehrt man, für die Weiterwanderung besser gerüstet, zu den speciellen Beiträgen zurück. Kein Zweifel: Nichts wäre, wie einige so umfassende, gründliche und lichtvolle Werke, in eben diesem Grade geeignet, den sprachlichen Verschluss, den wir noch immer gegen das Slawenthum beobachten, zu sprengen. Man müsste anfangen, die slaw. Sprachen zu lernen.

Lorenz Diefenbach, geb. im Grossherzogthum Hessen 1806, in wechselvoller Laufbahn mit germanistischen, romanistischen und kelt. Sprachstudien vielseitig beschäftigt, meist, seit 1865 als Stadtbibliothekar, in Frankfurt a.M. lebend, hat dem Keltenthum zwei umfängliche Werke gewidmet. Der erste Band des frühern 251 giebt 'Sprachliche Documente zur Geschichte der Kelten'; die beiden folgenden sind betitelt: 'Versuch einer genealogischen Geschichte der Kelten'. Diese letztern umfassen 'Urkunden und Erörterungen über die Abstammung, die Wanderungen und die geschichtlichen Wandelungen sowohl der sicher zu jenem grossen Stamme gehörigen Völker. als der nur von einem Theil der Urkunden dazu gestellten, und endlich auch solcher, die nicht wegen ihrer Urverwandtschaft, sondern wegen ihrer beziehungsweise jüngern Berührungen und Kreuzungen mit den Kelten im nothwendigen Bereiche der Untersuchung lagen'. Es legt also hier ein grosses, jetzt noch schätzbares Sammelwerk vor; aber der erklärende Theil ist längst veraltet und unbrauchbar. Es gilt dies auch von des Verf. späterm Werke, 252 dessen 'Lexikon der von den Alten auf bewahrten Sprachreste der Kelten ... '(p. 215—442) in alphab. Reihenfolge die in den lat. und griech. Schriften vorkommenden, als kelt. bezeugten oder angenommenen Wörter verzeichnet und eine verdienstliche Arbeit allzeit bleiben wird.

Wie der Titel andeutet, geht der Historiker Karl Dietr. Hüllmann 253 (geb. im Mansfeldischen 1765, Prof. in Frankfurt a/O., Königsberg und Bonn, † 1846) von der Ansicht aus, dass Germanen und Kelten einen 'ureuropäischen' Volksstamm ausmachen. Als Belege dafür erscheinen auch 2 toponomastische Capitel: 'Ueber die Eigennamen der vorzüglichsten ältesten celtisch-german. Völker und Heerführer.' Im erstern ordnen sich die Wortstämme als: hild, her, gund etc. in systemat. Folge und je mit zugehörigen Personen- und ON. Die Völker seien hauptsächlich nach Gewässern, nach Lage und Beschaffenheit der Gegend, vom Kriege, von der Stammsonderung, nach Thieren benannt. Der Verf. zeigt viel Sprachkenntniss, Geist und — Kühnheit. Aus allen Sprachen Europa's werden da ähnliche Sylbenklänge gesammelt und zur Namenerklärung benutzt, z. B. das ags. yfer mit skand. if f)war, yver, iber, eber, ebor, epor, ebur, aber = ober, also dass Eburonen und Iberen = die obern, Iberus, Ebro = der obere, Ebrodunum, Yverdun, wie Aberdeen und Ebor-ak, York und franz. Evreux = Oberwasser. Auf solchem Wege wird Rhodanus zu rhod-dan = Rohrwasser, Santonen zu Sand-don = Sandwasser u. s. f.; auch Kelten und Britania, das Land dies- und jenseits in Canals, heissen hell-don und briht-don, beides = am hellen Wasser. — We also der Verf. auf Schritt und Tritt in Irrthümer verfiel, so liegt dies im damal Zustande der Sprachwissenschaft. Die Methode ist von Neuern mit Glück be worden, und eben dies verleiht dem Schriftchen ein eigenthümliches Intere

Ein Curiosum bietet Georg Liebusch in seiner 'Skythika'. I Titel<sup>254</sup> erregt unsere gespannte Erwartung; wir glauben auf Vorläufer von Schafarik's 'Slawische Alterthümer' zu stossen. Al das Werk entpuppt sich als eine so phantastische Verirrung, dass es zweifelhaft erscheinen kann, ob ihm eine Stelle in der Namengeschichte zu verstatten sei. Der Herr Oberpfarrer ist in seine 'Bergreligion', d. i. uranfängliche 'Sonnen - und Mondverehrung auf Bergen', sowie in die Entdeckung der 'Ursprache' so völlig verrannt, dass er alle ältern ON., auch diejenigen der Völker, Berge, Inseln, Flüsse, von der Hoch- und Tieflage herleitet und dabei unerhörte Sylbencombinationen zu Tage fördert, formliche Ungeheuer, über deren Herkunft alle Angabe fehlt. Diese etymologischen Spielereien füllen theils besondere Capitel; theils finden sie sich in die übrigen Abschnitte eingestreut. 'So gewiss es ist', sagt der Verf. (p. 83 ff.), 'dass es Orte spätern Ursprungs giebt, die den Namen von ihren Erbauern, von den Flüssen und Heilquellen, an denen sie liegen, u. s. w. erhalten haben, so gewiss ist es aber auch, dass der grösste Theil der ON., insonderheit sämmtliche Namen alter Orte, ihre Entstehung den Vorstellungen der Bergreligion verdanken. Diesen Vorstellungen gemäss sah man in einem jeden Dorfe und in einer jeden Stadt nicht nur eine bergähnliche Erscheinung...; sondern man gab auch einem jeden besondern Dorfe und einer jeden besondern Stadt einen besondern Namen, auch der Berg euf der einer besondern Namen, der Berg euf der einer geben twurde eder der ihr ausgehet lag bestimmte welchen der Berg, auf dem sie gebaut wurde oder der ihr zunächst lag, bestimmte. War der Berg, auf dem oder an dem eine Stadt oder ein Dorf lag, ein höherer, so wurde der Ort Sonnenstadt oder Sonnendorf genannt; gehörte dagegen der Berg zu den niedern oder Mondbergen, so hiess man den anliegenden Ort Mondstadt oder Monddorf. Ein jeder, auch der kleinste Ort, erhielt auf diese Weise den Namen Gottes- oder Gottinstadt oder -dorf . . . . Die männlichen ON. wurden auch, wie die andern männlichen Wörter, durch die tiefen Vocale ausgezeichnet; die weiblichen oder niedriggelegnen aber erhielten die hohen, oder man hing an den männlichen Bergnamen -asa, -cza, -ana, -ona etc. . . . . . . Bei der Bildung der ON. verfuhr man im Alterthum auf folgende Weise. Wenn eine oder mehrere Familien auf einem Punkte sich niedergelassen . . . hatten, . . . so nannte man die Hütten, die anfangs vorzüglich auf Anhöhen errichtet wurden, ein Sein oder Wesen und bezeichnete letzteres durch die Wörtchen

ub, uc, ud, uf, ug, uh, uk, ul, um, un, up, ur, us, ut, ux, uz, utsch ob, oc, od, of, og, ab, ac, ad, af, atsch, eb, ec, ed, etsch,

ib, ic, itsch.
Vor diese Wörtchen setzte man einen Bergnamen, und dadurch erhielt man den Namen eines Ortes. Hatte der angelegte Ort eine hohe Lage, so nahm man einen männl. Bergnamen und hing an denselben eins von den erwähnten Wörtchen, die tiefe Selbstlaute haben. So entstand z. B. Arras, in Frankreich, aus har und as, tiefe Selbstiaute naben. So entstand z. D. Arras, in Frankreich, aus nar und vo, Aarau, in der Schweiz, aus har und aw, au, Ham, an der Somme, aus ha und am, Glatz, in Schlesien, aus gal und az... War der Ort niedrig gelegen, so nahm man den Bergnamen in der weibl. Form und setzte an denselben eines von den vorstehenden Wörtchen, welches einen hohen (weibl.) Vocal hat. Auf diese Weise bildete man z. B. den Namen der Stadt Gueret (ger-et) im franz. Den de la Creuse (ger-ese), der Stadt Gex (dschen-ex), am Fusse des Berges St. Claude in Frankreich, der Stadt Kirn (gir-in) im Coblenzer Rgbz., der Stadt Kiew in Russland . . .

Für den Fall, dass dieses Citat nicht genügen sollte, seien noch ein paar

Beispiele (p. 90) angefügt.
'Der Name Antwerpen ist aus ant oder hant, wer und epen gebildet. Die Sylbe ant bezeichnet einen höhern Punkt, an welchem die Stadt liegt. Das wer deutet die ziemlich tiefe Lage des Ortes an und die Endung epen einen grossen ziemlich tief gelegnen Ort. Das werpen ist ziemlich gleichbedeutend mit Werben bei Cottbus. Läge Antwerpen hoch, so müsste der Name Antwarpen, Ontworpen oder Untwurpen lauten'.

'Berlin heisst eine in einer ziemlich niedrigen Gegend gelegene grosse Stadt (= elin). Die Silbe ber deutet die Beschaffenheit des Terrains an, auf welchem die Stadt liegt und hat eine adjectivische Potenz'. Der Name bedeutet ungefähr 'Tief-Grossstadt'. Dann heisst es weiter: 'Wäre die Gegend . . . noch niedriger, so müsste der Ort Birlin heissen'.

'Es ist viel wahrscheinlicher, dass Cöln auch nach den Regeln der Ursprache gebildet, als dass es v. dem lat. Hauptworte Colonia abgeleitet ist. Ist der Name 'Cöln' primitiv, wie es scheint, so sollte er Keln geschrieben werden. Das Wort keln, kel-en = Hügelort bezeichnet einen ein wenig höher liegenden Ort als

Berlin ist'.

Auch die Namen der Inseln und Flüsse stammen aus der Ursprache, Corsica z. B. aus gor-sin-ica, ein weibl. Wesen, welches Berge mit hohen Zinnen oder Spitzen hat, Mallorca aus mal-hor-oca, Minorca aus min-hor-oca, Celebes aus kel-len-ben-es..., die 'männlichen' (!) Flussnamen Unstrut aus hun-stur-ut, Wutach aus wun-tan-ach..., die 'weiblichen' Main aus ma-in, Jenissei aus jen-isi, Mississippi aus min-is-sin-ippi u. s. f.

Uns wandelt die Befürchtung an, in ein Irrenhaus gerathen zu sein. Die von dem grossen Geographen eingeführte 'gelehrte Arbeit' ist eines der 'schauderhaftesten' Bücher, welche mir auf toponomastischem Felde begegnet sind. 255

Als Einzelbeiträge, deren Thema ebenfalls den 'Weitern Erdräumen' angehört, erscheinen:

- a) D. E. Meissler's Völkernamen. Nicht anregend, sondern wahrhaft abschreckend wirkt der Unsinn, den der Verf. zu Tage fördert: In wahrhaft köstlicher Weise deutet er die Namen der europ. Völkerschaften aus der Bezeichnung der Körpertheile der Jungfrau Europa. In der ganzen Namenforschung setze ich diesem ganzen Werke nur die Skythika von Liebusch und die neuern Arbeiten von Jacobi zur Seite; doch sie erreichen beide nicht den Wahnwitz Meisslers'. F.
- b) Giac. Carlo Denina (Abbé, in Piemont 1731 geb., aber im Kampf mit der Geistlichkeit unmöglich geworden, fand 1782 in Berlin, 1800 als kais. Bibliothekar in Paris einen Wirkungskreis und † 1813), über Völker- und Ländernamen. En bringt viele kühne Behauptungen, die nach blossen Lautanklängen alles mögliche zusammenstellen. Wien kommt ihm 'wahrscheinlich' v. slaw. biel = weiss; nur weiss er nicht, ob nach der Farbe der Häuser oder des Flusses.
- c) L. Fr. Heyd, über die Namen Asia und Europa. Es ist nicht leicht, der ungeniessbaren Sprachgelehrsamkeit des schwäb. Pfarrers zu folgen, wenn er alle möglichen Anklänge: Asen, Åξεινος, Καίκασος, Asia, Ascania, Αλαζία... wie Kraut und Rüben durch einander wirft und die sonderlichsten geogr. Anschauungen verräth, wenn er z. B. meint, dass 'Asien und Europa nur durch den Hellespont und den Taurus mit dem Mäetis geschieden sind' (p. 126) oder dass der Kaukasus 'den grössern Theil des Pontus wie ein Halbmond umgiebt' (p. 127); allein am Ende findet man doch mit Ueberraschung ähnliche Ansichten, wie sie 40 Jahre später K. Ritter's 'Europa' (p. 41 ff.) über die beiden Namen geboten hat.
  - d) H. K. Brandes, über Bergnamen 259 (siehe im Zeitraum 1841/70).
- G. L. Kriegk's denkwürdige Ansichten über Länder- und Flussnamen sind im Abschnitt 'Namenlehre' zu besprechen.
  - (Zu 39): Ueber den ON. Münster handelt J. H. Beckel. 73a

## NOTEN.

1 Alb. de Rochas, Alp. Cott. p. 3. 2 Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache, 1466 pp. in 4°, Brschw. 1663.

3 In der geistreichen Schrift 'Brevis designatio meditationum de originibus

gentium' (Opera omnia, Ausg. v. Dutens IV. p. 186), Gen. 1768.

4 In der Dissertation 'De usu et praestantia studii etymologici in historia'. Dieselbe findet sich wohl in der Historia studii etymologici linguae germanicae

hactenus impensi, Hann. 1711.

5 Allgemeines Hydrographisches Lexikon aller Ströme und Flüsse in Ober-5 Allgemeines Hydrographisches Lexikon aller Strome und Flusse in Oberund Nieder-Deutschland, worinnen in alphabetischer Ordnung mehr als 1000 Haupt- und bey 2500 Zuflüsse nach ihrem Namen, Ursprunge, Lauf und Ausflusse nicht nur ausführlich und mit Fleiss beschrieben, sondern auch zugleich die nöthigsten und wichtigsten geogr. Merkwürdigkeiten von den Namen der Städte, Schlösser, Festungen, Klöster, Flecken, Dörfer etc., die an denselben liegen, kürzlich und angenehm aufrichtig erzählet werden von einem Naturforscher in historischen Dingen, 684 pp. in 8° (nebst Register und hydrogr. Carte), Frkf. a/M. 1743 \_ 6 Geschichte der teutschen Nation I. p. 385—388, Leipzig 1793.

7 Th. Schelz, Laus. p. 67, 87 f.
8 Schles. Prov. Bl. XXXV. p. 17—19, Bresl. 1802.
Poeutschländischer Ortsadel in seinen Namensdenkmälern — zur Auffindung des Grundsteins unserer Cultur- und Volksgeschichte, 68 pp. in kl. 89, Stuttg. 1818.

10 Sammlung von Oerter- und Städtenamen, in welchen noch die Namen unserer vaterländischen Götter zu stecken scheinen (in F. D. Gräter, Bragur VII.

p. 60-71), Leipzig 1-02.

11 Ueber den Ursprung und die Bedeutung der meisten aus dem german. Alterthum herrührenden Orts-, Völker- und Personennamen, 16 pp. in 8°, Marb. 1836.

12 Curtze, ON. Waldeck p. 4.

13 Deutungen von Städte- und Ortsnamen (Ztg. f. d. eleg. Welt 1817

Nr. 44 f., 1818 Nr. 120—122).

14 Einige Muthmassungen über Kelten, Sueven, Sassen, Kimbern und andere alte Völkernamen (Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz I. Beil. p. 3—57), Berl. und Stett. 1796.

15 Schreiben an Herrn N. über die Völkerstämme und kelt. Namen in

Deutschland, 44 pp. in 8°, Halle 1797.

16 Die Namen der alten Deutschen als Bilder ihres sittlichen und bürgerl. Lebens, X + 87 pp. in 8°, Erl. 1818. Ob nur Personennamen behandelnd?

17 Ueber das älteste Vaterland der Germanen und den Ursprung deutscher

Volksnamen (in Kruse, Arch. II. p. 124—128), Lpz. 1822.

18 Völkerschaften nord. Stamms nach ihrer Heimat, Benennung und Verbreitung (in Dorow, Dkm. alt. Spr. und K. I, 1 p. 87—113), Bonn 1823.

19 Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, VIII + 780 pp. in 8°, Münch. 1837.

- 20 Württbg. VJHefte III. p. 24-31.
  21 Soll man Wirtemberg oder Württemberg schreiben? (in Memmingers Württb. Jahrbb. II. p. 227-233), Stuttg. und Tüb. 1819.
  22 Ueber den Namen St. (ib. III. und IV. p. 271), Stuttg. und Tüb. 1821.
  23 Alb. Schott, ON. um Stuttgart p. 22.
  24 Codox Laurschampping Mannh. 1768 (in der Vorrede zum 3 Band).

  - 24 Codex Laureshamensis, Mannh. 1768 (in der Vorrede zum 3. Band).

25 Recherches sur l'étymologie des noms de lieu . . . dans la sous-préf.

de Thionville (Mém. Soc. Antiq. IV. p. 420—467), Nancy (?) 1823.

26 Erklärung des Namens der hochfürstl. Residenzstadt Onoldsbach und anderer Orte, welche von den Bächen ihre Benennungen erhalten haben, 46 + 10 pp. in 8°, Frkf. und Lpz. 1781.

27 JBer. hist. V. MFranken IV. p. 12-14, Nürnb. 1833.

28 Geschichte und Topographie des Maingebiets und Spessart unter den

Römern, 344 pp. in kl. Fol., Darmst. 1834.

29 Mythologische ON. (Arch. hist. V. Unter-Main V, 3 p. 169), Würzb. 1839.

30 Verhh. hist. V. RegenKr. III. p. 288—299, Rgsb. 1835, Verhh. hist. V.

Oberpfalz II. p. 98—107, Rgsb. 1841.

31 Verhh. hist. V. Oberpfalz I. p. 461—463, Rgsb. 1837.

32 Die Herkunft der B. p. 5 ff., Münch. 1839. In neuer Aufl. 1857.

33 Zeitschr. f. hess. Gesch. und Althk. I. p. 99—104, Kass. 1837.

34 Ib. p. 237—282.
35 Ib. II. p. 134.
36 Die ON. in der Prov. Nieder-Hessen (ib. I. p. 293—316).

37 Ib. II. p. 132—154, Kass. 1839. 38 Vorrede zur 3. Ausgabe seiner Grammatik p. XVI (1840).

39 (Citat aus Zeitschr. f. hess. Gesch. und AltthK. I. oder II. verloren). 40 Philologisch-historische Deduction des Ursprungs des hochfürstlichen Namens R. (aus dem MS. der 'Voigtländ. Geschichte' des Verf.), 48 pp. in 8°, Gera 1824.

41 Saxon. lib. XI. cap. 33.
42 J. Gottl. Stemmler, Geschichte von Zeulenroda, Neust. 1839, und Carl Fritsche, Voigtland — Chroniken seiner Städte, Schlösser und Burgen, Plauen 1840.
43 Fünfzehnter Jahresbericht Voigtl. AlthV. p. 63—79, Gera 1840.
44 Theatrum Sax. I, 18 p. 262 f., Leipz. und Jena 1608.
45 De nomine Rutheni quo advocati de Plauen jam ab aliquot seculis utun-

tur (in Schöttgen und Kreyssig, Dipl. et Sc. hist. med. aevi II. p. 470), Jena 1691. 46 Gemeinnütz. Intelligenzbl. Stück 43 f., Lobenst. 1786. 47 Miscell. hist. regni Bohemiae dec. II. lib. 2, 1.

48 Grammatik der slaw. Spr., Laib. 1808. 49 Namen von Orten, Höhlen, Feldfluren, Bergen, Bächen etc., welche auf die alten Gauvölker hindeuten (13. JBer. Voigtl. Altth V. V. p. 53—62), Gera 1838. 50 Beschreibung der Gaue zwischen der Elbe, Saale und Unstrut, Weser

und Werra . . ., Hann. 1829. 51 Bericht Mitgl. Deutsch. Ges. p. 59 f., Leipz. 1839.

52 Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, Sitten u. s. w., 174 pp. in 8°, Leipz. 1783.

53 Waren german. oder slaw. Völker Ureinwohner der beiden Lausitzen?

135 pp. in 8°, Görl. 1842.

54 Lusatiae utriusque nomenclator, exhibens urbium, oppidorum, pagorum, montium et fluviorum nomina (in Chr. G. Hoffmann's Corp. Script. Lus. II. p. 23-63), Lips. et Bud. 1719.

55 Versuch einer Erklärung slaw. Namen in Pleissen (MS.).

- 56 Mitth. d. Gesch.- und Altthf. G. Osterl. VIII. p. 257.
- 57 Histor. Bericht von dem Ursprung und Namen des E.'schen Kreises, 16 pp. in 4°, Görl. 1751.

58 NLaus. Mag. II. p. 210, Görl. 1823, IX. p. 387—391 (1930). 59 Noch in Ed. Sommers 'Ansichten', Dresd. 1846.

60 NLaus. Mag. II. p. 224 (Oct.) 61 Ib. p. 213 (Nov.).

- 62 NLaus. Mag. III. p. 342—354, Görl. 1824. 63 lb. VIII. p. 493—508, Görl. 1829. 64 lb. XIII. p. 342—347, Görl. 1834. 65 lb. XVII. p. 57—73, Görl. 1840. 66 lb. XVIII. (1841) p. 52—54. 67 lb. XIII. p. 164—178. 68 lb. p. 257—272. 69 lb. p. 272—276. Neumanns Nachtrag ib.

- 69 Ib. p. 272—276. Neumanns Nachtrag ib. XXXIII. (1957) p. 234—258. 70 Des Vaters Programmarbeit, de etymologia vocis W., in 4°, 1724, findet sich augenblicklich (Sept. 1885) weder in der gräfl. Stolbergischen, noch in der

Gymnasialbibliothek zu Wernigerode vor; dagegen erhielt ich durch die Güte des Herrn Archivrath Dr. Ed. Jacobs eine saubere und exacte Abschrift der in des Sohnes 'Versuch einer historischen Beschreibung der Grafschaft W. (MS. 391 pp. in 4°, 1735, der gräfl. Bibliothek gehörig) niedergelegten Namenerklärung (p. 6—14).

71 Codex traditionum Corbeiensium, 948 + 44 pp. in fol. Leipz. und

72 Westf. Zeitschr. f. Gesch. und AltthK. XLIb p. 3 ff., Münst. 1883.

73 Die Oertlichkeit und die ON. der Frekkenhorster Urkunde, besonders in sprachl. Beziehung (Dorow, Denkm. alter Spr. und Kunst H. 2 und 3 p. 182-204).

73ª Erhielt die Stadt M. ihre gegenwärtige Benennung von der Domkirche oder von dem Kloster Ueberwasser? Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u. AltthK. West-

falens II. p. 351-369, Münst. 1839.

74 Benennung und Ursprung aller Oerter des Herzogth. Braunschweig-W. 210 pp. in 12°, Wolfb. 1806.

75 Im zweiten Theil seiner 'Kl. Schriften', Nordh. 1826.

76 Verzeichniss der im Rgbz. Merseburg gelegenen wüsten Marken, untergegangenen Dörfer etc. aus amtl. Quellen zusammengestellt (NMitth. d. thuringsächs. V. I. p. 1-78), Halle 1834.

77 Spangenb., NVaterl. Arch. I. p. 161 (1825).

78 Von den Benennungen der Wohnplätze unserer ältesten Vorfahren (Wernig. Wochbl. 1814 Stück 30).

79 Ueber die Namen einiger Strassen Braunschweigs (im Brschwg. Mag.

1816 Nr. 41).

80 Vergl. bei Dänemark.

81 Probe einer etymologisch-histor. Untersuchung über die Bedeutung der ON. im Herzogth. Schleswig (Progr. d. Flensburger Gelehrtenschule, 32 pp. in 4°),

82 Preuss. Arch. 5. Jahrg. II. p. 611-645, Kgsb. 1794.

83 Specimen reliquarum linguae Slavonicae in nominibus regionum et locorum quae nunc a Germanis et hos inter in primis marchie. Brandenb. et Pomeranis possidentur (Jubelschrift d. Univ. Halle p. XI-XXIV in 40), Berol. 1794.

84 Etymologisch-topographische Beschreibung der Mark Brandenburg, XII+

76 pp. in 8°, Görl. 1828.

85 Corr. Bl. schles. Gesch. I. p. 67 f., Berl. 1820.

86 Ib. p. 141 f.

87 Schles. Prov. Bl. VIII. p. 122, Bresl. 1816. 88 NLausitz. Mag. X. p. 486—500, XI. p. 521—525, Görl. 18<sup>32</sup>/<sub>34</sub>. 89 NLaus. Mag. XXIII. Abhh. p. 209, Görl. 1857.

90 Jahrbb. V. mecklbg. Gesch. und AltthK. II p. 178, Schwer. 1837.

91 Ib. V p. 123—134, Schwer. 1840.

92 Die 'Rosen' in Joh. Posselius', des Prof. der griech. Sprache allda, am 25. März 1560 gehaltener 'oratio de inclyta urbe Rostochio' und noch heute in der 'alma rosarum academia'. Bei einem 'rothen Stock' hätten einst die wend. Fischer ihre Zusammenkünfte gehalten.

93 Etymologica Vandalica et Slavica Megapolitana, ex litteris ad B. Georgium Westphalium scriptis eruta (in Monum. inedita rerum Germ. v. Ernst Joach.

v. Westphalen tom. II. p. 2404—2421), Lips. 1740.

- 94 J. Voigt, Gesch. Preussens I. p. 667 ff.
- 95 Viel später noch von Bender und Pierson gebilligt, v. F. Sch. verfochten (Nordd. Allg. Zeitung v. . .?).

96 Memoiren z. brandenbg. Gesch. p. 46, Berl. 1782.

- 97 Notitia austriaca ant. et med. I. p. 296—312, in 4°, Tegerns. 1781. 98 Ueber den Ursprung des Namens T., 16 pp. in 8°, Prag und Wien 1782.

- 99 Th. Schelz, Ureinw. d. Laus. p. 124. 100 NAbhh. böhm. G. d. Wiss. II, 2 p. 112-124, Prag 1795.
- 101 Dieser Vermuthung wird aus slaw. Kreisen widersprochen (Brief dat.

11. Sept. 1885), doch wohl nur in dem Sinne, dass eine förmliche Namenschrift nicht erschienen sei (36).

102 Rozbor etymologický mistních imen českoslovanských (in Böhm. Museums-

Zeitschr. 1834 p. 404—119), Praha 1834. 103 Bilder aus der süddeutschen Alpenwelt, 275 pp. in 12°, Innsbr. 1834.

104 Ableitung und Erklärung des Nationalnamens M., 19 pp. in 4', Post 1827.

105 Glob. XIX. p. 40. 106 Ueber die Namen und Alterthümer des slowak. Volkes und dessen Vorzweigungen, 396 pp. in 8°, Ofen 1830. 107 Der klein Solothurner Allgemeine Schaw-Platz, Sol. 1666.

108 Oratio de variis circa nominum Helveticorum fontem conjecturis habita Turici 17. Jul. 1748, Mss. (Haller, Bibliogr. Schweizergesch. IV. p. 66 ff.).

109 Etymologia oder Erforschung der Worte Tigurum, Turegum, Zürich (Helv. Bibl. 1736 V. p. 110—118).

110 Vom Ursprung der Namen Basler und Helvetier (in der 'Oberrhein. Mannigf. 1781 p. 427—432). 111 Leu, Helv. Lex. IV. p. 229. 112 Ib. XII. p. 458.

113 De etymô nominis Habspurgici, 64 pp. in 40, Viennæ et Nor. 1731.

114 Im Soloth. Kalender 1776/99. 115 Geschichte des Cantons St. Gallen I. Band, St. Gall. 1810.

116 Geschichte der . . . Landgrafschaft Buchsgau, mit Hinsicht auf den Hauptort Olten, St. Gall. 1819.

117 Soloth. Wochenbl. 1814 p. 203-206, 209-215.
118 Dissertation sur l'origine des noms des principaux lieux de la Suisse, et en particulier du pays de Vaud (in seinem Abrégé de l'histoire . . . p. 119-141), Berne 1707.

119 Mémoires critiques pour servir d'éclaircissemens sur divers points de

l'histoire ancienne de la Suisse . . . 3 voll. in 4°, Laus. 17'7/s1.

120 So schreibt A. Crottet, Histoire et annales de la ville d'Yverdon, Genève 1859, die Etymelogie aber-dun auf Rechnung de Bochat's (p. 5) und citirt Ruchat nur für die Annahme, dass Eburodunum eine der 12 eingeäscherten helvetischen Städte gewesen sei. Es kann, da uns Crottet's Geschichte nicht weiter beschäftigt, gleich hier erwähnt werden, dass sie (p. 10) die römische (!) Nachfolgerin Eburodunums benannt sein lässt 'de la position de sa forteresse sur le terrain d'alluvion formé par le Buron'.

121 Carte pour l'histoire ancienne de la Suisse, auf 4 Bl., Laus. 1749.

122 Mélanges helvétiques 1777—1796, Étrennes helvétiennes 1782—1816, le Conservateur suisse 1813—31.

123 Conserv. Suisse V. p. 164-169.

124 L. Vulliemin, Le doyen Bridel, Laus. 1855 p. 5.

125 Glossaire du patois de la Suisse romande, recueilli et annoté par L. Favrat (in Mém. et docum. publiés par la Société d'histoire de la Suisse rom. XXI.), Laus. 1866.

126 Vulliemin l. c. p. 6.
127 Conjectures sur les origines de quelques noms de lieux de nos environs (Gloss. genev. p. 179—190), Gen. 1820. Vermehrt in 2. Aufl. 1827 p. 309—336 unter dem Titel: Recherches sur les origines . . .

128 Vergl. E. Mannier, Etudes étym. p. XII. 129 Mém. et Docum. Soc. d'hist. et d'arch. de Genève VIII. p. 34 f.

130 Reise in die weniger bekannten Thäler der pennin. Alpen, 196 pp. in gr. 8°, Berl. 1840.
131 Alb. Schott, Die deutschen Col. in Piemont p. VIII.

132 Taalkundige Bijdragen tot de naams-uitgangen van eenige, meest neder-

landsche plaatsen, 152 pp. in 8°, Breda 1816.

133 Historisch Onderzoek naer den oorsprong en den waren naem der openbare plaetsen van de stad A., in 8°, Antw. 1828. Als einer der Verff.

wird in einem Katalog J. B. van der Straelen angegeben. Antiquarisch war mir die Schrift zu 11 Fres. angeboten.

134 De polyonymia Scandiae, 40 pp. in 8°, Ups. 1707. 135 De vero etymo Sueciae, 22 pp. in 4°, Lond. Goth. 1745.

136 De subsidiis historiae patriae etymologicis, 14 pp. in 4°, Ups. 1791.

137 Critiska Samlingar I. p. 88-92, Stockh. 1759.

138 Förklaring af svenska namn brukliga i äldre och nyare tider, in 8°, Stockh. 1831.

139 Skånes historia och beskrifning 3. d. in 8°, p. 19-21, Stockh. 1812.

140 Förklaring öfver åtskilliga, isynnerhet Skånska orters namn, st. 1-4, acad. afh., 32 pp. in 40, Lund. 1832/23.

141 Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer, I. - III., Christ. 1838/39.

142 Saml. til det norske Folks Sprog og Hist. II. p. 99-123, Christ. 1834-143 Forsög til det danske Sprogs Historie i Hertugdömmet Slesvig (Prisskrifter angaaende det danske Sprog i Hertugd. Slesvig, 80, Kjöbnh. 1819.

144 Nord. Tidskr f. Oldk. II. p. 35-111, Kjöbnh. 1833. 145 Gefäll. Mittheilung des Herrn Prof. E. Löffler dat. 2. März 1882.

146 Cunninghame topographized by Timothy Pont . . . with continuations and illustrative notices by the late James Dobie of Crummock, F. S. A. Scotledited by his son John Shedden Dobie, XX + 426 pp. in 8°, Glasg. 1876.

147 Etymologicon linguae Anglicanae, ed. Thom. Henshaw, in fol., Lond. 1671.

148 Chronicon saxonicum, in 4°, Oxf. 1692.

149 Celtic Researches on the origin, traditions and language of the ancient Britains with some introductory sketches on primitive society, X + XXV + LXXIII + 561 pp. in 8°, Lond. 1804.

150 J. J. de Smet, Essai Flandre Orient. p. 3.

151 Pictural History of England.

152 Bull. Soc. Géogr. Par. 1835 p. 39. Schon 1826 in Depping, Expp. mar. II. p. 342.

153 Caledonia or a topographical history of North Britain, 3 voll. in 4°, Lond. 18°7/10. Mir antiquarisch zu 275 Mk. offerirt.

154 An inquiry into the origin of the name of the Scottish nation (Transact. Soc. Ant. Scotl. I. p. 1—12), Edinb. 1792.

155 Dieser Abbeitung bin ich übrigens in einer viel ältern Quelle (einem

Chronisten des 13. Jahrh. Rob. v. Circenster?) schon begegnet.

156 Observations on the origin of the D. P. (Transact. SAS. I. p. 121–124). 157 Gesta Francorum, 3 voll. in fol., Par.  $16^{16}/_{58}$ .

158 Notitia Galliarum ordine litterarum digesta, 632 zweispaltige pp. in fol., Par. 1675.

159 E Desjardins, Géographie de la Gaule romaine I. p. 32. 160 Mémoires concernant l'histoire ecclésiastique et civile d'Auxerre, 2 voll. in 4°, 1754, und Histoire de la ville et du diocèse de Paris, 15 voll. in 12°, 1754 ff. 161 Quicherat, De la form. frç. p. 8.

162 Etude sur la signif., Par. 1864.

163 Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 3 voll., Par. 1678.

164 Scriptores rerum Gallicarum et Francicarum, 2 voll., Par. 1738 (sechs weitere Bände von andern bearbeitet).

165 Acta Sanctorum, 53 voll. in 4°, Antw., Brüss. und Tong. 1643—1794. In neuerer Zeit wieder aufgenommen und bis zum 60. Band fortgeführt.

166 Rollin de Denus, Les anciennes Provinces de la France p. VII. 167 Traité de la formation mécanique des langues, 1765.

168 Mémoires sur la langue celtique et Dictionnaire celtique, 3 voll. in fol-Bes. 17<sup>34</sup>/<sub>70</sub>.
169 E. Mannier, Études étym. p. IX.

170 Remarques sur la signification du mot D. (Mém. Acad. XX. p. 13-51), Par. 1745.

171 Ib. p. 52—62.

172 Ib. p. 63-90.

173 Sur l'ancienneté, les noms et la situation du diocèse de Maurienne

(abgedr. in Mém. Soc. Savoisienne d'hist. et d'arch. II. p. 223—248, Chamb. 1859).

174 Bemaerkninger paa en Reise i Normandiet, 160 pp. in 12°, Kjöbnh. 1821.

175 Sur les expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France au X m° siècle — ouvrage couronné en 1822 par l'académie royale des inscriptions et belles-lettres II. p. 339—345, Par. 1826. Die zweite Aufl. hat den Abschnitt p. 540 ff. Auch dänisch: Normannernes Sötoge og deres Nedsaettelse i Frankrig i det 10de Aarh., med adskillige Forandringer oversat of N. M. Petersen, 612 pp. in 8°, Kjöbnh. 1830.

176 Mémoires et dissertations . . . de la Soc. Roy. Antiq. de France VI. p. 224—234, Par. 1824. Vergl. ib. VII. p. CXIV f.

177 Contes populaires, préjugés, patois, proverbes etc. de l'arrondissement de Bayeux, in zweiter Aufl. p. 133 ff. (1825). Aehnlich in seinem Essai historique sur la ville de Bayeux p. 394 ff., Caen 1829.

178 Kongl. Nord. Oldskr. Selsk. II. p. 224—241, Kjöbnh. 1833.

179 Bull. Soc. Géogr. 2me sér. III. p. 36—64, Par. 1835.

180 Dictionnaire des anciens noms de lieu du dép. de l'Eure, 300 pp. in 8°,

Evreux 1839.

181 De la form. NL. p. 8 f.

182 Magni rotuli scaccarii Normanniae sub regibus Angliae, 2 voll. in 8°, Lond 1840.

183 Essai sur les noms de lieu de la B. Armoricaine, Par. 1840.

184 Lettre à Mr. Tournot sur les différents noms donnés à la rivière I. (... zwischen 1830 und 1840).

185 Essai sur l'histoire, la langue et les institutions de la Bretagne Armori-

caine, in 8°, Par. 1840.

186 Lexicon etymologico das palavras, e nomes Portuguezes, que tem origem Arabica, in 4°, Lisb. 1789 (im Lagerkat. 'Linguistik' v. Jos. Baer und Co in Frankf. •/M.) 1883 Nr. 1670.

187 Vestigios da lingoa arabica em Portugal, Lisb. 1830.

168 Von dem Spanier Frc. Mart. Marina enthalten die Memorias de la Real Acad. de la Hist. IV. p. 1-VIII, 1-86, Madr. 1805, den Catálogo de algunas voces Castellanas puramente arabigas . . . 189 Aus J. v. Hammer-Purgstall, Ueber die arab. Geogr. v. Spanien p. 363.

366. Die Erzählung aus Rochau auch in Mahn, Etym. U. IV. p. 49 wiedergegeben.
190 Nomenclatura geografica de España, 240 pp. in 12°, Madr. 1834.
191 Ueber die arab. Geographie v. Spanien (Wiener Sitzgsber. XIV. p. 366 f.),

192 Diccionario geográfico de la España Antigua, 3 voll. in 4º, Madr. 1835.

193 Diccionario geográfico y estadístico, Madr. 1847.

194 Historia critica civil y eclesiástica de Cataluna (die in Spanien unfindhar scheint).

195 Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der vask. Sprache, VIII + 192 pp. in 4°, Berl. 1821.

196 Berichtigungen und Zusätze zu Adelungs Mithridates über die cantabr. oder bask. Sprache, Berl. 1817.
197 Sanpere, Un estudi de toponomástica catalana p. 167.

198 Soirées de St. Pétersbourg ed. Pélagaud I. p. 122, Par. 1821.

199 G. Kurth, Origine de Liège p 8.

200 Constantinopolis und der Bosporus, örtlich und geschichtlich beschrieben, 2 Bde. in 8°, Pesth 1821.

201 Geschichte des osman. Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven, 10 Bde. in  $8^{\rm o}$ , Pest  $18^{27}$ ,35.

202 Constant, II. p. 513.

203 Vergl. O. Keller, Entd. Ilions p. 2.

204 Essai de géographie étymologique sur les noms donnés aux peuples Sanciens et modernes (Mém. Acad. Dijon II. p. 447-580), Dij. 1774.

205 Neue nord. Miscellaneen, 18 Stücke, Riga 17°2/90. 206 Magazin für die neue Historie und Geographie, 25 Bde. in 4°, Hamb.

und Halle 1767/93.

207 Sammlung russ. Geschichte, 5 Bde. in 8°, Offburg 17<sup>77</sup>/<sub>79</sub> (in erster Ausgabe schon um 1757 erschienen).

208 Sibirische Geschichte, 2 Bde. in 8°, St. Pburg. 1768. 209 Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. I. p. 93 f., Lahr 1880.

210 Disquisitio de origine nominis Livoniae, 112 pp. in 8°, Heidlb. 1807.

211 Livland. Geschichte 1606.

212 Ueber die finnische Bevölkerung des St. Petersburg. Gouv. und über den Ursprung des Namens I. (Mém. Acad. Imp. 6 me sér. II. p. 1—121), St. Pburg. 1833. 213 Der ugr. Volksstamm oder Untersuchungen über die Ländergebiete am

Ural und am Kaukasus, 2 Bde, in 8°, Berl. 18<sup>37</sup>/<sub>39</sub>.

214 M. C. Sprengel und G. Forster, Beiträge zur Völker- und Länderkunde,
14 Bde. in 8°, Lpz. 17<sup>81</sup>/<sub>90</sub>, sowie deren 'Neue Beiträge', 13 Bde, 17<sup>90</sup>/<sub>93</sub>.

215 History of the Indian archipelago, account of the manners, art, lander of the manners, art, l

guages, institutions etc., 3 voll. in gr. 80, Edinb. 1820.

216 Beschreibung des Vorgebürges der Guten Hoffnung und derer darauf wohnenden Hottentotten, 846 pp. in fol., Nürnb. 1719.

217 Reisen im südl. Africa, 2 Bde. in 8°, Berl. 1811.

218 In 5 Octavbänden, Par. 18<sup>14</sup>/<sub>34</sub>, erschienen, mir in der durch J. L. Ideler

besorgten Uebersetzung 'Kritische Untersuchungen . . ., 2. Aufl. in 3 Bdn.,

Berl. 1852, vorliegend.

219 Names which the Lenni Lenape or Delaware Indians . . . had given to rivers, places etc., am 5. April 1822 der American Philosophical Society mitgetheilt, in ihren Publicationen und separat abgedruckt (revised and prepared for the press by Peter S. du Ponceau).

220 Narrative of the exp. thro' the upper Missisipi to Itasca Lake, the actual

source of the river, 308 pp. in 8°, NYork 1834. 221 NJahrb. Berl. G. f. DSprache I. p. 13—17, Berl. 1836.

222 Transactions of the Lit. and Hist. Soc. Quebec III p. 261—270, Queb. 1835.

223 Découvertes des Français en 1768/69 dans le Sud-Est de la Nouvelle-Guinée, in 4°, Par. 1790.

224 Recueil de mémoires hydrographiques pour servir d'analyse et d'explication à l'Atlas de l'Ocean Pacifique, 2 voll. in 4°, St. Pburg. 18<sup>24</sup>/<sub>27</sub>.

225 Ονοματολογία, seu de nominibus hominum propriis, 236 pp. in 90,

Tig. 1671.

226 Geogr. Jahrb. IX. p. 389.

227 Essai historique et philosophique sur les noms d'hommes, de peuples et de lieux, considérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation, 2 voll., Par. 1824. In engl. Uebersetzung: History of names of men, nations and places, in their connection with the progress of civilisation, 2 voll. in 80, Lond. (?) 1862.

228 Dictionnaire géographique portatif, contenant la description générale et particulière des cinq parties du monde connu, XXVIII + 938 pp. in 12°, Par. 1827.

229 Adr. Guibert, Dictionnaire géographique et statistique (s. unten). Die 'Table étymologique' füllt pp. XIX—XXVI.

230 Etymological Geography; being a classified list of terms and epithets of most frequent occurrence, entering, as postfixes or prefixes, into the composition of geographical names, intended for the use of teachers and advanced students of geography, and as a reference-book in geographical etymologies, Edinb. 1835. In zweiter Auflage, greatly enlarged and essentially improved, XII + 164 pp. in 12°, Edinb. 1840.

231 Kleines Namen-Lexikon oder kurzgefasste Erklärung der merkwürdigsten Orts- und Personennamen, mit Einschluss nicht weniger Länder-, Völker-, Ge-

birgs- und Flussnamen, 100 pp. in 8°, Berl. 1837.

232 Geogr. Sacra, 864 pp. in fol, nebst Index, Cadomi (Caen) 1646.

233 Diestel, Gesch. AT. p. 465.
 234 Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta, 3 tom., Lips. 1837.

235 Hebräisch-deutsches Handwörterbuch über das AT., 2 tom., Leipz. 1810/12. 236 Géographie ancienne abrégée, Par. 1768. In deutscher Bearbeitung: Handbuch der alten Erdbeschreibung, Nürnb. 1796—1800.
237 Deutsch: Handb. der mittlern Erdbeschreibung, Nürnb. 1782.

238 Zur Geographie der mittlern Zeiten, Jena 1712.
239 Anleitung zur alten und mittlern Geographie, 3 Bde., Nürnb. 1765.
240 Oder alphabet. Verzeichniss der vornehmsten Ortschaften etc. nebst
ihren lat. Benennungen, Quedl. 1785. In angeblich neuer verbesserter Aufl. als

Autorschaft auf einen 'jungen Mann' ab, der die Sammlung auf sein Anrathen und unter seiner Mitwirkung angefertigt habe.

242 Geographie der Griechen und Römer, 10 Bde. in 8°, Nürnb. 1795 – 1825.

243 Vergleichende Darstellung der alten, mittlern und neuern Geographie, Hann. 1832 (in zweiter Aufl. 451 pp. in 80, Hann. 1837).

244 Lexicon manuale geographiam antiquam et mediam cum latine tum germanice illustrans, in usum scholarum editum, Lips. 1831.

245 Vergleichendes Wörterbuch der alten, mittlern und neuern Geographie,

1107 pp. in 8°, Gotha 1829. 246 Griech.-deutsches Wörterbuch der mytholog., histor. und geogr. Eigennamen, nebst beigefügter kurzer Erklärung und Angabe der Sylbenlänge, für den Schulgebrauch ausgearbeitet, 698 pp. in 8°, Hann. 1832 247 Deutsch-lat. vergleichendes Wörterbuch der alten, mittlern und neuen Geographie — eine Beigabe zu jedem deutsch-lat. Wörterbuche, 280 pp. in 8°,

Leipz. 1835.

248 Dictionnaire universel abrégé de la géographie ancienne et moderne comparée, Par. 1820. Auch ins deutsche übersetzt: Vollständiges Handwörterbuch der alten Erdbeschreibung, 2 Bde., Weim 1821.

249 Dictionnaire universel des géographies physique, historique et politique du monde ancien, du moyen-âge et des temps modernes comparées, Par. 1827.

du monde ancien, du moyen-äge et des temps modernes comparees, l'ar. 1827.

250 Slowanské Starožitnosty, Pomoej českého museum, 1004 pp. in 8°, Praze 1837. In deutscher Uebersetzung von Mosig von Achrenfeld, herausgegeben von H. Wuttke, 2 Bde. in 8°, Leipz 1844.

251 Celtica, 3 Bde. in 8°, Stuttg. 183°/40

252 Origines Europaeae — die alten Völker Europa's mit ihren Sippen und Nachbarn, 451 pp. in gr 8°, Frankf M. 1861.

253 Historisch-etymolog. Versuch über den celtisch-german. Volksstamm,

172 pp. in 8°, Berl. 1798.

254 Skythika, oder etymologische und kritische Bemerkungen über alte Bergreligion und spätern Fetischismus, mit besonderer Berücksichtigung der slavischen Völker- und Götternamen, 'mit einem Vorwort des Herrn Professor u. s. w. Carl Ritter in Berlin', 321 pp. in 8°, Camenz 1833.

255 Vergl. Geogr. Jahrb. IX. p. 404.

256 Die Namen der europ. Völkerschaften nach ihrem Ursprung und Bedentung der Liebbeber der Europhikunde zur Beurtheilung vergelegt. 64 pp.

deutung, den Liebhabern der Sprachkunde zur Beurtheilung vorgelegt, 64 pp. in 8°, Wittenb. 1772.

257 Sur l'origine des noms de nations, de pays etc. (Nouv. Mém. Acad.

p. 41—71), Berl. 1799.
258 Etymologische Versuche f. Alterthumswissenschaft und Sprachkunde,

148 pp. in 8°, Tüb. 1824. 259 Ueber die mit *pic* und *puy* bezeichneten Berge (Gymn.-Progr.), 25 pp. in 4°, Lemgo 1835.

## Das Zeitalter der methodischen Arbeiten.

(Nach 1840).

## A. FUNDAMENTIRUNG (1841—1870).

Schon E. Förstemann hat erkannt, dass Stand und Gang der deutschen Namenforschung fast genau mit dem Jahre 1840 sich völlig ändert. Von diesem Jahre datirt aber überhaupt der Ausschwung der Namenforschung, auch für England und Frankreich, dann mehr und mehr auch für andere Herde.

So plötzlich und unvermittelt dieser Aufschwung einzutreten scheint, er war langher vorbereitet: durch die Begründung der neuern Sprachwissenschaft,<sup>5</sup> zunächst das Auftauchen des Sanskrit

Das Vorhandensein einer heiligen, durch Alter und Reichthum ehrwürdigen, von den brahminischen Gelehrten seit Jahrtausenden fort und fort gepflegten Sprache, die zudem mit europ. Sprachen überraschende Wortähnlichkeiten aufzuweisen hatte, kannte man seit dem Ende des 16. Jahrh. durch den Italiener Phil. Sassetti, der Indien (1583/88) besucht hatte. Seine Beobachtungen waren seither, namentlich seitens der Missionäre, vielfach bestätigt und erweitert worden.6 Ja man fing an, den Grund jener Sprachverwandtschaft in gemeinsamer Abstammung zu suchen. Aber Eingang in Europa fand das Sanskrit erst nach den glänzenden Erfolgen, welche die engl. Waffen unter Clive (1758/67) und Hastings (1782/85) errungen, durch Will. Jones, der 1783 nach Indien kam, im folgenden Jahre die 'Asiat. Gesellschaft' stiftete und eine nach allen Seiten hin fruchtbare Entwickelung der indischen Alterthumskunde be-Auch er erkannte den genealogischen Zusammenhang anderer Sprachen mit dem Sanskrit, in voller Bestimmtheit für griech. und lat., zögernd für deutsch, kelt. und persisch.

Bei dem Engländer Alex. Hamilton, welcher, in Indien im Sanskrit geschult, durch die Continentalsperre in Paris zurückgehalten wurde, lernte der deutsche Dichter Fr. v. Schlegel, der 1802 Paris besuchte, die ind. Sprache. 'Hatte ihn schon am Persischen die grosse Aehnlichkeit mit dem Deutschen überrascht, so wurde er von der Formvollendung, dem Reichthum und der Wichtigkeit des Sanskrit für das ganze Sprach- und Alterthumsstudium wahrhaft bezaubert. Er entdeckte, dass jene Wortähnlichkeiten, über eine Menge europ. und asiat. Sprachen ausgedehnt und zu Analogien im gesammten Sprachbau erweitert, ihren Grund in der gemeinsamen Abstammung der ganzen 'indogerman. Sprachfamilie' 'Das Sanskrit bietet in seinem Lautsystem, zumal auf dem Gebiete des Vocalismus, Erscheinungen von so ungetrübter Ursprünglichkeit, dass selbst die ältesten europ. Schwestersprachen erst von dort ihr Licht empfangen. Ebenso bewahrt das Sanskrit eine solche Vollkommenheit der alterthümlichen Flexionen, dass viele Erscheinungen auf europ. Gebiet erst durch die Vergleichung mit dem Sanskrit verständlich werden.

Es konnte also nicht fehlen, dass das Studium des Sanskrit einen glänzenden Aufschwung nahm. In Bonn lehrte Wilh. v. Schlegel, in Berlin Frz. Bopp. Der letztere, in Paris, London und Göttingen geschult, ging 'in der Erforschung des Thatsächlichen mit grösster Besonnenheit und streng wissenschaftlicher Nüchternheit zu Werke und wurde der Begründer der vergleichenden indogerman. Grammatik . . . . Was man bis dahin nur an vereinzelten Beispielen beobachtet hatte, das hat er durch den ganzen Bau indogerman. Sprachen durchgeführt und dadurch den unumstösslichen Beweis geliefert, dass alle diese Sprachen, vom Ganges bis nach Island, eine einzige grosse Familie bilden, deren sämmtliche Zweige aus Einem Stamm hervorgewachsen sind'. Eben diese einzelnen Zweige wurden nun nach einander von dem allgemeinen Aufschwung ergriffen.

Rasch und von erstaunlichem Erfolge begleitet war die Wirkung auf die germanistischen Studien. Hier war es Jakob L. K. Grimm (geb. zu Hanau 1785, längere Zeit k. Bibliothekar in Cassel, dann Prof. in Göttingen, 1837 als solcher entlassen, 1841 nach Berlin berufen, † 1863), welcher das Gebiet vollständig und im Zusammenhang bearbeitete. Indem er damit den ersten wesentlichen Schritt

zur Begründung tieferer Erkenntniss des deutschen Alterthums th wurde er der Begründer der german. Philologie. In England war M. Kemble's, eines seiner Schüler, Ausgaben des Beovulf (18<sup>33</sup>, bahnbrechend.

Das romanistische Studium erneuerte sich durch Raynoua Diefenbach und Lewis; aber seinen Begründer fand es in de Hessen Frdr. Christian Diez (geb. zu Giessen 1794, seit 1830 Prof. Bonn). Seine beiden Hauptwerke<sup>8</sup> behandelten die roman. Sprach zum ersten mal vom vergleichenden histor. Standpunkt aus u erhoben das Studium derselben zu einer wirklichen Wissenschs sie wurden auf ihrem Felde ebenso epochemachend wie die Arbeit seines Landsmanns für die germanistische Philologie.

Zögernd verhielten sich die Lieblinge der ältern Philolog griech. und lat. Die neue Richtung wurde 'längere Zeit hindu sowohl von den tonangebenden Vertretern, als von den Verfasse von Schulgrammatiken theils mit theilnahmloser Gleichgültigk theils mit entschiedenem Misstrauen betrachtet'. Einen ersten kühr Wurf wagte Th. Benfey; aber 'derjenige Forscher, welcher am meis beigetragen hat, der sprachvergleichenden Methode auch unter c Philologen strengerer Observanz und selbst im Gymnasialunterri Beachtung und Anerkennung zu erwerben, ist G. Curtius' (geb. Lübeck 1820, in Bonn und Berlin zum Philologen herausgebile Prof. in Prag und Kiel, seit 1862 in Leipzig). Der Italiener Gr Js. Ascoli hat 'mit umfassender Gelehrsamkeit und grossem Sche sinn eine systematische Darstellung der Lautlehre' gegeben.

Das Verdienst, eine slaw. Sprachwissenschaft begründet haben, gehört vor allen Jos. Dobrowsky an (41). Unter sein Werken nimmt die Bearbeitung des Altslaw., des in der alten Bil übersetzung erhaltenen ältesten slaw. Dialekts, die erste Stelle & Kaum von geringerer Bedeutung sind B. Kopitar (42) und P. Schafarik (70); alle Vorgänger jedoch überragt Frz. Miklosich (geb Steiermark 1815, zum Advocatenstande vorbereitet, aber durch Kopi dem Sprachstudium zugeführt, seit 1850 Prof. der slaw. Sprache Wien). Er verbindet mit den tiefsteindringenden Specialforschung auch die sprachvergleichende Richtung und hat für die genau Kenntniss des Verhältnisses der slaw. Dialekte unter einander tihrer Gesammtheit zu den verwandten Zweigen das Bedeutend geleistet.

Die ersten Schritte für das 'enfant terrible' älterer Sprach- und Namenforschung thaten der Engländer J. C. Prichard und der Genfer Ad. Pictet. Noch immer jedoch blieb das specielle Verhältniss der Kelten zum indogerman. Sprachstamm im Dunkel, bis Frz. Bopp, L. Diefenbach, ganz besonders aber J. Kasp. Zeuss erschienen. Seine ethnolog. Untersuchungen (33 f.) führten den letztern auf die genauere Erforschung des Kelt., und seine Grammatik<sup>10</sup> bildete, nicht am wenigsten in Folge der genauen Behandlung der Lautlehre, die . Grundlage aller Forschungen auf diesem Gebiete.

Auch das Studium der nach Laut und Form wesentlich eigenartigen Semitensprachen, deren Bau, zusammen mit dem der indogerman., die höchste Stufe in der Entwickelung menschlichen Sprachvermögens darstellen, erfuhr eine Fülle neuer Vertiefung. wurde Wilh. Gesenius der Begründer einer selbstständigen Sprachwissenschaft und einer der bedeutendsten Förderer einer kritischen und vorurtheilslosen Philologie.11 Mit ihm beginnt eine grössere Verbreitung der Kenntniss und des Studiums der semit. Sprachen. Was er begonnen, hat G. Heinr. Aug. Ewald (geb. zu Göttingen 1803, seit 1827 Prof. daselbst, aber als einer der 'Göttinger Sieben' entsetzt, nach Tübingen berufen und erst 1848 in seine frühere Stellung zurückgekehrt, † 1875) fortgeführt in einer Staunen erregenden Vielseitigkeit und einer den Vorgänger weit überragenden Gründlichkeit, Tiefe und Originalität fast über das ganze Gebiet der semit. Philologie.12 Es wurde diese hauptsächlich gefördert durch die Herausgabe unedirter Werke und namentlich die Durcharbeitung des Alten und Neuen Testaments. Die Entzifferung der Keilschrift, durch Rawlinson u. A., hat sowohl die altpersische als die assyr. Sprache für die Forschung eröffnet.

Der fortdauernden Pflege der neu eröffneten Forschungszweige dienten die philologischen Zeitschriften. Ein Sprachgebiet um das andere erhielt seinen Sprechsaal, in welchen die Arbeiten und Anregungen der Gelehrten niedergelegt wurden. Verschiedene dieser Sammelwerke, über die nationalen Schranken hinaustretend, erstrebten als polyglotte Zeitschriften den Charakter eines allgemeinen Mittelpunkts ihres Gebiets. So auch die 'Revue Celtique', begründet durch den in Paris 1842 geb., in Berlin und Dublin geschulten Keltisten H. Gaidoz, dem es vergönnt war, an der ecole libre des sciences politiques (1871) den ethnographischen Unterricht und an

der école pratique des hautes études (1876) das Studium der kelt. Sprache in Frankreich zu eröffnen. Das Programm der 'Revue Celtique' enthält die Worte: Vienne une alliance entre les celtistes de tous les pays, et le jour se fera peu à peu sur l'histoire et la littérature d'une grande race! Mit dem Erscheinen 13 dieser Revue (1870) war der Runde, welche die Zeitschriftenlitteratur durch alle oben berührten Sprachgebiete unternommen, ihr vorläufig letztes Glied eingefügt und damit gleichsam die 'Fundamentirung' abgeschlossen.

Ein solcher Aufschwung des Sprachstudiums musste für eine Disciplin von wesentlich linguistischem Charakter, wie es die Namenforschung ist, ein neues Zeitalter begründen. 'Die neuere Sprachforschung unterscheidet sich von der ältern hauptsächlich durch ihren streng historischen und genetischen Charakter, indem die Sprache nicht als fertiges Product, sondern als gewordenes und immer neu werdendes lebendiges Wesen aufgefasst wird. Man geht auf die ältesten Denkmäler jeder einzelnen Sprache zurück, verfolgt von dort die spätere stufenweise Entwickelung und sucht durch Vergleichung der nächstverwandten Sprachen eine ganze Gruppe als Ausflüsse Einer Quelle oder Zweige Eines Stammes zu erkennen. Dass diese Methode auf geschichtliche und geogr. Forschungen führt, liegt auf der Hand. Für die Toponomastik ist sie besonders wichtig und fruchtbar, weil die meisten geogr. Namen Alter Welt auch der ältern oder zum Theil schon der ältesten Zeit angehören, also nur durch die Kenntniss der damaligen Sprachgestalt etymologisch erklärt werden können. Dies ist von besonderer Wichtigkeit für das Kelt., auf dessen Gebiete lange Zeit das verkehrte Verfahren geübt wurde, geogr. Namen, z. B. des alten Helvetiens, aus neukelt. Sprachen zu erklären, statt aus den altgall. und altir., da doch jene Namen in Lauten und Formen auf dem Boden der alten Sprachen stehen' (L. Tobler).

Es liegt nun freilich in der Natur der Dinge, dass die neue Namenforschung das Feld noch lange mit der alten zu theilen hatte, ja noch viel Unkraut um sich herum aufschiessen sah. Im selben Athemzuge, wo John Earle<sup>14</sup> von den bisherigen Namenforschern sagt: 'Their aim was good, but their artillery weak', klagt er über das andauernde Auftauchen immer neuer Verirrungen: 'If our own day has seen an unprecedented advance in philology, it has

not yet witnessed the final extinction of wild and crude etymological speculations'. Sind ja noch in unsern Tagen 'die Zeiten der methodelosen Etymologen nicht ganz vorüber! Einem ihrer Chorführer werden wir sofort begegnen; denn bevor wir zur Darlegung der auf bestimmte Erdräume gerichteten Bestrebungen übergehen lauschen wir den Stimmen, welche in mehr allgemeiner Weise über die ON. und die Wichtigkeit ihrer Erforschung sich aussprechen.

Es ist schwierig, des Constanzer Lyceallehrers Franz Stetter Leistung 16 zu würdigen. Voller Blössen und Excentricitäten im Detail, enthält sie merkwürdige Lichtblicke, die in der Geschichte der Toponomastik nicht übersehen werden dürfen. Der Verf. zeigt gute Sprachkenntnisse und gesunde Ansichten, die ihn über das volksetymolog. Ammenmärchen weit erheben; ja wir begegnen darwinistischen Ahnungen (B. p. III). Er ist erfüllt von 'unendlicher Sehnsucht, die Namen... deuten zu können' (A. p. IV) und denkt zu diesem Behufe an ein internationales Zusammenwirken (A. p. VII); denn

Die Erklärung der Orts-, Berg-, Fluss-, Flurnamen etc. ist eine noch unausgebeutete, aber unerschöpfliche Fundgrube für Geschichte, Maturgeschichte und für die Sprachen  $(A. p. \ I)$ .

Die geogr. Eigennamen pflegen alte eigenthümliche Wörter und selbst Reste alter Aussprache länger zu bewahren als die fibrigen Sprachtheile (A. p. 4).

Des Verf. Anschauung — wir müssen darauf mit besonderm Nachdruck verweisen — gipfelt in dem Satze:

Die geogr. Eigennamen . . . sind nicht das Werk des blinden Zufalls, nicht der Willkür . . .; sondern wie alles in der Welt sind sie nach festen, ewigen Maturgesetzen entstanden (A. p. 7).

Ebenfalls im badischen Lande und ebenfalls im Jahre 1845 war es, dass die Keltomanie Deutschlands einen begabten Führer erhielt: in Frz. Jos. Mone (geb. bei Bruchsal 1796, Prof. in Heidelberg und Löwen, dann Archivdirector in Karlsruhe, † 1871). Als Alterthumsforscher von unbestrittenem Verdienste, verflocht er sich vielfach mit den politisch-kirchlichen Kämpfen und verlor sich bei seinen spätern wissenschaftlichen Arbeiten in den Wahn, auf deutschem Boden kelt. Spuren auch da zu finden, wo die Thatsachen widersprechen. Seiner ersten Schrift dieser Art 17 folgten in wachsender keltomanischer Verirrung noch zwei andere, 18 und die Saat, die er gestreut, hat bis auf unsere Tage herab fortgewuchert in einer Reihe von Jüngern.

Angeregt durch einen Aufsatz Jos. Erbens, dem wir später begegnen werden, hat sich der russ. Academiker Jakob Grot (geb. in Zársko Sseló 1812, wurde nach mehrjährigem Canzleidienste Professor der russ. Litteratur und Geschichte in Helsingfors (1841): am K. Lyceum in St. Petersburg (18<sup>53</sup>/<sub>62</sub>), zugleich Lehrer des j. Kaisers Alexander und ist, seit 1855 Mitglied der Academie der Wissenschaften, hauptsächlich auf dem Gebiete der russ. Philologie thätig und hochgeehrt) über die Namenkunde ausgesprochen: Notiz über geogr. Namen im Allgemeinen.<sup>19</sup>

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Erdkunde, sofern sie mehr, als dies bis jetzt geschehen, die vorkommenden Namen sprachlich beleuchtet, an Gehalt und Interesse unvergleichlich gewinnen würde.

Ein geogr. Name ist fast niemals sufällig oder bedeutungslos. Bald giebt er ein Merkmal des Orts, einen Charaktersug der Gegend, bald einen Wink für den Ursprung des Gegenstandes oder überhaupt einen Umstand, der für den Geist und die Vorstellung mehr oder weniger Interesse bietet.

Diese Behauptung wird sofort an einer Reihe von Beispielen veranschaulicht. Allerdings meint der Verf., lassen sich manche Namen nicht sicher oder gar nicht mehr deuten; aber 'bei einer grossen Zahl würden Linguistik, Ethnographie und Geschichte zum Ziele gelangen, und hinwiederum würde die etymologische Erklärung diesen Disciplinen einen grossen Dienst erweisen'. Er ruft nach einem geogr. Wörterbuche, das in Form eines Lexikons, etwa wie das von J. G. Th. Grässe, abgefasst wäre. Er verweist auf den Versuch von Edw. Adams, findet ihn jedoch unvollständig und unzuverlässig. Auch für das slaw. Sprachgebiet sei die Anregung längst gemacht (Nord. Biene). Diese Anregung sei nun durch genannten Herrn Erben in mehr wissenschaftlicher Weise erneuert worden. — Ein Feld, welches dem Philologen, Ethnographen und Historiker gleich dankbar ist, das Gebiet der russ. Ostseeprovinzen, wo finn., schwed. und slaw. Elemente nach und neben einander sich angesiedelt haben, bietet nun dem umsichtigen Gelehrten die Gelegenheit, an vielen Beispielen nachzuweisen, wie die geogr. Namen einer solchen Gegend mannigfaltigen Wandelungen unterworfen sind, wenn die einen dem Sinne, die andern dem Laute nach auf ein neues Volk übergehen. Gewiss hat der Verf. das Verdienst, in geschickter Weise das toponomastische Studium angeregt zu haben, und es bedarf besonderer Anerkennung, dass er in demselben keineswegs eine bloss philologische Arbeit, sondern eine allseitig zu beleuchtende Untersuchung erblickt. Es darf wohl als mehr denn ein zufälliges Zusammentreffen betrachtet werden, dass, während der hochangesehene russ. Sprachforscher diese Anregung schrieb, die von ihm gewünschte Arbeit schon seit Jahren in dem Sinne eines Lexikons, sondern zugleich einer Verwerthung des Sammelmaterials zu dem Zwecke, eine förmliche Disciplin daraus hervorgehen zu lassen

## I. Deutschland im Allgemeinen.

Würdiger als mit dem Altmeister deutscher Namenforschung kann dieser Abschnitt nicht beginnen, und der Vortritt unter seinen Leistungen gebührt dem 'Namenbuch'. 20 Längst hatte Jak. Grimm die Wichtigkeit der Orts- und Flurnamenforschung erkannt (35), und im Juli 1846 liess er durch die Berliner Academie der Wissenschaften eine Preisaufgabe: ein altdeutsches Personen- und Ortsnamenbuch stellen. Diese Preisaufgabe lautete:

'Unser Volk zeichnet sich aus durch einen Reichthum von Eigennamen, der für die Geschichte der Sprache von grösstem Belang, aber in den Denkmälern allenthalben verstreut ist. Zu einer genauen und vollständigen Sammlung derselben, die gegenwärtig an der Zeit zu sein scheint, öffentliche Anregung zu geben, hat die Academie einen Preis dafür auszusetzen beschlossen. Die Sammlung soll sich von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1100, aber nur auf gothische (zugleich vandalische), langobardische, fränkische, thüringische, alamannische, burgundische, bayerische, altsächsische und friesische erstrecken, mit Ausschluss der angelsächsischen und altnordischen. Deutung der Eigennamen, wie sie erst allmälig aus dem Studium des sämmtlichen Vorraths gründlich hervorgehen kann, wird zwar nicht zur Bedingung gemacht, wo sie aber jetzt schon mit Besonnenheit und in gedrängter Kürze vorgenommen werden kann, als willkommene und empfehlende Zugabe betrachtet werden.

Der Termin der Einsendung war auf den 1. März 1849, der Preis auf 100 Ducaten angesetzt. Die politische Bewegung der Jahre 1847/48 mochte der Lösung hinderlich sein. Es ging nur die eine Arbeit E. W. Förstemanns (geb. in Danzig 1822, in Berlin und Halle unter Grimm, Lachmann, Bopp und Pott tüchtig vorgebildet, damals in seiner Vaterstadt als Gymnasiallehrer angestellt), und auch diese nur als 'roher Entwurf', ein, der den Preis und später seinen Ausbau erhielt. So entstand das anerkannte Meisterwerk, 'a work which only a German could have conceived or executed, and which, even in Germany, must be considered a marvellous monument of erudite labour'. In der That ist hier ein erstaunlich reiches, wohl geordnetes urk. Namenmaterial vereinigt, immer mit Angabe der Zeit und Quelle, ein geradezu unerschöpflicher Born', aus dem die Namenforschung noch lange Zeit wird Schätze heben können. Die Namen sind unter Wortstämmen, nicht unter eigentlichen Wurzeln vereinigt; denn hier kam es vor allem darauf an, 'solche allgemeine Formen aufzustellen, welche sich in den Namen — abgesehen von den übrigen Theilen des Sprachschatzes — möglichst klar und bestimmt wieder finden'.

Theilen des Sprachschatzes — möglichst klar und bestimmt wieder finden'.

'Die Deutung der Namen hat die Academie nicht verlangt, aber doch für wünschenswerth erklärt. Mir schien sie zwar, schon wegen der theilweise darauf zu begründenden Anordnung des Ganzen, unabweislich; indessen war es doch nicht ausführbar, sie überall anzustellen. Folgerecht durchgeführte Deutungsversuche hätten das Dunkel, das noch über dem ganzen Stoffe schwebt, sicher vermehrt und obendrein nicht viel aufs Reine gebracht. Deshalb habe ich die Deutungen, wo sie sich ungesucht darboten, namentlich bei den ganzen Wortstämmen, angeführt, übergangen dagegen, wenn sie entfernter lagen. Dass ich auch mitunter auf alte Irrthümer Rücksicht genommen habe, selbst auf solche, die jetzt als ganz albern erscheinen, wird man mir nicht verdenken, da ich nur solche Irrthümer erwähnt habe, die charakteristisch für ganze Richtungen in der Namendeutung sind. Denn es schien mir unziemlich, alle und jede Erinnerung an jene durch drei Jahrhh, so viel betretenen Irrwege in der Onomatologie ab-

streifen zu wollen . . . Zudem haben einzelne ältere Forscher auf diesem Gebiete sich bleibende Verdienste erworben, wie Aventinus und Beatus Rhenanus durch die ersten Sammlungen, Schottelius durch die erste Hinweisung auf eine Behandlung nach Wortstämmen und auf die nöthige Hinzuziehung von Ortsnamen, noch Andere durch Sonderung nach den deutschen Volksstämmen u. s. w. <sup>621</sup>

Eine Frucht hat der Verf. selbst geboten: 'Die deutschen Ortsnamen', eine Jedermann zugängliche Discussion dieser Materialien.<sup>22</sup> 'Es war die nächste Aufgabe, aus dem Stoffe, den das Namenbuch in Gestalt von rohen Körnern aufgespeichert hat, eine schmackhafte und nahrhafte Speise zu bereiten. . . Dies Buch hat den Zweck, eine möglichst leichte Uebersicht über das Gebiet der deutschen Ortsnamenkunde zu gewähren'. Es löst seine Aufgabe in 12 Capiteln: Gegenstand der Forschung, Bibliographie, Grundwörter, Bestimmungswörter, Zusammensetzung, Ellipse, Differenzirung, Suffixe, ON. im Raume, ON. in der Zeit, Deutsch und Fremd, Aufgaben für die Zukunft. Das Buch bildet für jeden, welcher auf dem Feld einer einzelnen Sprache sich toponomastisch orientiren will, einen ebenso kundigen und zuverlässigen, wie angenehmen Führer. Beide Werke sind jedoch rein linguistischer Art und lassen die realistische Motivirung, wo eine solche herbeizuziehen wäre, unberücksichtigt.

Wir machen noch insbesondere auf die reichhaltigen bibliograph. Abschnitte (p. 9-26 und 321-328) aufmerksam. In diesen zeigt sich der Gelehrte, welcher von jugendlicher Zeit her, mit scharf bestimmten Zielen, die onomatologische

Litteratur durchwandert hat.

Noch entheben wir den 'Deutschen ON.' zwei beachtenswerthe Aussprüche:

In dem Benennen der Oerter nach Menschen liegt die älteste und einfachste Art, das Andenken eines Mannes zu verewigen. ON sind aber auch in dieser Hinsicht die unvergänglichste Art von Monumenten, unzugänglich dem Kriege und nur suweilen durch patriotischen Fanatismus bedroht. Mitunter sind solche Menschen-ON. völlig dem Erdboden entrückt, da die Astronomen und namentlich die Selenographen sich ihrer mit Vorliebe bedienen, um ihrem Gefühle der Verehrung oder ihrer Neigung zur Schmeichelei einen Ausdruck zu geben. Das Versetzen unter die Sterne hat also von den Zeiten der ältesten griech. Mythen an bis

auf die heutige Zeit noch nicht aufgehört (p. 148).

In der Verbreitung der deutschen ON. spiegelt sich die Verbreitung der Deutschen ab, freilich nicht in allen Theilen dieses Spiegels mit demselben Grade von Genauigkeit . . . Wüsste man nun auch nichts Historisches über jene deutschen Ansiedelungen im Weichseldelta, so müsste man schon aus diesem Verhalten der ON. (wildes Durcheinander der verschiedensten Grundwörter) den Schluss machen, dass hier nicht Wohnsitze jener alten Germanen an der Weichselmündung, sondern nur Colonien vorliegen . Wenigstens Wenn ich das einförmige Orundwort -leben fast die ganze Gegend zwischen Ohre und Bode erfüllen sehe oder dagegen die regellosen Bildungen des westlichen Ostpreussens überblicke oder endlich die wie zufällig unter Slawisches gesäeten, den verschiedensten Typen angehörigen deutschen ON. Böhmens durchmustere, so fühle ich mich erst wieder auf gesundem, tragfähigem Boden, wenn ich in Landschaften wie Holstein oder der deutschen Schweiz zwar eine wohlthuende Mannigfaltigkeit, aber zugleich eine Regel und eine Beschränkung wiederfinde. Dass hinter diesem landschaftlichen Eindrucke mehr verborgen liegt als ein unbestimmtes und darum unfruchtbares Gefühl, müssen einige weitere Bemerkungen darthun; dann wird sich wohl ergeben, dass aus diesen Dingen, welche die Wissenschaft bisher meistens wie taube Schlacken fortgeworfen hat, sich in Zukunft noch ein gutes und edles Stück unserer ältesten Geschichte wird ausmünzen lassen (p. 253).

Was hier über die Verbreitung gewisser Endungen angedeutet ist, wurde wiederholt für ein geogr. Publicum dargelegt.<sup>23</sup>

In einem lichtvollen Aufsatze 24 machte der Meister eine überaus fruchtbar gewordene Anregung. Er unterscheidet da in dem Bestreben, den Sinn der ON.

zu deuten, drei Stufen, die sich zeitlich folgen: die volksthümliche als die älteste, aus der die gelehrte und schliesslich die wissenschaftliche sich entwickle. Es ist bekannt, wie die 'Volksetymologie' seither zu einem förmlichen Lieblingsfelde vieler Namenforscher geworden und so ein reicher Quell erschlossen worden ist. Der Aufsatz tritt auch auf die heutige Toponomastik näher ein (p. 10, 15), und wenn er u. a. W. A. Schlegels ergötzlicher Satyre auf Kotzebue's sibir. Reise: Schmutzken für Tschuktschen, Klotzaken f. Kosaken, Quergisen f. Kirgisen, Lahmschädalen f. Kamtschadalen etc. gedenkt, so will er zeigen, 'dass dergleichen Deutungen nicht... als reine Curiosität behandelt werden dürfen, sondern dass es dabei auf nichts geringeres als auf die endliche Beantwortung wichtiger Fragen abgesehen ist. Diese Fragen finden sich unter 7 Nummern ausgeführt.

Der Anregung eines allseitigen Fortbaues an dem von ihm begründeten Werke galt der Aufsatz 'Die Erforschung der deutschen ON. 125 Anknüpfend an die Thatsache, dass

die ON. eft eine Anschauung von sonst fast verschollenen Dialekten und ihren raumlichen und zeitlichen Grenzen liefern, dass sie uns dadurch das gegenseitige Verhältniss dieser Dialekte und so den ganzen Stammbaum der Sprache in einer Weise kennen lehren, welche durch kein anderes Mittel ersetzt werden kann.

wird gezeigt, wie viel werthvollere Aufschlüsse als die dürftigen Nachrichten der antiken Schriftsteller ein ausreichendes Ortsnamenmaterial gewähren würde über die einstigen deutschen Volksstämme, sowie über die Ausbreitung der Kelten in Deutschland. Für eine entsprechende Beschaffung dieses weitschichtigen Materials, welche weder eines Einzelnen, noch einiger Weniger Sache sein kann, bietet nun der Verf. eine Reihe von Winken und Wünschen, sowohl in der Richtung einzelner Monographien als auch umfassenderer Werke. Für jene wird, im Gegensatze zu willkürlich umschriebenen, wie 'die ON des Herzogthums Braunschweig', eine naturgemässe Begrenzung empfohlen, z. B. die geogr. Verbreitung der Namen auf -büttel. Von grössern Werken seien zunächst wünschenswerth:

a) eine Sammlung der seit 1100 überlieferten deutschen ON., deren alte Form etymologisch unentbehrlich ist,

b) ein Lexikon heutiger deutscher ON., mit Angabe der Lage und der ältesten

Namensform,

c) eine Sammlung angelsächs. ON. bis 1100,

d) ein Lexikon altnord. ON.,

e) eine Sammlung wahrscheinlich kelt. ON., bis ca. 500,

f) eine Sammlung altslaw. ON., g) eine Uebersicht über die sprachlichen Classen europ. Flussnamen, h) über deutsche Bergnamen,

i) die Strassennamen deutscher Städte,

k) über die Eigenthümlichkeiten der hoch- und niederdeutschen Ortsnamenbildungen.

Jüngern Kräften anerbot sich eine liebenswürdige Bereitwilligkeit zu Beistand in Rath und That.

Zu der Verwirklichung des einen dieser Wünsche machte der Meister selbst den Anfang: durch drei Serien Strassennamen von Gewerben.26 Die erste dieser Sammlungen ermunterte zur Mitarbeit so wirksam, dass in den zwei folgenden die eignen Aufzeichnungen des Verf., mit diesen fremden Beiträgen vermischt, einen auffallenden Reichthum solcher Namen aufweisen. Jedenfalls wollen wirt, sigt der Verf. in seiner immer anregenden Weise, 'die Sache, deren Ergiebigkeit durgethan ist, im Auge behalten und die Forschung weiter zu vertiefen suchen, wihrend sie zu verbreitern die Aufgabe unserer überseeischen Brüder in England and Skandinavien sein wird.

An Förstemanns Bestrebungen schliessen sich naturgemäss einige anderseitige Aeusserungen an:

- a) In der Sitzung des Voigtl. AltthV. v. 23. Sept. 1847 spricht Friedr. Alberti<sup>27</sup> das Unternehmen des Vereins der deuts Geschichtsforscher, die ältesten Formen der deutschen ON. zu sam und ermahnt, über die ON. der eignen Gegend Mittheilunge machen.
- b) H. Bauer giebt in seinem Aufsatze 'Die ON. 28 eine ern Anregung zur Pflege der Namenforschung, mit vielen Beisp nicht ohne Verständniss.

i

c) **S. R.** (Sophus Ruge?) zeigt<sup>29</sup> nach Förstemanns 'Deuts ON.', wie 'die Wanderungen deutscher Stämme mit den Ol Beziehung gebracht und die Richtung jener aus der Grupp dieser nachgewiesen' werde.

Von dem Leitmeritzer Forscher Ign. Petters sind hier e reihen:

- a) ON. auf -arun, -arin, 30 eine Berichtigung zu Försten AltD. Namenbuch.
- b) ON. mit Stamm tegar und mit huvil,<sup>31</sup> der erstere als de (statt kelt.), der letztere = Hügel (statt huoba) betrachtet.
  - c) -a als secundares Suffix in slaw. und griech. ON.32
- d) Eine Zusammenstellung altdeutscher ON. mit dem § -ithi, welches dem lat. -etum entspricht.33

Jos. Benders, des dam. Gymnasiallehrers in Conitz, dann in Braunsberg, Namenschrift<sup>34</sup> 'greift viel zu weit aus und l daher auf engem Raume zwar eine fleissige Arbeit, doch nur blosse Skizze, in welcher das Einzelne überdies nur mit gr Vorsicht aufgenommen werden muss'. (F). Die Richtigkeit diese theils lehrt schon eine erste Durchsicht. Die erste Hälfte des Büchleins eine Uebersicht der europ. Völker und ihrer Namentypen, und selbst ir zweiten Theil, wo die ON in sprachlicher Hinsicht, zuerst nach der Form nach der Bedeutung, betrachtet werden, zwingt der Beizug fremdsprach Stoffs zu skizzenhaften Andeutungen, die wohl eine vielseitige Gelehrsamk eine geistreiche Auffassung der Namenwelt bekunden, aber in dieser Vortrag wenig Frucht bringen können.

Der Aufsatz Germani, von dem Zürcher Philologen H. Schwei will nicht etwas Neues bieten, sondern nur 'Musterung halten die wichtigsten Meinungen, welche in älterer und neuester Zeit diesen Namen und seinen Sinn laut geworden'. Herm. Midde (geb. zu Wiedenbrück 1807, Gymnasiallehrer in Oldenburg Münster, † 1880) deutete <sup>36</sup> -manus = Mann, unmittelbar als göttlichen Mannus, den Sohn des erdgebornen Tuisco. Längst,

noch von 'dem wenigstens des ags. nicht ganz unkundigen Greverus', wurde gêr v. ahd. gêr, ags. gâr = Speer, als einer charakteristisch deutschen Waffe, abgeleitet. Das ergäbe German = Speer- oder Kriegsmann. 'Diese Erklärung ist sprachlich unmöglich'. Nach Gutmann ist ger = frz. guerre, aus ahd. nerra, nach Andern v. nari, neri = Wehre, beides unmöglich. Goldast setzte G. = Heermannen, d. h. freie, heerfähige Männer. Früher dachte J. Grimm an 'Verehrer des Irmin'; auch Götzinger setzte G. = Volksgenossen, v. irmin = Volk. Die Ableitungen aus dem lat. hat Grimm 37 zusammengestellt. Alles drängte zu einer Herleitung aus dem Kelt. Wohl am einleuchtendsten ist die Ansicht Grimms und Leo's, für die Bedeutung 'Schreier'; 'sie bringen das Wort geschickt und ungezwungen in Zusammenhang mit Wörtern, welche heute noch in den kelt. Zungen fortleben'.

H. Leo, in dem eben angerufenen Aufsatze, 38 gab, eine deutsche und lat. Ableitung verwerfend, die bekannte: v. gäl. goir, gair = schreien, gaire = Geschrei, gairm = Schlachtruf, gairmean = Schreiender, Rufer u. s. f. — In einem spätern bespricht er 'Walhen und Deutsche'. 39 Der alte Name, den die Deutschen ihren kelt. und roman. Nachbarn, zuerst den Kelten, dann (da dieser Reste in Gallien, Italien etc. mit Römern zu Romanen verwuchsen) auch den letztern, gaben, ahd. walh, ags. vealh, 'noch unerklärt', entspricht dem skr. mlèch, wohl s. v. a. 'ein undeutlich Redender', ein Fremder. Deutsch, goth. thiuda, ahd. diota, ags. theód = gens, davon diutisc = deutsch, germanicus. Ob der Name. welchen die Deutschen von den Slawen erheilten und der dann auch zu den Magyaren und Türken überging, russ. Njemez, slow. Nèmec, bulg. nèmec, poln. njemiec, laus. njemc, wirklich mit 'stumm' zu-sammenhänge, also mlèch entspreche?

Verwandten Inhalts sind die ziemlich gleichzeitigen Aufsätze von Ferd. Hitzig<sup>40</sup> und K. L. Roth.<sup>41</sup> Dann behandelten, wieder gleichzeitig, den Namen Germanen der Berliner Philolog C. A. F. Mahn,<sup>42</sup> für kelt. Ursprung, und der Heidelberger Germanist Ad. Holtzmann<sup>43</sup> (geb. zu Karlsruhe 1810, † 1870), für lat. Ursprung, später G. Bornhak,<sup>44</sup> endlich 'in einem trefflichen, aber leider noch nicht genügend anerkannten Buche' J. M. Watterich.<sup>45</sup> Dieser lieferte 'die endgiltig sichern Beweise, dass Germanen in des deutsche Geermannen, Germanen und die überlieferte Abwägung Germanen nur eine mundgerechte röm. Ummodelung, also unrichtig, unberechtigt' sei. Ein geer oder Speer, die volksthümlichste Waffe unserer Vorfahren', war auch die Waffe des obersten Germanengottes Wuotan'. 66

Georg K. C. Gerland (geb. zu Kassel 1833, längere Zeit Gymnasiallehrer, ist seit 1875 Prof. geogr. in Strassburg) schrieb über Hüne, Haune.<sup>47</sup> Dieser Aufsatz gehört unserm Bereich nur insofern au

als Verf. das hess. Flüsschen Haune, das bei Hersfeld in die Fulda mündet, sowie die daran gelegenen Oertlichkeiten Margarethenhaun, Hunküppel, Hünfeld und Hünhahn, Burghaun, Hauneck, Ober- und Unter-Haun damit vergleicht, aber nicht geneigt ist, mit Vilmar den Flussnamen als ahd. hûn-aha = Riesenwasser, sondern hû-na, hû-n'aha = der anschwellende, vollströmende Bach zu deuten.

Gegenüber der von Zeuss versuchten Ableitung, Chauci — Kämpfer, stellt der Germanist Mor. Haupt (geb. in Zittau 1808, seit 1838 Prof. in Leipzig, wo er seine Zeitschrift gründete, seit 1853 in Berlin, † 1874) den 'Einfall': Wie wenn das Volk von den Hügeln, auf denen es wohnte, den Namen hätte? Haugr ist altn. collis, tumulus. Zu der ahd. nicht vorhandenen Wurzel wird mhd. houc, nhd. hügel (wenn es nicht aus hübel entstanden ist) gehören. 18

### J. Grimm bespricht den Namen der Batti. 49

Im Gegensatz zu der von Wackernagel gelegentlich gegebenen Etymologie für Semnones betrachtet K. Müllenhoff<sup>50</sup> (geb. zu Marne, Süder-Ditmarschen, 1818, Prof. der deutschen Sprache und Litteratur zuerst in Kiel, dann in Berlin und † 1884) den Namen als hieratisch, für das priesterliche Volk, das den heiligen Hain des Stammvaters Irmin = Tiu unter seiner Obhut hatte und nach Tacitus' Zeugniss ihn nicht 'nisi vinculo ligatus' betrat. 'Das ags. schwache Verbum seomian = in Banden liegen, gefesselt sein, alts. simo, altn. simi = Band, Fessel; damit hängen zusammen der alts adverbiale dat. plur. simnon = semper iugiter und vermittelst Ablaut saman, sumanôn, u. a.' — Einem andern alten Volksnamen, Ubii, giebt er <sup>51</sup> den Sinn eines heldenmässigen Epitheton. — 'Da die Herausgeber des Tacitus der deutschen Grammatik und unserer alten Sprache selten kundig zu sein scheinen, diese aber bei zweifelhafter Ueberlieferung der Namen von entscheidender Wichtigkeit ist, werden die folg. Bemerkungen <sup>52</sup> am Orte sein'. Verf. bespricht Aestii, Ampsvarii (Angrivarii), Baduhenna, Boihemum, Ingaevones, Sueri etc., natürlich je unter Angabe etymolog. Belege. — Die Sudeten, denen C. Zeuss kelt. Ableitung geben will, betrachtet er <sup>53</sup> als 'Thermengebirge'; er versetzt sie in das j. Erzgebirge, an dessen böhm. Fusse die bekannten Thermen entquellen.

Den Namen der Bructeri hat H. Chr. Ferd. Pröhle<sup>54</sup> (geb. zu Neuhaldensleben 1822, zunächst Schriftsteller, dann Reallehrer in Berlin), den der Franken der Strassburger Prof. Frdr. Wilh. Bergmann<sup>55</sup> (geb. 1812) behandelt. Aus dichtem Urvölkernebel wickelt der Schriftsteller Frz. Bopps eine Familie um die andere heraus und gelangt so auf die Frav-inc, patron. v. Frav (= Herr), dem göttlichen Nationalhelden. Greifbarer, und dabei recht verdienstlich, erscheint mir die Fortsetzung, die neuere Geschichte des Volks- und Landesnamens, sein Uebergang in die verschiedenen modernen Formen.

Die Namen Werra und Weser behandeln der Sprachforscher K. H. Leo Meyer <sup>56</sup> (geb. bei Hildesheim 1830, Prof. in Göttingen, seit 1865 in Dorpat) und Conrector ... Krause. <sup>57</sup> Der erstere lässt die ältere, niederdeutsche Form Weser in das hochd. Werera, Werra übergehen, mit einem Reste des alten aha, goth. ahva = Fluss, das wir auch in dem -gis der röm. Form Visurgis m. wieder treffen. 'Ueber die Bedeutung aber der Form Visur, eig. wohl Visar, wagen wir auch nicht einmal eine Vermuthung auszusprechen.' Sollte es richtig sein, frägt der andere, fortwährend zu sagen: 'Die

Weser hat zwei Quellflüsse, Werra und Fulda'? Unsere Vorfahren hielten Werra und Weser für Einen Strom, der die Fulda aufnimmt; noch spät im Mittelalter heisst die Weser bei Bremen meistens Werra, Wirraha, und in der That sind beide Namen Ein Wort (mit röm. Ummodelung Visurgis), das bald in Werra, Wirraha, bald in Weser, Wisura verkürzt wurde.

Anregend behandelt E. W. Förstemann die wichtige Wurzel sru in Flussnamen. 58

A. F. C. Vilmars 'Deutsches Namenbüchlein' bespricht fast ausschliesslich Personennamen. 59

Chr. Wilh. Glück (geb. zu Erlangen 1810, auf die jurid. Laufbahn vorbereitet, aber dann dem historisch-linguistischen Felde zugewandt, bedeutender Keltist, an der Münchner Hof- und Staatsbibliothek angestellt, 1866 †) schrieb, nachdem er sich schon durch zwei andere Leistungen hervorgethan, eine treffliche Abhandlung über die Namen Rhein, Main und Mainz.<sup>60</sup>

Gegenüber der ältern germ. Etymologie für Rhein, v. rinnan oder aus anderm Stamm 'der Rauschende' oder 'der Reine', 61 verweist C. A. F. Mahn 62 auf den ital. Reno und den brandenbg. Rhin und findet für alle drei ein kelt. 'Fluss'. So ist ihm auch Elhe 63 kelt. Ursprungs, 'Bergstrom', v. alp = Berg, statt Leo's 'wogender Strom' und Kefersteins 'Weisswasser' und im Gegensatz zu der german. Etymologie, die J. Grimm 64 geboten hatte. Das alte elf = Fluss, schon von Freund angenommen und von Georges und Graff gebilligt, findet sich gesichert im Stamm alf.65

Der Aufsatz Heinr. Gerlach's 'über die Namen der Berggebäude' giebt eine Uebersicht der Grubennamen<sup>66</sup>: a) im Freiberger Revier, b) im Schneeberger und Joachimsthaler Revier, c) im Harz. Besonders zahlreich sind die religiösen Namen. 'Im Vertrauen auf den Schutz Gottes, des obersten Bergherrn, der Mutter Maria, des Sohnes und heiligen Geistes esonders aber der Heiligen ... verlieh man Namen wie Heilige Dreifaltigkeit, Himmelsfürst, St. Anna u. s. f.' Klingt dies nicht wie eine individuelle Bestätigung der These, dass die Namengebung ein Ausfluss und Spiegelbild der berrschenden Denkart sei?

Von K. Rüdel erschien: 'Fremde Eigennamen germanisirt',67 von Rh. Bechstein 'die deutschen ON.'68

Hier sei auch zweier deutscher Forscher gedacht, die ihren Stoff mit Vorliebe aus den verschiedensten Gebieten wählten und die uns darum mehrfach wieder begegnen werden:

a) H. K. Brandes, geb. 1798 in Salzuflen, in class. Philologie tüchtig geschult, am Gymnasium zu Elberfeld angestellt, aber wegen demagogischer Umtriebe' über 5 Jahre in Haft gehalten, de

Gymnasiallehrer in Lemgo, Rector von 1831—1868, † 1874, hat, in neuen Sprachen bewandert, seine Untersuchungen mit aller wünschbaren und Vorsicht angestellt, allseitig gestützt und mit liebenswürdiger Einfat und Klarheit vorgelegt. Leider hat der Verf., mit der Selbstlosigkeit echten Gelehrten, der 'singet, wie der Vogel singt', seine heute noch werth Arbeiten in die Programme des Gymnasiums vergraben. Dem gemein-deut Gebiete gehört nur Aa, Au, Aach an.60

b) C. Aug. Frdr. Mahn, geb. zu Zellerfeld 1802, anerkar und fruchtbarer Romanist, Lehrer der fremden Sprachen in Behat von 1848—1873 eine Menge 'etymolog. Untersuchungen' p cirt, z. B. auch über den Ursprung und die Bedeutung des Nai Germanen. Die lose Auswahl und monographische Behandlung, die Siaufgewandter Gelehrsamkeit, die während vieler Jahre still fortgesetzte zeigen auf einen vielverdienten onomatologischen Veteranen und erinnern in an Brandes; allein der Berliner unternimmt schwierigere Aufgaben, auf w gesichertem Boden, bleibt rein linguistisch und discutirt weniger ruhig weniger überzeugend als sein Vorgänger in Lemgo. Werthvoll aber bleibt Schriften durch die Menge lichtvoller Gedanken und namentlich durch die S lung und Discussion älterer Etymologien, die z. B. für Berlin in grösserer aufgetaucht sind. Die meisten der 'Etymologischen Untersuchungen' gehörer Zeitraume 1861/70 an. In der 'Einleitung' bespricht der Verf., in alter neuen Sprachen wohl bewandert, den Werth etymologischer Forschung geog scher Namen für die Anfänge der Geschichte; sie sei im Stande, dunkle' derselben aufzuhellen, Lücken zu ergänzen und selbst ihre Ueberlieferung berichtigen. Der Verf. zeigt dies an einer Reihe von Namen. Dann er Aufschlüsse über die urgeschichtlichen und Einwanderungsverhältnisse schiedener Völker und deutet an, wie viel die Geschichts- und Sprachwissen insbesondere von der kelt. Forschung zu erwarten habe.

Die Thorheit ist unsterblich. Auch der Zeitraum fröhli Aufschwungs hat uns keltoman. Ergüsse bescheert. Der Nordhi Arzt C. F. Riecke, welcher schon vor 1808 'seine älteste Beol tung' gemacht,71 'wünschte die Resultate seiner kelt. Forschu so nach und nach in die Litteratur einzuführen, und da ihm ! Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde zu Gebote stand, se nutzte er dazu ein Feuilleton,72 wo einige kurze Aufsätze übe Namen der Berge, Orte etc. erschienen, betitelt: Schotten in 1 Deutschland und am Harze. Dort leitete er unter anderm Berlin v. kelt. biorlinn, birlinn = Fähre oder bairlinn = Damm Allein 'obgleich genannte Zeitung in 4-5000 Exemplaren verb wurde und selbst Exemplare nach Berlin gekommen sind, so sich diese Namenerklärung doch keinen Beifall der Sprachfor erwerben können. 74 Die kurzen Aufsätze, welche der Verf. bei schiedenen Zeitschriften unterzubringen suchte, fanden keine nahme. Nun schrieb er ein förmliches Buch.<sup>75</sup> Dieses ist eine ständnissinnigen Jüngerin gewidmet und zielt, verzichtend auf Gehör be

Gegnern, 'in denen ich nur Belogene, Betrogene, Dummköpfe und notorische Schurken erkannt habe' (p. XVI), vorzugsweise auf die weitern Kreise. Ref. ging an die Schrift mit dem Vorsatze, sie gründlich zu prüfen, las zunächst Widmung und Vorrede (p. VII—XXIX) und arbeitete sich dann mit Selbstverleugnung weit in die Schrift hinein, hat jedoch schliesslich capitulirt. Es war p. 70, wo ihm, dem längst ermüdeten, die Stelle begegnete: 'In der Ursprache bezeichnete der Laut u das Wasser (Beispiele aus vielen Sprachen)...; kurz die halbe Welt hat heute noch den tiefen Kehllaut als Symbol für das Wasser. Wenn man erwägt, welche Anstrengung z. B. ein Engländer dabei mit der Kehle macht und erinnert sich dabei, dass das Wasser überall die Bestimmung hat, die trocken gewordene Kehle zu netzen, so wird der Zusammenhang der Symbols mit der Bestimmung des Wassers einleuchten'.

Die Besprechung, welche K. Andree diesem Erzeugnisse widmete. 78 reiste den Verf. zu einer geharnischten Ansprache, welche an die Adresse der 'litterarischen Freibeuter und Fütterburschen, Zopfwickler, Lohnschreiber, Büchermelker', des in 'Eigennutz, Egoismus, Dünkel, Hochmuth, Boschränktheit und Unwissenheit befangenen Pfaffenthums der Büchermacher' gerichtet wurde. Dies geschah durch den Ausbau der für Berlin und Kölln früher gebotenen Etymologien." Erfahrung macht den Meister. 'Deshalb habe ich seit fast 60 Jahren beobachtet. 30 Jahre habe ich gesucht, und 10 Jahre lang habe ich Deutschland durchwandert und die gefundenen Resultate in den Nachbarländern, vom l'o bis Island, von den Karpathen bis zum Ocean verglichen und geprüft. Dann erst habe ich geschrieben und drucken lassen (p. IV). Die Schrift enthält auch eine Unbersicht der 'Berline', sowie eine Menge Ableitungen, natürlich kelt., für brandenburg. ON. Da jedoch eine Bekehrung der Welt schwierig ist, liess der Verf. nach weitere Schriften ausgehen, theils allgemeiner,76 theils specifisch doutscher Natur:79 is wir werden ihm im folgenden Zeitraum wieder begegnen.

#### II. Süd-Deutschland.

Eine der frühesten süddeutschen Arbeiten, die zugleich als einer der besten Beiträge jener Zeit zu betrachten ist, verdanken wir dem durch Ludw. Uhland angeregten Schüler des Dichters. Alb. Const. Schott " (geb. zu Stuttgart 1809). Professor der deutschen Sprache am Stuttgarter K. Gymnasium, 4 1817, der sich schone während seiner kurzen Wirksamkeit in Zürich als tüchtiger Forscher. ausgewiesen hatte 47. Die Schrift erklar in aignander Folge die Gerech röcher und gedien fie zugehörigen ON bei, je inter Angade der in das setterdem zweitennen wie Formen wowie der merchitten Rehabent. Tim al wertendem Interese sind Statiopart und Wiertendery, ertendem in den geschichten dem Interes weitige den Gebrunch von andere auch it der tim in med zugehören weitige wie und der Einnung dass ein keit. Fordendem zu leitige de gegen und Fotoenberg beimen kinnen. Die Kinternag is 3- setengebrer in die den gewenden Weise aus Wesen der ON, und die besiehtspunkte der Namendene ung die LHIS M

as de spieliek filmsenden Quellen für deutsche Syrach- und deschichtsforschung sich war der Kamenkunde manchen Gewinn versyrechen fürsen.

lans die Ramus, die jetzt noch den Neisten ein leerer Ichall sind eben fadrreb Since and Seele belommen : ' sich leichter einprügen

Then there p. To heiser is, take than the section Best multipolic colors of ogrations N un remut - und Bestimmungswort proportion of the Section with

Lr. Goett. t. poer. Namenkunite

kommen die 'Kosenamen' zur Erörterung und wird der mundartlichen Aussprache ihr Recht gewahrt, bei der Namenforschung wohl beachtet zu werden. Mit besonderm Nachdruck ruft der Verf. (p. 6), drei Jahre, bevor die Berliner Academie ihre berühmte Preisaufgabe stellte, einem altdeutschen Namenbuch!

In Schotts engerer Heimat blieb es jedoch noch fast ein Vierteljahrhundert lang auffallend stille. Nur einige Geistliche wagten sich vereinzelt mit Versuchen hervor. Pfr. W. Max Theod. v. Biberstein 81 verwirft Wibels Gleichung Belsenberg = Felsenberg und denkt an den heidnischen Cult des Bal oder Bel. 'Der Name Belsen (Ort bei Tübingen) rührt entschieden von dieser urspr. Bestimmung des alten Kirchleins her', und die urk. Form Beelzeberc (1235) hindere keineswegs die Annahme, dass auch im Kocherthale ein Baalsheiligthum gestanden. Dagegen findet Moritz Schliz 82 ein kelt. bal = Bergspitze, beili = spitzer Berg.

Othm. F. H. Schönhuth erneuert die alte Frage: württem- oder wirtembergisch und entscheidet in W. F. L. Scheffers Sinne (34) für das urk. treuere Wirtem- oder, noch richtiger, Wirtenberg. 83

Ein Ungenannter, wohl der Stadtpfarrer von Güglingen, K. Klunzinger († 1861), erklärt die ON. im Zabergau<sup>84</sup>: unter ach, au, berg, bronn, feld, hausen, heim, hof, hofen, horn, ingen, schlacht, schwaigern, stetten, trill, weiler, zimmern, je unter Angabe urk. Formen, kurz, nicht immer mit Glück, oft nur vermuthungs- oder andeutungsweise. Warum in Pfaffenhofen gerade 'eine derartige frühere Ansiedelung' vermissen? Ein klösterlicher Besitz an Ort und Stelle würde ausreichen.

Das fast verwaiste Feld sollte endlich in treue Pflege kommen: durch L. Adolf Bacmeister (geb. in Esslingen 1827, † in Stuttgart 1873). Zum tüchtigen Philologen herangebildet, bekleidete er verschiedene Lehrstellen in Württemberg, trat dann in die Redaction der (Augsburger) 'Allg. Zeitg.' und wurde Mitarbeiter am 'Ausland'. Unter seinen zahlreichen Schriften hat ihm sein toponomastischer Erstling bacht. Dann erschien der erste (einzige) Theil der 'Alemannischen Wanderungen', 6' das Ergebniss seiner jahrelangen Studien, grundgelehrte Arbeit in der anmuthigsten Form . . ., nur der erste, kleinere, die vorröm., röm. und slaw. ON. Schwabens behandelnde Theil eines gross angelegten Werkes'. Das Büchlein zerfällt in 13 Abschnitte. In jedem wird ein Repräsentant näher betrachtet, z. B. Württemberg, Rhein, Neckar, Alb, Schwarzwald . . . und im Verlaufe eine Menge anliegender Formen gestreift. Der Leser folgt zutrauensvoll dem kundigen und geistreichen Führer, der viel zu nüchtern ist, um sich mit uns in die Irrgänge der Keltomanen zu verlieren. Bei aller Aehnlichkeit mit Houzé (s. unten) zeigen die 'Wanderungen' einen wesentlichen Unterschied: Der Flug geht rasch an den Gegenständen vorüber, oft bevor man hinreichend überzeugt ist; daher die merkwürdig geringe Zahl wohlbelegter Etymologien, welche sich der Menge vorgeführter Namen entheben lässt. 'Ce sont moins des recherches que des causeries', urtheilt sehr richtig der Keltist H. Gaidoz. 'Allein ein grosses Verdienst haben die 'Wanderungen': sie verscheuchten die Vorurtheile, welche durch 'Schwindler' gegen alle kelt

Forschung erregt worden waren, und bahnten so einer vorsichtigen Neuaufnahme dieser den Weg. Insbesondere hat das Buch 'landsmännische Forscher in ihren Ortsnamenstudien bestärkt und zu weitern Veröffentlichungen ermuthigt'.

Der Ulmer Landgerichtsrath Hugo Bazing findet in den ON. mit heu<sup>88</sup> weder 'Wiesenheu', noch Förstemanns häu = Hau, Holzschlag oder Paulus' hai, haje = Höhe ausreichend und denkt, wenigstens für einen Theil dieser Namen, an hayen = hägen, also eingehegter, der Weide oder doch der allgemeinen Weide verschlossener Bezirk. — In den ON. mit biber<sup>80</sup> setzt er nach Grimm<sup>80</sup> bieber = Fieber, und 'Fieber ist Feuer . . . ich behaupte keck: Biberbach und Feuerbach ist ein und dasselbe Wort'. — Ein dritter Gegenstand ist Nagold.<sup>91</sup> — Der ON. Goldbach,<sup>92</sup> in der Gegend von Krailsheim, wird dem deutschen Götterglauben zugeschrieben, vom 'Sonnengold', wie das nahe Schöneburg = Sonnenburg u. dgl. — Die Discussion von Grudel, in den folgenden Zeitraum hinüber greifend, wird uns später begegnen.

In einem Localblatt<sup>93</sup> debütirt M. R. Buck, seither durch unermüdliche Arbeit wie selbstständige Leistung zum Range eines anerkannten Namenforschers emporgestiegen. Seine nächste Leistung trat in die Fusstapfen Vadians (21): 'Bedeutung der alten Namen des Bodensees'. Eine alte Deutung giebt lacus Acronus — Obersee, v. τὸ ἀχορν — die Höhe, lacus Venetus — meergrüner See, auf den untern bezogen, während bei Mela (+ 40) der letztere vorangeht; Verf. denkt an die rät. Wurzeln ach, oc resp. ven und die Namen Acron und Venetia. Seit Plinius (+ 70) sagte man auch lacus Brigantinus. Der Name Kostnitzer See, den man oft für eine in der Concilszeit entstandene slawisirte Form hält, kommt urk. schon 1353, also lange vor dem Concil, vor; denn Kostnitz ist die schwäb., wie Kostenz die alem. Form. Die Pfalz Bodoma urk. 839, lacus Podamicus 890. Verf. giebt auch die Zeit für die Bezeichnung als 'Meer'. 'Was eine Nessel werden will, brennt bald'.

Einer unserer frühern Bekannten (34), der Benedictiner G. Maurus Gandershofer, geb. 1780, † 1843 als Professor in München und Mitglied der K. Bayr. Acad. Wiss., verweist<sup>95</sup> auf ein paar alte Namensformen für Regensburg, sowie auf zwei Erklärungen für Ratisbona, eine ältere (1826), v. rada = Vorrath, Waare und bonna, banna = Bahn. Umlauf, also Marktort', und eine nagelneue, von einem Leipziger Gelehrten: 'ubi rates reponebantur'.

Denselben ON. behandelt Jos. Ans. Pangkofer 96 (geb. zu Riedenburg a/Altmühl 1804, † 1854). Unter Berufung auf Graff, Kaltschmidt und Schmitthenner setzt er R. = die ragende, starke, herrliche Burg, die Burg zát' ¿ξοχήν, die Burg des ahd., urdeutschen Namens, alle mittelalterlichen Formen aber, wie Reginobyrgum, Regelsburg, Reginopolis . . ., sind Verbildungen des urspr. und echten Worts. Der Flussname Regen habe, wie ja die Stadt 'nicht eigentlich' an der Mündung liege, mit dem ON. nichts zu schaffen, als dass er derselben Wurzel entstamme, jedoch mehr im Sinne der Bewegung, und Regin, Re'in also mit Rhein identisch sei. 'Dieses unaufgedeckte Verständniss' führt nun den Verf. in ein vorröm. Alter hinauf und zu allerlei Vermuthungen. Aus Aventin <sup>97</sup> giebt er das Motto:

Die Alten haben viel auf die Namen gehalten, vnd dafür geacht, es sey viel daran gelegen.

Für die Klosternamen *Prüel* und *Prüfening* (bei Regensburg) verwirft Verf. mit Aufwand von Gelehrsamkeit die kelt. Ableitung; er zieht die deutsche vor: Prüel = die Gegend mit noch ungefasster Quelle, *Prüfanc* = die gefasste Quelle.

... Ebrard zeigt, 99 wie alturk. Rednitz, um auf Pegnitz zu reimen, zu Regnitz geworden sei. Von Karl d. Gr. bis 1802 haben urk. und öffentl. Schriften ausnahmslos jene Schreibung mit d, t. Verf. verwirft kelt. oder slaw. und entscheidet für deutschen Ursprung.

Ein Vorläufer zu E. Förstemanns 'Strassennamen' (91) ist ... Lochner. 100 Die Schrift des Pfarrers ... Schäffer in Colmar, 101 'in nur 50 Exemplaren gedruckt, enthält höchst werthvolle Notizen und darunter auch einiges in unser Fach Einschlagendes' (F.).

J. Bachlehner leitet Eichstätt 102 von dem altd. Mannsnamen Agi, Egi ab, 'der auch in Egisleiba, Eisleben noch vorkommt'.

Der adelige Hof *Katzen-Wiggers*, in Würzburg, urk. sehr verschieden geschrieben, scheint, nach C. Kieser, <sup>103</sup> den Katzen und Wigger von Schmerling zugehört zu haben. Die Zusätze und Nachträge von J. Denzinger <sup>104</sup> geben mit einer ganzen Geschichte des Hofs auch die ältern Deutungsversuche.

Karl L. Roth (geb. zu Lütter a/H. 1802, Studienlehrer zu Landshut, dann Angestellter im K. Archiv zu München, † 1880), giebt in seiner Zeitschrift 105 ausser vielen eingestreuten Bemerkungen folgende Aufsätze zur Kunde deutscher ON.: Aschaffenburg (I. p. 55—57), Grabfeld (p. 87—88), Oesterreich (p. 179—182), Dungeih (II. p. 225—229), über einige alte ON. (III. p. 3—5), Berchtesgaden (p. 5—6), zur Deutung von ON. (p. 6—11). Ferner giebt der Verf. Proben von Ortsdeutungen 106 und Peigira (Baiern), d. h. gekrönte Männer? 107

Ein Ungenannter erörtert den schwäb. ON. Ganslosen. 108 In bayr. Schulprogrammen handeln

a) **Heinr. Gotthard**, <sup>109</sup> nachmaliger Domcapitular in München, 'über die ON. in Ober-Bayern'. Der Verf. betrachtet nach kurzer Orientirung a) die Namen nach Göttern und Helden, b) die Namen 'geschöpft aus der Ortslage' (vom Wasser, von Bäumen, Gebäuden etc.), alles nach urk. Formen, kundig und knapp.

Gerade die ON., die uns so fremd geworden, sind für unsere Urgeschichte nicht ohne Bedeutung. Sie sind Denkmäler der Sinnesart und Gesittung, oft des religiösen Glaubens und praktischen Waltens unserer Altvordern aus einer Zeit, in der noch keine oder nur wenige Annalen aufgezeichnet wurden.

Wie lebendig würde sich unser Geschichtsstudium gestalten, wie bedeutungsvell würde unsere vaterländische Erdkunde, wenn uns alle Namen in ihren Wurseln und in ihrer ursprünglichen Kraft und Bedeutung aufgehellt vor Augen lägen! Jeder Name, den wir jetzt nur als leeren Schall festhalten, trägt ja für den Kenner selbst eine Geschichte als Kern in sich (p. 1 f.).

b) Seb. Freudensprung, ebenso. 110 Es sind da gegen 2000 ON. in ihrer alten und heutigen Form, unter Angabe der Ortslage und der Zeit erster urk. Erwähnung, wie der urk. Belege, alphabetisch geordnet, in eine Tabelle

zusammengestellt, häufig unter 'Ausdeutschung' der urspr. Namensform, eine überaus fleissige und verdienstliche Arbeit. Natürlich hängt der Werth derselben von der diplomatischen Treue ab, mit der in der Grundlage die Namen gegeben sind, und Verf. ist der Meinung, 'dass Meichelbeck seine urk. Quellen fleissig, genau und correct habe abdrucken lassen... und dass aus den sämmtlichen bisher von Dr. Karl Roth über die Freisinger Documente erschienenen Schriften für die historische Forschung sich keine 5 oder 6 Nova ergeben haben'.

c) Matthäus Weishaupt über ON. von Schwaben und Neuburg. 111
Die Schrift bietet in tabellarischer Form und alphabet. Reihenfolge etwa 1000 ON.
und deren urspr. Form und Bedeutung, nicht aber (auch im Vorworte nicht) Aufschluss über die Quelle, der jene alten Formen enthoben sind. Einer der drei Anhänge (p. 45—47) enthält 'sächliche Bestandtheile in den angeführten ON.

Ferner schreibt<sup>112</sup> Prof. Herm. Müller 'über Moenus, Moguntio, Spechteshart und Wirziburg'. Anlässlich des kelt. Flussnamens wirst er einen verächtlichen Blick auf die bisherige Namenforschung: selbst 'was Zeuss in seiner kelt. Grammatik für die Deutung altkelt. Namen gethan, ist sehr selten von überzeugender Krast (p. 2). Daher jetzt 'der Versuch, die altkelt. Namen aus der griech. Sprache zu deuten' — eine urgelehrte Abhandlung, welche nach sprachlichen und historischen Zeugnissen die odysseische Sage an den Main versetzt. Nicht allein erscheint für Moenus wie Moguntiacum der eine Heros Mogus, Moguntius als Namengeber; 'Odysseus ist auch der menschliche Specht, der Spechteshurt ist der Wald des Odysseus, die Spechteswurzel Paeonia also die Wurzel des Odysseus' (p. 15 ff.). In einer Jubelschrift der Universität Würzburg!

Im Gegensatz zu Zeuss erklärt Konr. A. Hofmann (geh. zu Banz, Ober-Franken, 1819, Prof. der ältern deutschen und roman. Sprachen und Litteraturen in München) den Namen Buier 113 aus dem kelt. bagh = Schlacht, mit Suffix ire, also in der Bedentung Streiter. Die Kritik, von Chr. W. Gläck, 114 ist in Sachkenntniss wie in Schärfe ähnlich der frühern Streitschrift des Verf.

Vom Grafen Frår. Heht. Hundt erschienen Beiträge zur Feststellung der histor. ON. in Bayern' etc., <sup>165</sup> anonym ein Aufsatz über den Namen Närnderg. <sup>108</sup>

#### III. Rheinlande.

Enter Denjenigen, welche in unserm Zeitraum mit einzelnen Beiträgen sich versuchten und auf eine grössere, zusammenhängende Arbeit vorhereiteten, ja ausdrücklich einer solchen giefen, steht vohl der nass. Archivdirector Frür. Traug. Friedemann in Idstein voram geb. zu Stolpen. Ober-Lausitz. 1793. Gymnasialdirector 1820 pp. 1853). Er hat sein Gebiet mit Ausdauer und Gesindlichkeit behandelt (F.) und in einer überaus deissigen und wichhaltigen Sammlung ein Beispiel monographischer Beiträger zeliefert:

- a) Ueber den Namen Wiesbaden,117
- b) Zur Erklärung nassauischer ON., 118
- c) Die urk. Formen des Flussnamens Lahn, 119
- d) Namenformen des Gaues Königssundra, 120
- e) Ueber die nass. ON. Montabaur und Wiesbaden, 121
- f) Ueber die neuesten Forschungen zur Erklärung deutscher ON.<sup>122</sup> In seinen beiden ersten Beiträgen bezweifelt er die Echtheit einer von Maler N. Müller in Mainz aufgefundenen Inschrift 'cives Wsinobates' <sup>123</sup>; auch später hält er, Dilthey gegenüber, <sup>121</sup> seine Ansicht fest, ebenso für Montabaur, welches vom trier. Erzbischof Dietrich (1217) befestigt und mons Tabor genannt worden sei.

Ueber Melibokus, Chattimelibokus und Katzenelnbogen handelt 125 der geistreiche Darmstädter Gymnasialdirector Karl Dilthey (geb. zu Nordhausen 1797, † 1857). In den zwei ersten dieser ON. ermittelt er 'zwei gelehrte Thorheiten, im dritten ein chattisches Ancona'. Er vermuthet nämlich, dass des Ptolemäus τὸ Μηλίβοκον ὅρος, für den Harz, durch die Heidelberger Humanisten, die sich seit 1482 um den Wormser Bischof Joh. v. Dalberg sammelten, wie Agricola, Reuchlin, Seb. Brandt, Konr. Celtes u. a., auf den Odenwald übertragen worden sei, wo die Urk. bis zu Ende des 15. Jahrh. nur einen mons Malscus, Malcus kennen und j. noch am Fusse ein Ort Malchen vorkomme. Auch Chattimelibokus, für Katzenelnbogen, als wäre das Gebiet, am Rande des Hessenlandes, Chattimelibocia genannt worden, komme in den Urk. des Mittelalters nicht vor. — Ueber den ON. Montabaur etc. hatte der Verf. schon vorher gehandelt. 125a Ebenso waren erschienen: 'Proben von Etymologien deutscher Orts- und Volksnamen 125b und 'Die ON. des Grossherzogthums Hessen'. 123c

Kurz nach seinem Tode erschien 126 sein Aufsatz: 'Ueber die Natur der Eigennamen'. Die für ihre Zeit ganz hübsche Leistung verbreitet sich über Personen- und ON. und wählt als Beispiele der letztern hauptsächlich solche vom Mittelrhein und um Darmstadt. Dem Titel entsprechend, liegt der Werth des Aufsatzes weniger im Material, als in den allgemeinen Ansichten, wie z. B.

Es kann als gewiss angenommen werden, dass alle Eigennamen ursprünglich bedeutsame Epitheta gewesen sind (p. 5).

Die Eigennamen bieten die ältesten Data für das Studium der Sprachen und Geschichten; sie zeigen die Spuren von der Abstammung und Zerstreuung der Völker, sie sind die Beliquien ihres Untergangs, und wo Menschen und menschliche Schöpfungen dem Wechsel der Zeiten längst unterlagen, da haben oft die ältesten Eigennamen mit bewundernswürdiger Vivacität an den Bergen und Flüssen haftend sich erhalten (p. 4 f.).

Ja, der geistreiche Autor findet bei Hebräern, Griechen, Römern und Deutschen eine merkwürdige Congruenz zwischen dem Wesen des Volkes und dem Charakter seiner Namenwelt und fasst (p. 2) diese Beobachtung in die Worte zusammen:

Ueberall bestätigt sich, dass die Völker mit einander gewetteifert haben, ihre Gedanken und Hoffnungen, ihre tiefsten Gefähle und höchsten Ideen, ihre Ahnungen und Glückwünsche, ihre gesammte Lebensanschauung in ihren Mamen zum Ausdruck zu bringen, diese zum Spiegelbilde ihres innersten Wesens zu gestalten (p. 2).

Die charakteristischen Schlussworte (p. 31) lauten:

Als Endergebniss wird die Ueberzeugung sich begründen lassen, dass auch in diesen Gebilden der menschlichen Sprache ein tieferes Gemüthsleben, eine ideale Auffassung des Alltäglichen durchleuchtet, die über blosser Zusammenhäufung gelehrter Notizen hoch erhaben steht, ferner dass nicht roh geschichtete Massen vorliegen, sondern fein gegliederte Theile einer nach Regel und Richtung bemessenen Production des menschlichen Geistes und dass das tiefere Verständniss hier wie in allen menschlichen Dingen aus ihrer genetischen Entwickelung

Der 'Ableitung des Namens Dietzenbach' 127 liess Fr. Ludw. C. Weigand (geb. zu Unter-Florstadt, Wetterau, 1804, Reallehrer und Schuldirector, dann Prof. in Giessen, † 1878) seine 'Oberhess. ON. folgen. 128 Diese Schrift, 'trotz vieler Fehlgriffe von entschiedener Wichtig-UN. folgen. 128 Diese Schrift, 'trotz vieler Fehlgriffe von entschiedener Wichtigkeit' (F.), theilt den Stoff in einfache und zusammengesetzte ON., letztere als die weitaus zahlreichern. Unter den einfachen giebt es solche, die, wie Roda, Münster, Zell, aus blossen Appellativen hervorgegangen oder, wie Bessingen, Büdingen etc., aus Personennamen gebildet sind. Die Namen der zweiten Classe sind zusammengesetzt: a) aus Appellativ (oder Adjectiv) und Appellativ, z. B. Asphe, ahd. Asp-aha = Fluss mit Espen, b) aus Personennamen und Appellativ, z. B. Marienborn u. s. f. Mit Befriedigung sieht man den Verf. überall auf die alten urk. Formen zurückgreifen und nach guten Vorbildern, wie J. Grimm, Graff und Schmeller, arbeiten. Ein guter Antheil des Erfolges fällt auf Ph. Diefenbach, dessen 'alphabet. Verzeichniss von Fluss- und ON. in Oberhessen', die alten Formen mit den Jahrzahlen und Belegen enthaltend, dem Verf. zur Benutzung überlassen war. überlassen war.

... Noack schreibt 'über einige Localitäten von urzeitlicher Bedeutung im Bereich des Vogelsbergs' und macht sich viel mit kelt. und cultischen Träumen zu schaffen:129

# K. Ch. v. Leutsch behandelt den ON. Kleeberg. 130

Ausgehend von der Ansicht, Caesars Suebi seien id. mit den Chatti der spätern Autoren, hierin gestützt auf den diesen Stamm betreffenden Passus in Tacitus Germ. 31, kommt F. Ritter, 'über den Namen der Chatti oder Catti, 131 auf die Bedeutung 'Katzen' und damit, da die Katzen blind zur Welt kommen, zu der Erklärung der Redensart 'blinde Hessen'. Grimms Vorschlag sei dagegen 'nur unsichere Vermuthung'.

Eine Schrift über denselben Gegenstand widmet ein sprachgelehrter 'Hauptmann im K. preuss. 22. Regiment', Hermann Pfister, 132 seinem Landsmann, 'dem grossen Hessen Jakob Grimm'. Seine Untersuchungen beanspruchen nicht sowohl, 'die ganze vielseitige Frage jetzo schon zu einem Abschlusse zu bringen, als vielmehr eine mögliche Ermittelung widerstreitender Ansichten, zumahl der jüngsten J. Grimms mit der Vilmarischen, anzubahnen'. Er frägt:

1) Welches lautliche Verhältniss bestehet zwischen den Namen Ch. und Hessen?

2) Welches ist ihre mögliche Bedeutung?
3) Wie kann auch die Form Katz... hier in Betracht kommen?
Der Verf. neigt sich, vorläufig, zu Zeuss' und Vilmars Ansicht, dass Ch. und H.
'aus einander zu halten' seien; die beiden übrigen Punkte wimmeln von Katzen und Vermuthungen.

In den 'Etymolog. Spaziergängen durch Hessen' giebt Wilh. Kellner 133 'den Nachweis, wie der Volksmund die aus nahe liegenden natürlichen Verhältnissen entspringenden ON. ohne Erinnerung jener Verhältnisse zu entstellen pflegt. Diese Schrift, vollständiger unter dem Titel 'ON. des Kreises Hanau', 133a bildet die Vorstudie zu den gereiftern Beiträgen, die uns im folg. Zeitraum vorliegen werden.

Ueber die Bedeutung der ON. auf -lar, insbesondere Wetzlar, schrieb der Gymnasialdirector J. Carl Leberecht Hantschke. 134 Schrift, urspr. ein Vortrag, nimmt lar = Wohnung, also den Stadtnamen als Ort am Wetzbache, diesen selbst als Weissbach. Die Belege in den nachträglichen Anmerkungen.

Auf Grund älterer Formen, die von 1576-1725 reichen, entscheidet Pfarrer . . . Venator zwischen den Formen Gedörns und Gethürms, Kirchenhügel zwischen Billertshausen und Angenrod. Erst 1730 sei einem jungen Vicar eingefallen, seit dem Neubau der Kirche und Rodung des Dorngestrüpps zieme sich der herkömmliche Name nicht mehr und habe das bedeutungslose 'Gethürms' eingeführt. 135

Ein reichhaltiges Namenwerk lieferte Jos. Kehrein, 136 geb. zu Heidesheim in Hessen 1808, zunächst Gymnasiallehrer, 1855 Seminardirector in Montabaur, als Schriftsteller äusserst fruchtbar, namentlich auf dem Gebiete der (kath.) deutschen Litteratur und der deutschen Grammatik, † 1876. In dem 'Namenbuch' gehen jeder der drei genannten Namenclassen Bemerkungen über Namenbildung voraus; das Material selbst ist alphabetisch geordnet und mit Erklärungsversuchen oder analogen Formen begleitet. Die ON. beruhen auf einer genauen Zusammenstellung der ältern Formen nach den gedruckten Urkunden oder Vogels 'Beschreibung von Nassau'. Freilich sind seither viele neue und zwar ältere oder bewährtere Formen hinzugekommen. Ein Anhang stellt die Namen der nass. Gaue, Berge, Berge, und Böche zusammen de und dort mit Erklärungsversuchen (nech Flüsse und Bäche zusammen, da und dort mit Erklärungsversuchen (nach O. Kienitz).

Von Ph. Schmitt's Schrift 137 fällt nur der Abschnitt: 'Hypothesen über die in unserer Gegend vorkommenden Eigennamen der Dörfer, Felder, Berge und Gewässer', in Betracht. Verf. bespricht:

a) Die Entstehung der Namen und unterscheidet Gemeinnamen, Namen nach Personen und solche, die, 'ohne dass sie irgend eine Bedeutung hatten, von Anfang an zur Bezeichnung des Ortes angenommen' waren (?!);
b) die Form der Namen, wobei ein Verzeichniss der röm. Formen;

b) die Form der Namen, wobei ein Verzeichniss der rom. Formen;
c) die Flurnamen, welche als Gemeinnamen veraltet sind;
d) die wichtigern Namen der Dörfer, Wasser, Berge und Wälder.
Zur Charakteristik notiren wir folgende Angaben: Berus, wahrscheinlich
Beriguss = bergauf, -ingen scheint ding; chose, in der Bedeutung 'Ort', zu sein,
Biest = Rinderfluss, Biringen, 1030 Beringen, wohl v. Beere oder Bier f. birne,
kelt. pyr, Büren, viell. v. kelt. bwr = Wall, Graben, Eimersdorf, v. eimer
(urk. 1163 Heimer) oder v. ämes, ämers = Ameise (im Dial.), aber am wahrscheinlichsten v. Eigennamen Emerus u. s. f.

... Hewer giebt 138 aus dem Kreise Saarburg 89 ON., alphabet. geordnet, mit alten urk. Namensformen, bis auf 646 zurück. folgt ihre Besprechung, aber in summarischer Weise, vorzüglich auf das Vorkommen der Endungen gerichtet. Viele Namen deuten auf Cultstätten. Einige sind latinisirt. Verf. hält alle Orte des Kreises, mit geringer Ausnahme, 'für hoch alt und wahrscheinlich alle vorrömisch'.

Schon der Cölner Bibliothekar J. Heinr. Jos. Düntzer (geb. zu Cöln 1813, ein Schüler Lassens, Schlegels und Bopps) hatte 139 die beiden Namen Berlich (zu Cöln) und Perlach (zu Augsburg) betrachtet und in dem ersten Bestandtheil einen Zusammenhang mit Berg', also Erhöhungen, Hügel, angenommen. Mehr, aus Urk. geschöpft, bietet J. Becker;140 er führt auf die ältesten Formen Perileihc, Percleihe, die mit ähnlichen räthselhaften ON. aus Italien verglichen und als 'Büren-gelasse' gedeutet werden. Von Düntzer war inzwischen <sup>111</sup> auch ein Aufsatz über 'die Romanisirung cöln. Strassen- und Thornamen' erschienen.

Eine beachtenswerthe Erörterung giebt Joh. Leonardi über die alte Streitfrage, ob die Treverer dem kelt. oder dem german. Stamme zuzutheilen seien. 142 Sie zeigt den Verf. als kundigen Forscher und flösst für seine Etymologien, unter denen die der Treverer wie billig voransteht, Vertrauen ein. Nach einer Reihe Personennamen folgen Mosel, Ardennen, Andernach, Neumagen, Saar, Nahe u. a. m., natürlich mit Benutzung von Zeuss und Glück, aber in selbstständiger Haltung. Dann erörtert der Verf. 143 einige missglückte lat. Etymologien und giebt eine grössere Zahl kelt., lat. und german. Formen, überall in umsichtiger, meist einleuchtender Erörterung.

Archivrath L. v. Eltester in Coblenz erklärt 144 den in den Rheinlanden etc. häufig vorkommenden ON. Donk, Dunk, Dungk aus donken, dunken = eintauchen, als einen vom Wasser umgebenen Platz.

F. W. Ohligschläger in Solingen giebt 145 'Deutung alter ()N. am Nieder- und Mittelrhein'.

#### IV. Mittei-Deutschland.

Der in historisch-antiquarischen Forschungen mehrfach anregende Friedr. Alberti (36, 92) trug am 26. August 1841 einen Versuch, die slaw. ON. in den fürstl. Reuss. Landen zu erklären', vor. 146 Leider scheint der Vortrag ungedruckt geblieben zu sein, sowie einige andere, von theils ungenannten Mitgliedern des Vereins, als:

- a) über den Dorfnamen Mehla
- b) Notizen über den Ursprung Zeulenroda's

- c) über die Entstehung und den Namen der Schulpforte [ 1862,147
- d) über Flurnamen: Bente, Brölis, Hollee

- e) von Pastor Fr. Bogenhardt 'über die Natur und Bedeutung der slaw. ON. mit der Endsilbe -itz in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf Thüringen', gehalten 1864, 148
- f) von Dr. C. F. Riecke aus Nordhausen (96), Mittheilungen über die Entstehung der deutschen ON. aus der kelt. Sprache. Er 'versuchte den Beweis, wie die Orte und Ortschaften ihre Namen zumeist durch ihre Lage haben'. 119

Von dem Pfarrer Franz Volkmar Resch in Tschirma erschien 'Beitrag zur Charakteristik der ON. aus der slaw. Urperiode, mit besonderer Rücksicht auf das Voigtland'. Das Referat sagt darüber: 'Die treffliche Abhandlung giebt eben so scharfsinnige als überzeugende Beiträge zur Charakteristik der slaw. und german. ON. in besonderer Beziehung auf das Reussenland'. Allerdings begegnet uns hier, nur in Wortschwall verhüllt, die Ahnung, dass die urzuständlichen Ortsbezeichnungen, ganz der Culturstufe entsprechend, Naturnamen sind und erst unter dem Einflusse der verschiedenen civilisirenden Einflüsse die Culturnamen auftreten. Allein alle diese Deductionen können, so lange sie sich nicht auf gesichertere Materialien stützen, kein Vertrauen erwerben. In einem andern Aufsatze 'Bedeutung des ON. -grün'153 ist Verf. kaum glücklicher. Ihm ist -grün das altd. -grin, begriffsverwandt mit grim und gram, und er rechnet die Namen dieser Classe unter die der german. Urperiode, wie die -reuth der jüngern deutschen Zeit angehören. 'Ags. snaggy, adj. v. snag = Grille, Unmuth, Missmuth, Verdruss, ist reines Synonym zu -grün', daher Schneckengrün.

Karl Brantl, Strassenbaumeister in Hirschberg, Böhmen, erklärt 154 a) Gera aus slaw. Jaraw, Possessivum des Gründers Jar, dann Geraw, Gerau, Gera,

b) Hohenleuben aus slaw. Wisokelipi = Hohenlinden, dann Hohenlipen, Hohenleipen, endlich Hohenleuben, dem in Böhmen ein Leipa, d. Leipe und ein Hohenleipe entspreche.

'Ein kleineres thüring. Feld . . . hat mein verstorbener Onkel Ernst Günther Förstemann, ON. der Gegend von Nordhausen, 155 mit der ihm eignen Gewissenhaftigkeit kurz behandelt.' F.

Anonym erscheinen 'Slaw. ON. des Thüringer Waldes'. 156

Ein Schriftchen des Pfarrers J. K. Schauer, in Wenigenjena, behandelt den ON. Jena. 157 Zuerst bespricht es die ältern Erklärungsversuche aus dem hebr., griech., lat., slaw. und deutschen, alles unter fleissigem und verdienstlichem Quellencitate; dann bietet es, unter Angabe der ältesten urk. Formen und unter Beizug von Genava und Genua, eine kelt. Ableitung, im Sinne von 'Mündung, Oeffnung', sowie einen Excurs auf die ON. der Umgegend und schliesst in würdiger Weise mit den th. aus-, th. abweichenden Ansichten, welche Schleicher, Förstemann, Leo, P. Cassel, Mone, Ign. Petters und Pott über die Hauptfrage brieflich geäussert haben.

Paulus Cassel, ein vielseitig thätiger Theolog (geb. zu Gross-Glogau 1827, nach seinem Uebertritte Bibliothekar und Secretär der Academie zu Erfurt, später Prediger in Berlin), hat auch das Gebiet

der Namenkunde mehrfach betreten. Die Thüring. ON. sind wohl die beste seiner Namenschriften. 158 Die erste Abtheilung bespricht 'mit grosser Gelehrsamkeit die Bildungen auf -leben und -mar' (F.), während die zweite versucht, 'die Bedeutung der Sümpfe und Moore für Geschichte und Namen der deutschen Ortschaften hervorzuheben'. Nach drei einleitenden Abschnitten (p. 1—14) gelangt sie auf ihr eigentliches Thema und bespricht dasselbe in umfassendster und anregender, wenn auch oft gewagter Weise. Lehrreich ist auch der letzte Abschnitt: Ueber frühere Erklärungen von mar. Wir notiren:

Darum sind eben Untersuchungen über ON. von so grossem Reiz, weil sie Merkmale von Zeiten und Zuständen an sich tragen, die längst vergangen, von denen alle Stimmen verklungen sind (p. 11).

Feiner und bestimmter als das Volk, das redete und nannte, hat niemand gezeichnet (p. 15).

'Ein fliegendes Blatt' widmete derselbe Autor dem ON. Henneberg (Meimingen). 159

Auch G. Gerland 160 behandelt die Endung -leben.

Unter den Namenforschern der Lausitz begegnet uns wiederholt der früher (38) schon erwähnte Pastor Christ. Wilh. Bronisch (geb. 1788, † 1881), zuerst mit dem Aufsatze 'über die mannigfaltigen Formen und den sprachlichen Werth wend. ON. 161 Dann folgen 'Dolmetschung von Feld- und Personennamen in Sagritz und Zützen'163 und 'Die Akrisie in den Bildungen lausitz. ON. 163 In jener werden 36 slaw. ON. zum Theil gut erklärt; die beiden Hauptnamen selbst, S. und Z., lassen verschiedene Deutungen zu. Die letztere Arbeit zeigt, wie vom 16. Jahrh. an die deutschen ON. Geschlecht und Artikel abstreiften: Schlesien verdrängte die Schlesie, aus die Zuche wurde Zauche, aus der Kamenz entstand Camenz u. s. f. die Schiesie, aus die Zuche wurde Zauche, aus der Kamenz entstand Camenz u. s. f. Erst jetzt Eigennamen geworden, verloren sie das Geschlecht und wurden unter Umständen sächlich behandelt, wie in dem Worte 'das reiche Hamburg'. Ihnen blieb kaum mehr Declination als der Genitiv, z. B. Frankfurts; Endungen, die der Dat. oder Abl. verlangt, verblieben dem Nominativ, wie in Finsterwalde. Aehnlich die ON. auf -leben, die, in der Mundart nur -lebe, urk. lowo, lewo, lowe, lewe, lowa, loba, leba, entweder id. mit loh, low = Busch oder mit altd. hlewo, hleo = Hügel. Die Veränderungen der lausitz. ON. werden nun einlässlich nach den Pecudengiften a. aus der hie (ed. a) our (ed. c) erzetet. den Pseudosuffixen a, au, e, en, i (od. y), ow (od. o) erörtert.

Weiter erschienen von demselben Verf.:

a) Alte und neue Nomenclatur für ON. in der Nieder-Lausitz, 161
b) Eine etymolog. Extravaganz, sprachörtliche Berichtigungen, 165
c) Etymolog. Versuch über den Namen Flyns, 166 wozu ein Nachtrag von L. Ettmüller. 167

Schon erwähnt ist G. Ad. Dehmel's Nachtrag zu Diehsa, ebenso die Preisschrift von Theod. Schelz und Neumanns Nachtrag wegen Zarowe (37 f.).

Ueber Gehren, Göhren in ON., anonym. 168

G. Köhler schrieb 'über den Namen Ober- und Nieder-Lausitz', 169 sowie 'über den Dorfnamen Mous'. 170

Pastor Christ. Knauthe hat im 10. Bande seiner Manuscripte auch eine Abhandlung 'von den Namen, womit die alten Sorben die

Eintheilung der Kreise in Meissen und der Ober-Lausitz bezeichnet haben, besonders über die Zupane'. 171

In der Besprechung der von Knauthe und Worbs gegebenen Deutungsversuche des Namens Eigen (37) macht P. Holscher<sup>172</sup> geltend, dass die Ober-Lausitz schon im Jahre 1032 der poln. Oberherrschaft entzogen war und keine Spur jener Czuda zeigt. Auch wiederholt sich der Name anderwärts, wo nie poln. Recht gewaltet hat. Aus Urkunden, die ein ähnliches Verhältniss im Eichsfelde betreffen, schliesst er, dass das Kloster jene Güter allmälig von fremder Advocatie, Gerichtsbarkeit, Bede etc. frei gemacht und so den Namen E. veranlasst habe. Wann? kann er in Ermangelung urk. Beweise nicht sagen.

Der Dresdener Advocat Karl Gautsch widmet eine verdienstliche Untersuchung 'den Namen des Erzgebirgs', 173 sowohl den ältern: Sudeten, Fergunna, Miriquidi und Böhmer Wald, als auch der heutigen, vom Metallreichthum entlehnten Bezeichnung, die erst 1590 auftaucht und sich, selbst im Kampfe mit den wieder erweckten ptolem. 'Sudeten', ihre Herrschaft nur ganz allmälig, definitiv mit 1714, erringt. Freilich war anfangs 'die Erzgebirge' nicht sowohl ein geogr., als vielmehr ein bergmännischer Ausdruck, und es scheint, dass er früher im amtlichen Gebrauche, als im Volksmunde Bestand erlangt hat. Der Verf. hat die urk. und litterar. Quellen in ausgiebigster Weise consultirt und die Zeitbestimmung mit aller wünschbaren Genauigkeit und Klarheit durchgeführt. — In dem Aufsatze Luitici oder Luzici? 171 erörtert er die Frage, ob die alten Nennungen auf ein und dasselbe slaw. Volk zu beziehen seien.

In Karl Haupts 'Sagenbuch der Lausitz' finden sich manche wend. ON. erklärt. 175

Im Gegensatze zu **Theod. Neumann**, welcher die ON. Budissin und Seydau eher für kelt. als slaw. ansieht, <sup>176</sup> hält **J. M. Hulakovski** <sup>177</sup> den slaw. Ursprung fest. 'Budišin ist ein rein slaw. Name', v. dem Personennamen Budiše, wohl wie bei ähnlichen Formen nach dem Erbauer, gebildet mit der Formsylbe in, also = Budischburg. Die Vorstadt S. heisst wend. Zidow = Judenstadt, v. zid = Jude. Verf. schliesst mit der Mahnung, die deutschen Gelehrten möchten slaw. lernen.

Rob. Immisch, in seiner Schrift 'Die slaw. ON. im Erzgebirge' 178 hat 'mit grossem Fleisse geforscht' und findet in der Höhe ein entschiedenes Zurücktreten der slaw. ON., ein Beweis, 'dass die Sorbenwenden erst verhältnissmässig spät in das eigentliche Erzgebirge vordrangen. 179 Der Verf., ein Kenner der wend. Sprache, behandelt das Gebiet zwischen der Zwickauer und Freiberger Mulde; er bespricht, nach einer geschichtlichen Einleitung (p. 3—7), in alphabet. Folge zuerst eine grössere Zahl von Wohnortsnamen (p. 3—7), dann einige Fluss- und Bergnamen (p. 31—33) und giebt am Schlusse, nach Buttmann, die Gesichtspunkte, nach welchen die Sorben die Orte benannt haben. Er zeigt sich in dieser Erstlingsarbeit als guter Namenforscher, der — ungleich seinem einzigen namhaften Vorgänger Buttmann — auf die urk. Formen zurückgreift und, wie jener, gern auch die Realprobe beizieht.

Die slaw. ON. in der Ober-Lausitz bearbeitete der Buchhändler und eifrige Slawist J. E. Smolér, deutsch Schmaler. 180 Die Einleitung

giebt Aufschluss über die Entstehung und Verdeutschung der slaw. ON. der Lausitz, sowie über die Hauscommunionen, die den eigenthümlichen Charakter vieler Namen bedingen. Die Aufzählung selbst unterscheidet hauptsächlich patronymische und physische Bezeichnungen und rubricirt unter jene die Formen auf eccy, -icy, -ow u. a. m., auch Budysin, Budissin, Bautzen, das vom Personennamen Budysa abgeleitet sei, unter die andere Kategorie verschiedene, die nach Farben, Pflanzen, Thieren etc. gewählt sind, leider ohne dass (ausgenommen Lausitz p. 16) das Motiv in der Oertlichkeit selbst nachgewiesen oder auch nur aufgesucht wäre. In einer dritten Classe finden sich diejenigen Namen vereinigt, in denen eine historische Thatsache bezeugt ist oder zu sein scheint. Dem Verf. sind die ON. auf -ecy wirkliche Patronymica, während die auf -icy eine Familiengesellschaft bezeichnen und die Endung einfach dem Stammwort anhängen; die auf -ow, j. -au, -aue, -ow, -a sind männliche Adj., von Mannsnamen abgeleitet. Dieser Auffassung, wenigstens soweit dies die Ober-Lausitz betrifft, widerspricht, wie sich im folgenden Zeitraum zeigen wird, Herm. Knethe. 181

#### V. Nord-Deutschland.

Unsere Aufzählung wendet sich zunächst den durchaus german., hauptsächlich niedersächs. Gebieten der Westhälfte, dann jenen östlichen Landestheilen zu, wo die Namengebung meist auf slaw. Unterlage ruht.

Nach beiden Gebietshälften greift nur die Schrift von L. V. Jüngst 182 über. Dieselbe behandelt, für jede der alten Provinzen gesondert, je eine Auswahl der geogr. Namen. Sie ist reichhaltig, auch an Volks-, Fluss- und Bergbezeichnungen, sorgfältig ausgearbeitet und lässt sich, vorsichtige Benutzung vorausgesetzt, noch wohl als eine ausgiebige Fundgrube bezeichnen.

'Gründlich behandelt' (F.) hat sein Gebiet, Waldeck, der Prorector des Gymnasiums zu Corbach, L. Curtze, zunächst in etymolog., <sup>183</sup> dann in grammatischer und historischer Hinsicht. <sup>131</sup> Im ersten der beiden Schriftehen findet sich der Ausspruch:

Die Ergründung der ON. verbreitet Licht nicht allein über die Sprache, sondern auch über die Geschichte unserer Vorfahren (p. 4).

Auch der sprachliche Abschnitt eines andern Aufsatzes '85 geht auf die Namenerklärung ein.

In einer seiner Programmarbeiten bietet H. K. Brandes 'Untersuchungen über die Namen der Städte Hamburg und Bremen'. 186 Nach einer ansprechenden Einleitung erörtert er die verschiedenen Beziehungen von ham und giebt für beide ON. die heute gangbarste Deutung.

Für Hamm, Dorf bei Hamburg, 'dicht an der grossen Krümmung des alten rechten Elbarms', denkt C. A. F. Mahn, 187 gegenüber einem niedersächs. hamme = Wald unglänbig, an ahd. hamma = Kniebeuge. Danach die nahe Hammaburg.

Unter Aufzählung ähnlicher Namen, die im übrigen Deutschland vorkommen, beleuchtet der vielgewanderte, fruchtbare Reiseschriftsteller Joh. Georg Kohl (geb. in Bremen 1808, in spätern

Jahren brem. Stadtbibliothekar) die bisher versuchten Ableitungen für Bremen 188 und meint, 'besonders viel scheine für sich zu haben' die v. brame, breme, brome, einem Wort für verschiedene stachliche Sträucher, Ginster etc. (nach W. Wolkenhauer).

An Brampflanzen, aber im Sinne von Brombeeren, hatte schon Esychius (1598) gedacht, wie wir Hugo Meyers dankenswerthem Aufsatze entnehmen. 189 Verf. will 'die ganz ausschweifenden Ableitungen verbannen, die besser berechtigten nochmals zusammenrücken und deren Werth gegen einander abwägen'. Schon vor Esychius habe Franciscus Irenicus gefragt, ob des Ptolemäus Paßloavov nach B. zu verlegen sei. Dann folgten, 'die tollsten Deutungen voran': a) die poln. Unterdrücker, Brzmie, b) die aus Indien eingewanderten Brahminen (1602 und noch 1821!) c) die bremsen, bremen, d) die frameae des Tacitus, e) die praemen = breite, flache Fährschiffe (1600), f) die oceanische Grenze, fimbria (Martinus), g) das altn. brim = Flut, Woge, Meer (Förstemann 1859), h) die bräme, der bram = Rand, Saum, von W. O. Focke als Wald-, von Brandes als Uferrand gedacht. Auch des Verf. eigne Erörterung, sehr lesenswerth, entscheidet für 'Rand', aber im Sinne von Dünenrand.

Die 'anerkennenswerthe Arbeit' H. Waldmanns 190 versucht die Deutung der dem Weichbilde Heiligenstadt's angehörigen ON.: Eichsfeld, sowie der Stadt selbst mit ihren Quartieren, Strassen, Plätzen, Mühlen, auch Quellen und Brunnen, Flüsse und Bäche, Felder, Berge und Wälder. Sie folgt guten Vorbildern und verdient Vertrauen. Wo die Hilfsmittel fehlten, beschränkt sie sich auf Andeutungen. 'Es sind mehrere anderwärts gegebene Deutungen bestätigt oder berichtigt, andere zweifelhaft geworden... Mehrern alten Formen hiesiger Namen, die schon ihrem Untergange nahe sind, ist zu ihrem zweifellosen Rechte verholfen worden'.

Von O. Fischer erschien: Die Strassennamen von Hildesheim, 191 von E. Deecke 'eine fleissige Arbeit' über Localnamen Lübecks, 192 von H. G. Ehrentrut ein Verzeichniss wangerog. ON. 193

Conrector K. E. H. Krause giebt 194 über 100 niederdeutsche Ausdrücke, die zum Theil in zusammengesetzten ON. auftreten, je unter Angabe einzelner Beispiele dieser letztern gut erklärt. Nebenbei, sagt Verf.,

knüpft sich, ausser dem Werth der Namenkunde an sich, noch ein ethnographisches und geschichtliches Interesse an die Vertheilung der Ortsbezeichnungen. Das Vorwiegen der einen oder andern ist charakteristisch theils für die Stämme, wie z. B. -leben, -um, -ôrt, theils für die Zeit der Besiedelung, wie -rode, -bruch, -moor.

Aehnlich H. Brügmann, 195 der einige Zusätze liefert:

Diese wenigen Andeutungen genügen, um darzuthun, wie wichtig eine gehörige Feststellung der Bedeutung geogr. Namen ist.

Ob Mr. Heyne's Namenschrift 196 ON. biete?

Karl Strackerjans jeverländ. Namen s. Niederlande.

Der bekannte Gibichenstein bei Halle, wie einige ähnliche Namen deutscher Felsen und Waldhügel, ist, nach J. Grimm, 197 wohl nicht

benannt von dem ungebräuchlichen Mannsnamen Gibicho, Gebiche, für einen menschlichen Ansiedler oder Besitzer, sondern 'wie Brunhilden-, Kriemhilden-, Witgenstein u. a. m., nach Helden und höhern Wesen, welche auf solchen meist in der Wildniss gelegenen Felsen die Sage hausen liess'.

Conrector **D. Meyer** giebt in einem topogr. Aufsatze, <sup>198</sup> was Massmann <sup>199</sup> und J. Grimm <sup>200</sup> über die Etymologie von *Osning* und *Osnabrück* sagen: *Osin-wang*, *Osena-bruggi*, nach den Asen, Osen. Aehnlich **M. Rieger** <sup>201</sup>: 'Das Waldgebirge trug einen heiligen Namen von guter Vorbedeutung, *Osnengi* (Einh., Leb. Karls 8), unverkürzt *Osana engi* mit dem schwachen gen. plur., der auch in *Osnabrugga* vorliegt. Später wird der Name zu der scheinbar patronym. Bildung *Osning* entstellt.

Anonym erscheint eine Schrift über hannöversche ON.202

Reinh. Bechstein<sup>203</sup> betrachtet *Harz* aus *hart* entstanden (wie Förstemann zuerst im Namenbuch).

Den ON. *Dodeleben*, bei Magdeburg, beleuchten der Geheime Archivrath Georg Adalb. v. Mülverstedt in Magdeburg<sup>204</sup> und der Staatsarchivar Ludw. Götze in Idstein.<sup>205</sup>

Der Pfarrer Franz Winter in Altenweddingen nennt die eingegangenen Ortschaften zwischen Elbe, Saale, Bode und Sülze. 206

Der Major C. Roch. L. v. Kindt (geb. zu Ludwigsburg, Schleswig, 1793, † 1864) sieht in seinem Aufsatze über die ON. Schleswigs überall, auch in den dän. auf -by, -bek, slaw. Spuren 207'... Stein ist gewiss ein wend. Name'; Rothensande könnte v. slaw. rode, rota = Storch kommen..., immer nur vermuthungsweise, ohne das geringste Bedürfniss alter Formen. Im Gegentheil: 'an die mittelalterliche Schreibart darf man sich nicht kehren' (p. 412). So kann Verf. Kiel mit Kilia, die noeren mit mong. noor = See vergleichen. — Schlei<sup>208</sup> ist ihm plattd. und dän. sli, angeblich von einer Art Seetang. Oder nicht eher<sup>209</sup> verwandt dem engl. (angl.?) slew = Sumpfwasser, also 'eine aus vielen zusammenhängenden Theilen bestehende Wasserstrecke'?

Von Joh. Sigism. Strodtmann, früherm Gymnasiallehrer in Flensburg, seit 1840 Hauptprediger in Hadersleben, aber in den politischen Wirren (1850) des Amtes entsetzt, erschien die 'Probe über die ON. des Herzogthums Schleswig' (39) 'in verbesserter und erweiterter Auflage' (p. 165).<sup>210</sup> Statt die erhoffte 'Fortsetzung' zu bieten, verliert sich der Verf. in dem Nachweis, dass dorf semit., speciell arab. Ursprungs sei.

Gründlich hatte schon Steph. Borring die ON. Schleswigs und der Normandie (57) besprochen. 211 Das südl. Jütland erhielt den Namen Schleswig erst seit dem 9. Jahrh. und zwar durch die Herzoge von Holstein, in der Absicht, die Verschmelzung dieses dän. Landestheils mit Deutschland zu erleichtern. Die ON. haben nicht deutsche, sondern dän. Endungen: by, drup, holm..., die auch für die Normandie aufgezeigt werden. Wir erfahren dabei, dass die j. Stadt Schleswig urspr. Hedeby, Heidabyr — Ort bei der Heide geheissen hat und dass die Schlei, Slie nach dem altdän. sle, slie — Schilf benannt ist.

Die ON. aus Schleswig-Holstein werden von F. Höft <sup>212</sup> beleuchtet. Die 240 Reimsprüche, welche Heinr. Haudelmann gesammelt, <sup>213</sup> sind nur in wenigen Fällen, z. B. in Nr. 106, 112, 185, 192, 219, der Bedeutung der 'Ortsnamen' entnommen; es sind die 'Orte' selbst der Gegenstand freundnachbarlicher Neckerei.

Ort, auch orth, ohrt, für Spitze, Vorgebirge, häufig an der Ostsee,<sup>214</sup> früher überhaupt so gebraucht, z. B. im 16. Jahrh. 'das grüne O.' (anstatt Cabo Verde).

H. Leo bespricht die Namen Halle und Saale. Jak. Grimm wirft die Frage auf: 'Warum haben Flüsse die s-, Städte die h-Form?' Pott nimmt an dieser Verschiedenheit sogar so grossen Anstoss, dass er meint, man könne sie nur mit Zuhilfenahme zweier so verschiedener Dialekte des Kelt., wie das Kymrische und Gälische, sich erklären, und er möchte deshalb die ganze Zusammenstellung von S. und H. bezweifeln'. Verf. weist nach, dass säile — Salzwasser, auf ein Local, eine Saline wie Halle bezogen, wegen der damit sich verbindenden Präpositionen die Aspiration des anlautenden Consonanten erfährt, z. B. a sháile, gespr. a hāle — zu Halle, während dies bei den Flussnamen nicht geschieht, z. B. ion saile, gespr. in säle — in der Saale. 'Gerade dieser aus jeder andern Sprache als aus der kelt. unerklärliche Wechsel des anlautenden h mit anlautendem s ist ein Hauptbeweis, dass H. und S. wirklich urspr. kelt. Wörter sind'. — Derselbe Autor bespricht auch 'wend. Localbezeichnungen in Halle'.

Kelt. Ableitungen in Niedersachsen liebt bekanntlich auch C.

A. F. Mahn. 217 Für Braunschweig, Brun(e)swic, dem er die 'Stadt des (Sachsenherzogs) Bruno', ihres Gründers (861), nicht antastet, nimmt er wenigstens ältern, kelt. Ursprung an, wie um Oker, alt Ovakra..., als 'Krähenfluss' und Klint als 'Berg, Abhang' zu sichern. Im Brocken, dem 'zerbröckelten' Rest eines Felsenkolosses, 218 auch in Blocksberg oder lat. mons Bructerus umgedeutet, findet er ein kelt. brock = dunkelgrau. 219

Einen Beitrag über die slaw. ON. der Mark Brandenburg lieferte zunächst der Gymnasiallehrer... Jettmar zu Potsdam. Einer histor. Uebersicht folgen 'Bemerkungen über die am häufigsten vorkommenden Bildungssilben slaw. ON.'; dann bespricht Verf. die Namen der Landschaften, Flüsse, Scen, Orte, wie Brandenburg, Lausitz, Havel, Spree, Berlin, Potsdam.. Im ganzen ist die Untersuchung vorsichtig; die sprachliche Ableitung wird gemauch realistisch gestützt, in einzelnen Fällen nur versucht, für Spree gar nicht gewagt. Es ist schade, dass der Arbeit etwas von Unfertigkeit anhängt.

Aus reichern Mitteln schöpft Alex. Buttmann,<sup>221</sup> der die spätern Auflagen von seines (1829 †) Vaters weitverbreiteten philolog. Schulbüchern besorgte, seine selbstständige, um- und vorsichtige Studie. Er giebt zuerst die 'Gesichtspunkte', unter welche sich die aufzuführenden Namen vertheilen lassen und hierauf für eine grosse Zahl 'wend. ON.' die Etymologie; freilich, wie Förstemann bemerkt, 'ermangelt er des urk. Materials'. Den speciellen Theil eröffnet eine histor. Skizze der in Betracht fallenden Gegenden, ganz geeignet, das Verständniss der onomatologischen Processe zu vermitteln. Wir notiren aus dieser Schrift (p. 1) den merkwürdigen Ausspruch:

Sowie der Blick des etymologischen Forschers sich vom Einzelnen in das Gebist des Allgemeinen erhebt, ist er vollkommen befugt, auch hier gewisse Gesetze zu erkennen und mit Sicherheit als solche zu bezeichnen, welche bei der Namezgebung thätig gewesen sind.

. . . Reinhardts Aufsatz über die Namen märk. Oerter 223 'zeugt von guten Kenntnissen und klarer Auffassung' (F.).

In späten Tagen verirrt sich G. Liebusch († 1867) noch einmal auf das toponomastische Feld und giebt, ganz in der Art seiner 'Skythica', die 'Erklärung der brandenburg. ON. Er findet jedoch in J. Petters 225 einen kundigen und bei aller Schärfe sachlich ruhigen und siegreichen Widerpart. Die Voraussetzungen, von denen Liebuschs Etymologie ausgeht, sind der Art, dass ihm niemand mit Vertrauen entgegenkommen kann, der eine besonnene historische Forschung von leeren Hirngespinnsten zu unterscheiden versteht (p. 119).

Die alte Etymologie, dass *Potsdam* — Burg unter den Eichen, <sup>226</sup> findet Widerspruch in

- a) V. Jacobi,<sup>227</sup> Prof. der Agricultur in Leipzig. Er denkt an slaw. pod = unter und stupenj = Stufe, also 'unter dem Abstieg'.
- b)... Cybulski, Prof. der slaw. Sprache und Litteratur in Breslau. 228 Er erkärt die zur Insel Stoderania oder Hevella gehörigen slaw. ON. 'auf Grund vorhandener Urkunden, alter Carten und sprachlicher Grundsätze' umsichtig. P. selbst, urk. 993 Posdupimi, später Potstamp, Postamp, urspr. wohl Podstapim, Podstompim, soll 'Uebergang' scil. von einer niedern Lage zu einer höhern, die hier in der That das höher gelegene Festland der Insel bildet, sein. Die Ableitung v. deb (spr. demb), dub = Eiche, die man in manchen Büchern vorsindet, habe keinen Anhaltspunkt; denn sie lasse sich weder urk., noch topographisch, noch sprachlich feststellen.

In diesem Punkte will die Entwickelung nicht einleuchten. Natürlicher klingt, was Mahn<sup>229</sup> dagegen vorbringt und wie er auch 'die unbedeutende sprachliche Schwierigkeit', die der alten Etymologie anhängt, zu lösen versucht.

Und nun die Crux märk. Namenforschung: Berlin! Wir geben nach C. A. F. Mahn<sup>230</sup> eine gedrängte Uebersicht der ältern Erklärungsversuche:

- a) deutsche:
  - 1) Bärlein, dim. v. Bär, nach dem angeblichen Gründer, Albrecht dem Bären (1106—1170). Sei auch im Wappenthier bestätigt.
  - 2) Bärlein, aber v. bär = Fischerhamen, also etwa 'Fischerort', oder = Damm, bezogen auf den Mühlendamm (Frisch 281). Gebilligt v. J. Grimm. 282
  - 3) Bärlein, aber Bärlein für das Sternbild des Kl. Bären, unter dem B. liege (Leutinger).
  - 4) dim. v. Perle (Jesuit Bissel).
  - 5) v. niederdeutschen Werl, Werder = Flussinsel, Halbinsel<sup>233</sup> (anonym).
- b) slawische:
- 1) v. poln. bor = Föhrenwald und rola = Acker. Egli, Gesch. d. geogr. Namenkunde.

- 2) v. ber, für 'nehmen', und lin Schleihe, also 'Schleihen-fischerei'.
- 3) v. ber, mit glin = Lehm, somit 'ich nehme Lehm'.
- 4) v. poln. berlo = Scepter, Stange, etwa 'eingezäunter Ort'.
- 5) v. pri, böhm. przi = bei, ziemlich, 'kleiner Berg' (V. Jacobi).
- c) keltische:
  - 1) v. ber = Krümmung und lin = Fluss (Nicolai 234).
  - 2) v. berle = Brachfeld (C. A. F. Mahn 235).
  - v. paûr, peûr, por = Weide und llûyn = Hain, Busch, also 'ein Gebüsch, das zur Viehweide dient' (C. A. F. Mahn 236). Nebst Aufzählung von 10 Berlinen und 2 Berlinchen.

C. F. Riecke (96) ausgenommen, bei allen Versuchen die Annahme slaw. Ursprungs. Schon hatte Pastor J. B. Bronisch die Sammlung aller Berline angeregt, 7 derselben näher beschrieben, alle aus Gegenden, wo deutsch und slaw. gemischt sind. 237 Es schien ihm dieser Umstand das Slaw. zu bevorzugen; freilich könnte der Name 'auch recht gut deutschen Ursprungs sein'. Da erschien der bekannte Aufsatz von J. Killisch, 238 der seither, separat gedruckt, einen merkwürdigen Absatz gefunden hat. An der Hand der bisherigen Versuche wird gezeigt, dass B. weder deutsch noch griech. (!) noch kelt. sein kann. 'Wir müssen also zu den slaw. Sprachen unsere Zuflucht nehmen' und kommen so auf ein urspr. Perlin = Ort, wo die Federn ausfallen, Mauserplatz, also dass 'der perlin' den Köllnern als Weide für ihr Federvieh gedient hätte. Aus H. Ebels Referat 'Die neueste Deutung des Namens B.' erfahren wir, 239 dass diese Ableitung 'geistiges Eigenthum des Herrn Rischel ist, der sie dem Verf. mitgetheilt, übrigens auch mehrfach ausgeführt hatte, ehe sie unberechtigter Weise veröffentlicht wurde.' Der Referent findet, trotz mehrfacher Mängel, 'die ihr zu Grunde liegende Idee vollkommen richtig'; es scheine in der sachlichen Erklärung ein Ausgangspunkt gefunden, von dem aus sich vielleicht die interessante Frage endlich einmal lösen liesse. Er erinnert zugleich, wie nahe C. A. F. Mahn, der anfänglich auch eine slaw. Ableitung suchte, der 'Wahrheit' gekommen sei mit seiner Annahme, der Berlin sei den Köllnern ihr Wald oder ihre Weide oder Hütung für das Vieh gewesen; noch vor 200 Jahren war der j. Friedrichswerder 'ein Weideplatz und zwar für Gänse', ein 'Flederworder'. Gerade durch diese Abhandlung sei Rischel zu seiner Etymologie angeregt worden. Zum Schlusse zeigt der Referent den Weg, der noch zu ebnen sei.

Köln an der Spree, die ältere Schwester Berlins, urk. Colne, Kolne u. s. f., früher etwa v. lat. colonia, also wie für Cöln a/Rh., abgeleitet, oder aus den slaw. Formen kol = Pfahl, also 'Pfahlbau' (Nicolai I. p. XIX), kal = Schlamm, also 'Sumpfort' (Pfarrer Busch), chl'm, cholm = Hügel, Inselbuckel (Barthold), will C. A. F. Mahn 240 auf wend. kolnje, sing. kolnja = Hütte aus (nicht auf) Pfählen zurückführen.

Auch die nahen ON. Spandau, Köpenick, Stolp etc. seien slaw., die Pichelsberge hingegen kelt. Ursprungs, 'Fichtenberge'. 241
Ueber Kölln a, Sp. siehe auch C. F. Riecke's oben citirte Schrift.

Für Spree dachte Joh. Christoph Bekmann<sup>242</sup> an wend. Ableitung, ohne das Etymon anzugeben oder an eine Umwandlung des alten Flussnamens Suevus, während L. V. Jüngst<sup>243</sup> das poln. prany = rechte Hand, przeprawiać = auf die andere Seite schaffen, über den Fluss setzen, beizog. Einleuchtender als Paulus Cassels deutsche Ableitung <sup>244</sup> construirt C. A. F. Mahn <sup>245</sup> aus *Zpriavani*, dem Namen der Anwohner, die vermuthlich älteste Form *Spriava*, 965 *Sprewa*, 1237 *Zsprea*, wobei *Spr* für *Srb*, *awa* = Fluss, also 'Serbenfluss'.

*Havel* dachte sich **L. V. Jüngst**  $^{246}$  als Habrla = Buchenfluss, v. slaw. habr = Weissbuche; hingegen **Mahn** denkt an kelt. Ursprung, mit Vorliebe an 'Hafenfluss', wegen der Seen, die als Hafenbecken aufzufassen wären. $^{247}$ 

Den Namen Brandenburg fasst C. A. F. Mahn 248 als vox hybrida; der erste Theil sei kelt., v. brennin = König.

Schlesien ist in dieser Zeit nur vertreten durch:

- a) . . . Arvins, Schles. Orts- und Familiennamen, 249
- b) . . . Schneider, über die sprachliche Derivation der Namen Schlesien, Lähn oder Lahn u. a. 250

Ueber mecklenburg. ON. schrieben gleichzeitig:

- a) Der Breslauer Professor . . . Fabricius († 1842), 'Das frühere Slawenthum der Ostseeländer<sup>4,251</sup> Des Slaw. nicht kundig (p. 29 Note 49), hat er das Bestreben, möglichst viele ON. (p. 29—31, 48 f.), auch die mit -gard, dem deutschen Element zu wahren.
- b) Der Arzt Frdr. L. Christian Siemssen (geb. zu Rostock 1802, + daselbst 1870) giebt<sup>252</sup> circa 70 ON. in vier Gruppen, nach Thieren. Pflanzen, Mineralien und 'andern phys. Eigenschaften', je alphabet. geordnet und wohl nicht immer glücklich gedeutet, z. B. Doberan v. dobra = gut, beran = Lamm. Es herrscht viel blosse Vermuthung, und Verf. meint: Einige dieser Benennungen erhalten ihre Bestätigung durch die alten wend. Ritterwappen (p. 52).
- c) K. Chr. Heinr. Burmeister († zu Wismar 1842), mit Benutzung von Beiträgen des Pastor J. Mussaus<sup>253</sup> († bei Doberan 1839). Mehr als die Hälfte aller dieser Namen sind slaw. Ursprungs, fast die einzigen Reste der alten Sprache, ihre Erklärung dadurch erleichtert, dass sie, wie schon Ditmer von Merseburg und Frenzel bezeugt haben, überwiegend Naturnamen sind. Die Deutung von etwa 20 derselben erweckt kein Vertrauen, da die Verff., sowie Wilh. Gettl. Beyer, der einige Zusätze liefert, 'mit der slaw. Sprache völlig unbekannt' sind. Urk. ergiebt sich Doberan — Eichplatz.
- Fr. K. Wex' Studie 254 kommt im orthograph. Abschnitte zur Würdigung.

Durch E. Förstemann angeregt, vereinigte Fr. Latendorf, Schwerin, 'die gewerblichen Strassennamen Mecklenburgs in grosser Reichhaltigkeit.255

Die bestimmte Deutung des Slawisten Hanka, für den ON. Schwerin (40), hat Wilh. Gottl. Beyer mit Zweifel aufgenommen: 'Ein Thiergarten mitten in der Wildniss!' Ihm sind 250 die alten heidn. Sche keine Wildgehege, sondern heilige Haine, in denen das edle Ross, das geheiligte Thier des slaw. Gottes Swantewit, gehegt wird. Die Zusätze von C. Ch. von Bilow 257 sind weniger toponomast. als antiquar. Gehalts. Einen Auszug aus Beyers Aufsatz gab C. W. Stuhlmann als 'Beitrag zur Erläuterung des slaw. Götzendienstes'. 258 Der Verf. selbst kehrt noch zweimal 259 zu seinem Gegenstand zurück.

Eine hebr. Etymologie giebt der Rostocker Conrector J. F. A. Mahn für Rostock. 260 Er nimmt an, auf ihrem Zuge durch Vorder-Asien hätten die Slawen das Semit. kennen gelernt und ihren neuen balt. Sitz als Hauptstadt, v. hebr. rosch = Haupt, bezeichnet. Sein Berliner Namensvetter hat Recht, wenn er Frenzels Vorschlag (41) annehmbarer findet. 261

Pommern erscheint zunächst mit zwei Monographien:

- a) Stettin, von dem Historiker Ludw. Griesebach. 262 Ein poln. Geschichtschreiber erwähnt die pommersche Veste Sczecino, die Knytlinger Saga die Wendenveste Burstaborg; jene wird von Kannegiesser, 253 diese von Kombst 254 für Stettin gehalten. Diese Hypothesen stützten Hasselbach und Hering durch Argumente; sie halten S. für die poln. Form des Namens St., B. für die Uebersetzung derselben, indem jene v. szezecina Schweinsborste abgeleitet sei. Die Frage in sprachl. und histor. Hinsicht prüfend, zeigt nun der Verf. in edel-klarer und überzeugender Weise, sowohl dass die drei Namen nicht id., als auch dass weder S. noch B. derselbe Ort mit St. sei. Ihm leuchtet ohnehin die 'Schweinsborste' nicht ein. 'Viel angemessener und der Oertlichkeit entsprechend erscheint Mrongovius' Ansicht: St. v. teti fliessen, s zusammen, stetiny ein Ort, wo Wasser zusammenfliessen'. Neben dieser Arbeit wird L. Quandts abweichende Meinung 265 kaum mehr ernstlich in Betracht kommen.
- b) Julin, von dem Slawisten P. J. Schafarik. 266 Dieser kommt nach sorgfältiger Untersuchung der ältesten Zeugnisse zu dem Schlusse, dass Julin etc. und Wineta nur verschiedene Benennungen einer und derselben Stadt sind, die bereits im 10. Jahrh. durch Volkszahl, Handel und Reichthum alle übrigen Städte des slaw. Küstenlandes Pommern bedeutend überragte. In die Erklärung des Namens tritt Verf. nicht ein.

Der Gruppenarbeit des des Slaw. kundigen Th. Schmidt <sup>267</sup> lagen die alten urk. Namensformen (im Cod. dipl. Pom. v. Hasselbach und Kosegarten), sowie die etymologischen Vorarbeiten Cybulski's vor. Bis auf einige Namen ist die Ableitung klar gelegt, und die neuere Forschung hat vor der frühern den Vorzug, dass sie, wenn mehrere Stämme vorliegen, nicht den Ausspruch unfehlbarer Gewissheit erhebt'. Diesem Wort entspricht die Behandlung, welche, die ältern Etymologien berücksichtigend, vorsichtig ihrem Ziele zusteuert. Von den 73 Namen sind 52 wend., 4 wend.-deutscher, 16 deutscher und 1 wend.-nord. Abstammung.

Das Gebiet der preuss. Sprachreste betreten wir würdig mit 'dem competenten Forscher' G. H. F. Nesselmann, der es mit Ausdauer und Geist bebaut hat und zwar auch auf altpreuss. ON. 268 Er giebt ON. mit lauks = Feld, kayme = Dorf, wanga, banga = Welle, Woge (?),

gards — Berg. gallen — Indie. Frenze, made — Raun. Role, willes — Wolf, and a little of the leavest time ramaches from the interior was being his debei nicht newint für Laurin. Tenir in de rittleser, ale volleiche in die wie man der Kumminntumpen zu Worde gaben mitter.

Als eine Territairem Frechildung dieses Mentre en dienen dann von Berne Eart Gern. is the diese diese Mentre Mentre en die de dann von Berne Eart Gern. is the diese gewie gant fishen de danne wo namentisch wangs — Welle als gewie gant fishen de danne wo namentisch wangs — Welle als gewie gant fishen de danne und lieber als Ende. allenfalls Menge gesteure nink then den ON. Demoran und die dannit verwandten: 1em in der Mentre den ON. Demoran und die dannit verwandten: 1em in der Mentre den ON. Demoran und die dannit verwandten: 1em in der Mentre den Preussen häufigen ON. Demoran und die dannit verwandten: 1em in der Mentre den Mentre der Mentre den Mentre der die preuss. Sprache die der Mentre der

M's älterer Arbeit 'Die Sprache der alten Proussent von bellete der Gymnasiallehrer M. Töppen an: 'Einige Reste der allphouss. Sprache'; 274 er bietet u. a. auch preuss. Namensbestandthelle, wie henst - Full, pelk = Sumpf etc.

Von den eben Genannten erscheinen wieder:

- a) M. Töppen: über die frische Nehrung. The Union Bordung auf Und Rhesa soll das urk. Neria, Nerei, Nergia. Nergya, Nergya, Nerige nur dan All preuss. stammen, lett. nereht auswühlen, also nusyawihlites, von den Monten wellen aufgeworfenes Land. The Frisch, eig. auf des Binchemasser des Units horing lich, sei erst neuern Datums. als Bename meht zu einglebben
- b) G. H. F. Nesselmann: fiber Tilait and Inagnit We the freshold haben beide ON, im dim., der bei dem lattamer in we neltsenem terbere der voll übernommen: Tilayte für Tilae, Rugungta für Inagnine für her beit annagen sich hier in einen Streit mit A. v. Milvantatt, der einen genem nicht.
- c) F. Norman 29: his Nehrmay and traces into relevant que a jedenfalls aism. Anadrick, facen and derivative. And consider a trace of the Naherung. Niedering, Nanthing anisated libraries and the consideration of the Name of

Nachdem J. Gottschalk die Erklärung zweier ON. aus dem Altpreuss., Kurdegar = Wald des (Gottes) Kurcho und Knipab = Sumpfgehölz versucht hatte, 280 wird aufmerksam gemacht, dass ausser dem nahen Knipab der Kneiphof, die Pregelinsel in Königsberg, auch Kniepab heisse und ein urk. Knipafh in Mecklenburg vorkomme. 281 Dafür vergleicht F. Neumann 282 das poln. Verb gnebie = im Wasser zu Boden drücken. Alle Orte dieses Namens, auch die Danziger Ortschaft Kniebau, vorm. Gnewa, Gniewowo, das mecklig. Knipaff, j. Kniebau, liegen in feuchtem Niederungssumpfe.

Pfarrer W. Hanow schreibt <sup>283</sup>: 'Die Kassubiten — ein Versuch, die Namen Kaschubiens zu bestimmen'. Mrongovius' Ableitung v. koza — kaza, kaszka — Leder, Pelz, weil die alten Bewohner einfache Pelzöcke trugen, 'könne nur dem gefallen, der sich überredet, dass die Kaschuben ihren Namen davon erhalten haben, dass sie, wie gewiss alle alten Slaven, nicht mit künstlich zubereiteten, sondern ganz einfachen Pelzen bekleidet waren' (!). Dagegen sei 'ein sehr passender Name' Kaszubianiae, Cassubitae — Grützschläger, v. poln. kasza — Grütze und bita — geschlagen. Da 'ein Haupterzeugniss des Landes der Buchweizen und das Mannagras ist, so ist der Name wahrscheinlich ein Spottname, der den Bewohnern von den feindlichen Pommern beigelegt worden ist'. Auch Pommern, Danzig u. a. ON. kommen zur Sprache.

Es wird<sup>284</sup> auf merkwürdige alte Flurnamen des Rittergutes Kirpehnen hingewiesen. Auch 'sollen namentlich fast alle Uferhöhen und Schluchten der Ostseeküste noch alte Namen haben, deren Sammlung wohl der Mühe werth wäre'.

Von Jos. Bender (92):

- a) über die vorgeschichtliche Zeit und den Namen Ermlands,285
- b) über den Namen Preussen 286 (41).

Frdr. Zschokke, 'in Insterburg lebend, hat sich in mannigfacher Art als Schriftsteller versucht und Wissenschaftliches und Schönwissenschaftliches, Wahrheit und Poesie gepflegt'. So versetzt er <sup>187</sup> neben viel anderm die Makrobier und Hyperboreer an die Ostsee und nimmt diese Stelle 'zum Vorwande, uns noch umständlich den Namen jener Boreer zu erklären': aus der Wurzel borbur, v. dem uralten deutschen und skand. Worte bor = geboren, wovon Borusgoss = Eltern, Gebärer. 'Borusci aber, der Preussen ältester Name, sei daraus abgeleitet und darum schon Ptolemäus bekannt. Dem nach wären jene Boreer die Borusker, und diese sowohl als die Hyperboreer seien ihrer Bedeutung nach die Erzeuger der Menschheit. Preussen also berge das Paradies in seinem Schoosse.' Nichts desto weniger sollen, 'nach den Nachforschungen eines Philologen', <sup>288</sup> die östlich der Weichsel genannten Phrugundionen das Stammvolk der Preussen sein. In diesem Namen sei skand. gund = Volk und Phrusi, da die alten Preussen Prusai, sing. Prusas, heissen. Es seien also alle bisherigen Auslegungen falsch, namentlich aber die, wonach PoRussi (= an Russland grenzende) aus po und Rus zusammengesetzt wäre. Dieselbe Quelle, der diese Angaben enthoben sind, <sup>289</sup> fügt bei, dass für die letztere Etymologie Voigt und Schubert sich erklären, dass sie aber von dem Pressor Cybulski, dem gründlichen Kenner der slaw. Sprache, als gänzlich falsch erwiesen sei. <sup>290</sup>

Für Preussen, urk. Pruzzi, Pruzia (10. Jahrh.) denkt C. A. F. Mahn an lith. prud = Teich, v. den zahlreichen stehenden Gewässern der balt. Seenplatte.

Anonym und fehlervoll erschien eine Schrift über die ON. der Culmer Gegend.<sup>292</sup>

Vergleichbar einer Insel im slaw. Namenmeer, stimmen die ON. des Marienburger Kreises 'auffallend' mit schles., wie *Lichtenau*, *Glogau*..., überein, <sup>293</sup> 'woraus zu folgen scheint, dass namentlich das Oberwerder von schles. Colonisten bevölkert worden oder wenigstens die Erbauer jener Dörfer Schlesier gewesen, während das Unterwerder und die sog. Niederung, letztere historisch nachweislich, aus den deutschen Marschgegenden und Niederlanden ihre Einwohner empfingen'.

Es hat sein eignes Interesse, den ON. nachzuspüren, und durch eine richtige Erklärung derselben wird für die Geschichte und die frühere Beschaffenheit des Landes viel gewonnen.

Trotz der durch Voigt, Rhesa, Nesselmann, Ostermeyer und Neumann gemachten Anfänge vermisst A. v. Mülverstedt<sup>294</sup> noch immer ein toponomast. Lexikon Preussens und will an einem Beispiel zeigen, 'welche Aufschlüsse aus archival. Untersuchungen über die alten Ortschaften zu erwarten' sind. Er findet in dem räthselhaften Wohnsdorff, welches einst auch Aukliten hiess, lediglich die deutsche Umformung des slaw. Unsatrapis, Wusatrapen. — Eben so zeigt er, dass die altpreuss. Götterburg Romowe nicht in dem j. Romsdorff, urk. 1456 Romansdorff, gesucht werden kann.

Unter dem Titel 'Auch ein Beitrag zur Bedeutung preuss. ON. erzählt L. Minden 295 eine artige Geschichte, wie Geritten, Rgbz. Gumbinnen, durch Friedrich 'den Einzigen' zu seinem Namen gekommen sei.

Der Seminardirector ... Grützmacher in Bromberg hatte <sup>296</sup> die Wiederherstellung der in der Polenzeit umgewandelten, urspr. deutschen ON. von Posen etc. angeregt und 'seinen Mitbürgern warm und dringend an das Herz gelegt'. Noch entschiedener und eindringlicher bespricht dies Edw. Kattner. <sup>297</sup> 'In der von glühender Vaterlandsliebe und hohem deutschem Nationalgefühl zugleich ins Leben gerufenen kleinen Schrift macht Verf. sehr umfassende Vorschläge', <sup>298</sup> wie diese Umwandlung zu erfolgen hätte. Er will, in stufenweiser Steigerung, den poln. ON. 1) deutsche Schreibung, <sup>29</sup> deutschen Klang, <sup>3</sup>) deutsche Üebersetzung, <sup>4</sup>) deutsche Umtaufe geben (p. 50—68). Gleichfalls mehr warm als gründlich, ziemlich im Fluge, wird der Kampf der slaw. und deutschen Nomenclatur jener Gegenden von Karl Russ <sup>299</sup> skizzirt.

# VI. Oesterreich-Ungarn.

Ein anziehendes Feld bot sich der neuern Namenforschung in Tirol. Jene unverständlichen Klänge zahlreicher undeutscher ON. schienen auf ein untergegangenes Element zu deuten, welches vielleicht, eben durch die Entzifferung seiner Sprachreste, aus mehrtausendjähriger Grabesruhe wieder auferweckt werden könnte. Es war frühe schon (22 f.) eine beliebte Annahme geworden, an etrusk. Zusammenhang zu denken; auch Kimbern und Kelten 300 wollte man in die rät. Alpenländer verlegen. Es sei jedoch, meinte Joh. v. Müller, 'schwer zu unterscheiden, was in diesem Thale tauruskisch, rätisch, kimbrisch, alemannisch, gothisch oder deutsch ist'. Noch im 19. Jahrh. wurden die verschiedenen Muthmassungen vertheidigt: Vinc. v. Pallhausen 301 sprach für kelt., Jos. v. Hormayr 302 für etrusk. Urbevölkerung; Jos. Thaler 303 theilte salomonisch zwischen 'Rasenern' und Kelten, während Niebuhr 304 annahm, dass ein Theil der rasen. Urälpler, nach Italien auswandernd, dort die Tyrrhener unterjocht hätten und aus der Vermischung beider Elemente erst die Etrusker hervorgegangen wären.

Die Lösung dieser Streitfrage versuchte nun Ludw. Steub. In Ober-Bayern (1812) geboren, philologisch und juristisch geschult, aus zweijährigem griech. Staatsdienste zurückgekehrt, Advocat und Notar geworden, widmete er seine Musse den ethnograph. und culturhistor. Verhältnissen des rät. Alpenlandes. Die Reihe einst vielgelesener, anregender Studien eröffnete er mit der Schrift: 'Ueber die Urbewohner Rätiens und ihren Zusammenhang mit den Etruskern', 305 und sie konnte nicht verfehlen, den Verf. als einen Mann von Geist, Kenntnissen und glänzendem Darstellungstalent einzuführen. Es lag auf seiner Ausdrucksweise ein heimelig wohlthuender Duft. Mehr als je zuvor zogen ihn 'jene seltsamen, schön und wunderlich klingenden Namen an'.

Mehr und mehr wollt' es mir bedünken, dass sie etwas Wichtiges zu bedeuten hätten. Ich glaubte in ihnen die letzten Worte längst untergegangener Völker zu hören, und es war mir, als müsste sich dem, der ihre Sprache verstehen lernte, ein grosses Geheimniss aus uralter Geschichte erschliessen.

Wenn die Völker Leben, Namen und Sprache verloren haben, so sprechen sie doch noch in ihren ON. fort.

Den Schlüssel zur Erklärung der zahlreichen undeutschen ON. Rätiens meinte er im Etrusk. oder, wie er das Alträt. nennt, im Rasenischen, gefunden zu haben. Im ersten Theil der Schrift sucht er das Wesen der etrusk. Sprache, zunächst die Gesetze für die Bildung ihrer Eigennamen, darzustellen; der zweite, praktische Theil nahm die rät. Namen einzeln vor, bestimmte ihre ältesten Formen und wollte die Identität derselben mit den etrusk. erweisen. Die Publication war übereilt geschehen. Der Verf. kam später zu ganz andern Ansichten; aber ein grosser Wurf war geschehen: die rät. Namenforschung war angebahnt, und mit ihr wird Steub's Name unlöslich verknüpft sein. 'Eine Fülle von gelehrten und ortskundlichen Kenntnissen, den Früchten umfassender Studien, zeichnet diese Schrift Steub's aus ... Auch Sprachforscher von Fach und Auszeichnung haben Steub's Leistung anerkannt. Welches auch immer das schliess-

liche Endergebniss der rät. Namenforschung werden mag, gewins bleibt, dans Steub als eigentlicher Urheber und Vater derselben genannt und neine ehen hesprochene Schrift als Grundstein derselben betrachtet werden wird. Unberhaupt zeichnen sich Steub's Schriften durch lebendige Unmittelbarkeit und Anschaullichkeit der Schilderung, welche überall auch Geschichtlichen gern heranzieht, und durch unverwüstlichen, oft köstlichen Humor aus. Sie sind ein Schatz, welcher jedem Freunde und Liebhaber der vaterländischen Litteratur werth und themes sein muss.

Rasch nach den 'Urbewohnern Rätiens' erschienen die Schriften von Jos. Bergmann 207 (geb. zu Hittisau, Vorarlberg, 1796, zunächst Gymnasiallehrer in Cilli, dann Custos und seit 1863 Director des KK. Münzund Antikencabinets in Wien, † 1872) und von Jos. Thaler. 200 Beide zeigten, dass viele jener undeutschen Namen nicht etrusk., sondern roman. Abkunft sind, und sie boten auch eine erhebliche Zahl annehmbarer. ja gesicherter Etymologien in diesem Sinn. Der letztgemante Auto setzt für die Entstehung der ON. überhaupt fünf Perioden, mindlich die vorröm. Pom, romanisch-deutsche, mittel- und neuhochdeutsche, an. Steub gegenuter behauptet er die Berechtigung der sprachlichen Deutung vieler Namen aus dem Kelt., indem er zeigt, dass die rasen. Stämme Steub's auch im Kelt vorkommen. Er führt auch eine Anzahl von Wörtern an, welche sich in deutsch- und. Mundarten vorfinden und sich in Bezug auf ihre Wurzeln weder aus dem And. noch ans dem Lat. oder Roman, erklären lassen. Er untersucht dann eine beteutende Anzahl von Namen nach gemeinschaftlichen Stämmen und schlieben mit einem längern Verzeichniss geogr. Namen aus dem Burggrafenanter.

Gleichzeitig gab auch der aus Paznaun gebürtige KK. Holarzt Jen. Zengent 200 zwei die ON. dieses Thals betr. Abschnitte: a) Etymologisches, b) Abstammung und Sprache. Ihm sind die Obertialer vom Engadin her eingewandert. altritisch-roman. Abkunft. die Untertialer zum Theil wenigstens aus dem Ober-Imithale gekommen. deutschen Stamma. Du Germanisirung hat, besonders im Obertial. vom rom ON. verschout z. E. Paznaue, Gulter, Inchel, deren einige erklier werden.

Dann bot, freilich rein philologisch-historisch, ohne auf ON, einzutreten, P. Pirm. Bufinstechs, eine lesenswerthe, wenn auch nicht viel Neues bietende Abhandlung <sup>201</sup> Eine späters fleusage Arbeit ergab ihm.<sup>202</sup> dass die Räter Ketten gewesen seine.<sup>202</sup>

Die bessere Einsicht, weieher sien L. Stenb nient verschliessen konnte, spiegelt sich in seiner neuern beurift. 214 Sp. wenne wer kathern, den Romanen und der Deutscher, besonders ausennnte um geen eine Menge undentscher OK., romm, aus Tirol. Voratleen und die bennen und 7. his 153) und rätische (p. 154-221), Allen auch diese iennen er von zu konnten und flüchtig zusammengetragens Angas ist zu de hunten von von Konnten um flüchtig zusammengetragens Angas ist zu de hunten von von Konnten und Greiffen abhöchen. Es ist hiehliet zu wenner das die bericht die er verstaute ein weiters Publicum für seine Laebnauere zu gewinnen um dienen Zweine noch under Schriften 215 wielnet, men gerenten ertrige princher und

Waitare tirol Beitring erosumum.

- a) von J. Vinc. Zingerle 316 eine 'kleine Lese' von ON., 'die auf mythische Basis, auf alte Sagen oder alte Gebräuche hinweisen'.
- b) von Schulrath Mor. Aug. Becker. Dieser gab ein Verzeichniss von Orts-, Haus- und Flurnamen 317 und besprach deren Bedeutung für die Geschichte. 318 Selbst in Fällen, wo die urk. Daten nicht zureichen, dürften sie dem Historiker nähere Anhaltspunkte bieten für die topograph. Verhältnisse der Vorzeit. Einzelne dieser ON. weisen mit der grössten Wahrscheinlichkeit auf die Slawencolonien zurück, die zu Anfang des 7. Jahrh. durch die Avaren eingeführt wurden; andere hängen theils mit der fränk. Besitznahme (796), theils mit der Wiederherstellung der Ostmark (976) zusammen. Der Sprecher regt jüngere Kräfte zur Pflege der Namenkunde an.

'Das Endergebniss der Forschung Alb. Jägers <sup>319</sup> ist, dass in den Breonen (bei Horaz Breuni, urk. noch 828 Breones) ohne Zweifel die kelt. Ureinwohner der mittlern Alpen zu erkennen seien und dass dieselben vor der Einwanderung der tusk. Räter die nach diesen benannten Alpen in voller Ausdehnung inne gehabt haben. Die ON. berührt Verf. nur insoweit, als ihm die mit pre-, pren-, bran-... beginnenden Orts- und Bergnamen Zeugniss für das Dasein dieses Volkes in verschiedenen Gegenden abzulegen scheinen. Der kelt. Charakter dieser B. ist freilich nicht erwiesen, um so weniger, als J. selbst geneigt ist, ihr Dasein in den Alpen vor der Einwanderung nicht bloss etrusk., sondern auch gall. Stämme anzusetzen — es wäre denn, dass sie in den europ.-kelt Urnebel hineingesteckt würden. <sup>320</sup>

In der an Steub erinnernden Frische und Lebendigkeit geben des Landes-Schulinspectors Christ. Schneller 'Streifzüge' 321 eine Menge roman. Ableitungen, namentlich die mit silva und casa, auch die v. Baren, Brixen, Meran und Tirol, manches nur als Anregung, vieles aber mit unbezweifelter Sicherheit. Nach des Verf. Ansicht sind, bis auf wenige, 'die ON. Tirols nur roman. oder deutsch', und es gelingt ihm, auch bei dem Leser, der noch geneigt wäre, dem Etrusk. oder Kelt. manches einzuräumen, denselben Eindruck zu erwecken. Eine schätzbare Gabe sind die Abschnitte II—IV, wo sich Verf. über seinen Standpunkt, über die einschlägigen Lautgesetze und die Wortverkürzungen in anschaulicher Weise ausspricht. 322

In Steiermark begegnet uns der Orientalist Joseph Freihert v. Hammer-Purgstall, welcher, zu Graz selbst (1774) geb., die Reform dieses ON. anregte. Trotz seiner hohen diplomatischen wie wissenschaftlichen Stellungen und einer unermüdeten Thätigkeit († in Wien 1856) gilt er zwar als ein ungründlicher Sprachgelehrter, dessen zahlreiche Werke, zum guten Theil, schon heute werthlos sind; allein in seiner Grazer Reform hat er wesentlich Recht behalten. Er leitet nämlich, wie schon Kopitar (36), Graz v. slaw. grad, grades = Burg ab und bekämpft zunächst das unmotivirte ä in Aussprache und Schreibung. Ein Wort darüber hatte er gelegentlich, in einem öffentlichen Blatte, 323 ausgesprochen; nach den Lautgesetzen verdiene Gratz, gegenüber der Schreibung mit ä, den Vorzug. In einer spätern Notiz 321 veranlasst ihn Idrisi's Akraisa, Akraisa, die Anregung zu wiederholen. Hiebei fliesst die Erzählung mit ein, wie bei der

Hochzeit Leopolds (1673) der die Kaiserin begrüssende Grazer Bürgermeister das Wortspiel von dem Namen der Stadt, 'welcher etwas Gnadenreiches bedeutet', und von Grazien, 'von einer irdischen Gnadengöttin', gebraucht habe. Daran schliesst dann unser Orientalist den sonderbaren Appell: 'An den Gratzerinen ist es vorzüglich, als Madonnen piene di grazie und als Grazien die wahre Aussprache in Schutz zu nehmen'.

Nachdem er dann auch in der 21. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, Graz den 22. Sept. 1843, wiederholt seine Ansichten vorgelegt und ein Zeitungsblatt 325 eine Discussion gebracht hatte, erschien die eingehende Erörterung von Gust. Frz. Schreiner 326 (geb. zu Pressburg 1793, zum geistlichen Stande bestimmt, aber zur juridischen Laufbahn übergetreten, seit 1828 an der Universität Graz, † 1872). Zunächst erfahren wir, dass in amtlichen Erlassen, in den am Orte selbst verlegten Druckwerken, sowie in der geogratists. Litteratur ä herrschend gewesen sei bis zu Hammer's Vortrag, der Viele, selbst die 'Grätzer Zeitung', verführt habe, zum a überzutreten. 327 Nun will Verf. die Frage vom sprachlichen sowohl als vom geschichtlichen Standpunkt aus beleuchten. Die slaw. Ableitung, v. grad, gradez = Burg, Stadt, allerdings nahe liegend und zuerst von dem Weiner Gelehrten Wolfg. Latius (15<sup>13</sup>/<sub>65</sub>) aufnahe liegend und zuerst von dem Wiener Gelehrten Wolfg. Latius (15<sup>13</sup>/<sub>65</sub>) aufgestellt, sei weder histor. noch sprachlich gesichert, wie schon Aventinus, neuerdings G. Seidl<sup>326</sup> und A. v. Muchar<sup>329</sup> auch andere Etymologien vorschlagen, ersterer v. boj. graenitz = Grenze, der zweite v. kelt. gradhuig = anmuthig, der letztere vom Bächlein Grecz, Grez. Verf. selbst will sogar zeigen, dass sich deutsche Ableitungen, wie graz = Gras, 'ohne Zwang, gleichsam von selbst, darbieten; wozu braucht man also noch zu unerweislichen, mit der Geschichte in Widerspruch stehenden slaw. Benennungen seine Zuflucht zu nehmen? Uebrigens ein gin den Fritscheid geoden gegens ein gleichgiltig, oh der Neme vom Slaw. in Widerspruch stehenden slaw. Benennungen seine Zuflucht zu nehmen? Uebrigens sei für den Entscheid a oder ä 'ganz gleichgültig, ob der Name vom Slaw., Kelt. od. Altdeutschen abgeleitet werde; in die deutsche Sprache einmal aufgenommen..., musste das Wort Grazze gleich den übrigen jener Umbildung folgen, welche der Bildungstrieb der hochdeutschen Sprache mit dem hellen a Vorzunehmen sich genöthigt sah. Wenn sich der Freiherr darauf berufe, dass in der ganzen Mark, sowie in der Stadt selbst alles Volk a spreche und nur einige modesüchtige Städter ä vorziehen, so sei diese (allerdings richtige) Berufung 'von gar keinem Gewichte, da der Dialekt für die Rechtschreibung der ON. das Gesetz niemals geben kann. In geschichtlicher Beziehung sei einfach auf die urk. Belege zu verweisen. Diese finden sich als besonderer Anhang (p. 208—272) der Schrift beigegeben: ein langes chronologisches Verzeichniss der gedruckten und ungedruckten Urkunden, welche den ON. enthalten, über 5000 Nummern, aus dem Zeitraum 881—1822. Die älteste Urk. habe allerdings Grazze; allein es sei keineswegs sicher, ob jenes Diplom wirklich von dem steise Grazze; allein es sei keineswegs sicher, ob jenes Diplom wirklich von dem steimärk und nicht etwa von einem österreich. Gratz, Grätz spreche; so in folgenden aber, namentlich ab Mitte des 12 Jahrh., herrsche doch ganz schieden ä, e. So sind wir denn schon im Laufe weniger Wochen, seitder von der alten, allgemein üblichen Schreibart abgewichen ist, zu sechs verse nen Schreibweisen gekommen'. Schon um der Verwirrung zu entgehen, gezeigt. das ä beizubehalten. Wir notiren als seltene Erscheinung, da Ableitung und Schreibung eines einzelnen ON. eine Schrift von 150 Seit widmet ist.

Auch der ehem. Director der Wiener Universitätsbiblio.

Jos. Diemer, spricht, vom germanist. Standpunkt aus, für ä. 22

Es kam aber auch Hammer-Purgstall, angeregt durch d.

sätze Cortembert's und De la Roquette's, auf den Gegenstand zurück. 232 Er will zeigen. dass die amtlich angenommene Schreibung Gratz, nicht mit z und noch weniger mit ä, die einzig richtige sei. Der Vocal a findet sich in der ältesten urk. Form, sowie in der ältesten Medaille der Stadt; die deutsche Sprache hat. namentlich zu Ende des vorigen und zu Anfang des gegenwärtigen Jahrh., die Neuerung e. für a, verschuldet; nur die Ungarn sprechen Gretz, und ihre beiden Schriftsteller J. K. Kindermann 233 und Schreiper 'hatten die Anmassung, dieser Aussprache durch die Schreibung ä zum Siege verhelfen zu wollen'. Bei dieser Gelegenheit macht unser Orientalist auch die charakteristische Bemerkung. der Fluss der Stadt, die Mur, habe den Namen gemein mit mehrern asiat. Flüssen, Muren und Amur.

Es verdient Beachtung, dass in diesem Stadium der Streit sich lediglich um a und  $\bar{a}$  dreht, hingegen die Frage: z oder tz? kaum gestreift, im Gegentheil tz wie als selbstverständlich hingenommen, ja als amtlich sanctionirt bezeichnet wird.

Ueber salzburg. Bergnamen schreibt wiederholt A. Prinzinger: das eine mal mehr allgemein, 324 das andere mal über eine einzelne Bezeichnung. Der erstere Außsatz verbreitet sich zuerst über die wissenschaftliche Bedeutung und den Grundsatz der Toponomastik und beginnt dann die 'Rundschau' und die 'Erklärung' der Bergnamen. Jenen Erörterungen entheben wir die Stelle:

Aus dem Namenschatze des Volkes und Landes muss sich ein Bild des Velkes, ein Bild der Geschicke des Landes entrollen lassen — ein Bild, welches, wenn auch unvollkommen, doch in Zeiten surückgreift, wohin kein urk. und vielleicht auch kein anderes Denkmal reicht, ein Bild überdies, welches für fernere Zeiten sugleich sum Prüfsteine wird der übrigen Geschichtsquellen.

Verf. spricht gegen die Grimm'sche Schule, als habe alle Namen-, wie überhaupt alle Sprachforschung von der alten Schriftsprache, von den alten Namenformen auszugehen. Im Gegentheil, er stellt 'die Sprache des Volkes obenan, in welchem die Namen entstanden und von Geschlecht zu Geschlecht überliefert worden sind. Auch die Erklärungen erregen mehrfache Bedenken. Diejenige von *Untersberg* versucht Ad. Steinhauser in abweichendem Sinne. <sup>335</sup> Das neue Princip wurde wenigstens von Einer competenten Seite zurückgewiesen. <sup>336</sup>

In dem angedeuteten Sinne bespricht die andere Arbeit die Bezeichnung der Tauern. 337 Sie zeigt eine Mischung guter Localkunde mit schwachfüssigen histor. und linguist. Annahmen, alle mit überflüssigem Wortaufwand vorgetragen. Im Volke werde T. nicht auf Gräte und Spitzen, sondern lediglich auf Pässe angewandt. Die oberital. Taurisci, von den Römern vertrieben, seien in das Tauerngebiet geflohen; T. aber sei ein echt deutsches 'Thor', dessen dim. als Thörle ebenfalls vorkomme. Auch stamme z. B. Bayer v. slaw. bojar = Krieger, Herscher, Drau v. droh (-ach), also 'dräuende Ache', Traun v. trone = dröhnende Ache; ach sei der Fluss des Hauptthals, bach, be-ach, bei-ach jener des Seitenthals. Baden sei keine Dativ-, sondern eine süddeutsche Nominativbildung u. s.f. Als Roformator will er den geogr. Namen der Alpen völlig ausmerzen; sie heissen besser Deutsch-wälsches Hochgebirge. Ihr ganzer Bau soll nicht in West, Central- und Ost-Alpen, sondern nur in eine westliche und östliche Hauptabtheilung zerfallen; die letztere, nach den landesüblichen Bezeichnungen für 'Gletscher', seien in Firnerkette (id. Schweizer Alpen), Fernerkette (id. Tiroler A.) und Keeskette (id. Salzburger, Kärnthner und Steiermärker A.) zu zerlegen. Ueberall aber sei der Hauptzug, im Gegensatz zu der nördl. und südl. Vorzone, als Höchstgebirge einzuführen. Verlorne Liebesmüh'!

Der KK. Rath Jos. Bergmann 238 deutet Juvavus, Ivarus als kelt., einen Fluss, der von dem juv — Gebirgsjoch kommt, Juvavum als den an ihm gelegenen Ort. Auch die Formen Ivaro und Igonto, beide für die j. Salzach, werden in einleuchtender Weise besprochen.

Die Länder ob und unter der Enns hatten sich zu dieser Zeit kelt. Urbevölkerung zu erfreuen. **Matth. Koch** war ein Keltomane,<sup>389</sup> der 'in förmliche Tobsucht gegen die Etruskomanie verfiel und hinter derselben sogar Parteinahme für die Annexion Süd-Tirols an Italien witterte<sup>6,340</sup>

Eingehend schreibt der Ministerialsecretär Ad. Ficker über 'das Keltenthum und die Localnamen kelt. Ursprungs im Lande ob der Enns'. 241 Dem Verf. 'steht vollkommen fest, dass beiläufig im 5. Jahrh. v. Chr. ein Zug kelt. Stämme', 300,000 Krieger mit ihren Familien, aus Gallien ausgewandert, hier sich niederliessen. Als Stützen dieser Ansicht dienen ihm auch die ON., wenigstens die der oro- und hydrographischen Hauptobjecte, wie Alpen, Tauern, Thorstein, -kar, Höll, Pyrn, Enns, Inn, Traun, Ischl, Steier, Ister-Donau, Atter- und Aber-See, Hall. 'Hütet euch am Morgarten!'

Andr. v. Meiller giebt ein Verzeichnis urk. Namenformen aus Nieder-Oesterreich.<sup>242</sup>

Anton Ritter v. Perger leitet den ON. Und 343 (Capucinerkloster mit heilkräftiger Quelle, 'zwischen Krems und Stein') v. skr. und = fliessen, uda = Wasser, ahd. undja = Wasser, Quelle, ab.

J. V. Göhlert, in dem Aufsatze 'Die Bedeutung der ON. Nieder-Oesterreichs', <sup>344</sup> bespricht neben der Bedeutung auch Gruppirung und Form der ON. im Allgemeinen, dann die mit -wald, -berg und -haus zusammengesetzten, mit Rücksicht auf ahd., goth. und kelt. Formen und ermuntert zur Sammlung insbesondere der Berg- und Flurnamen. Dabei schwebt ihm als Ziel eine Carte Nieder-Oesterreichs vor, 'aus welcher ersehen werden könnte, wie es hier vor vielleicht tausend Jahren ausgesehen haben mag'. — In einem zweiten Aufsatze <sup>315</sup> hält er die kelt. Einwanderung für unzweifelhaft. Beweis: die j. ON., die bis Böhmen sich fortsetzen. Unter den etwa 250 Beispielen erscheinen auch Zusammensetzungen mit -brunn und -reut, kelt. bryn und rawd. Mehr Licht!— Die Fortsetzung bis Böhmen bespricht Verf. in 'Bojokelt. ON. in Böhmen'. 'Unser Ziel war zunächst dahin gerichtet, die Bedeutung der ON. von einem bis jetzt noch wenig betretenen Standpunkte unparteiisch zu erörtern'. Verf. ist nämlich überzeugt, dass die Slawen, als sie in Böhmen eindrangen, 'noch bojische Volksreste vorgefunden' und deswegen sich kelt. ON. erhalten haben. 'Zwar hat die slaw. Etymologie solche Benennungen vorweg als ihr nationales Eigenthum erklärt; doch bei näherer Prüfung zerreisst das künstliche Gewebe'. Verf. stellt nun die Namen gruppenweise zusammen, je nachdem er in ihnen kelt. Wurzeln für Wald, Hain, Berg, Thal, Sumpf, Wasser etc. sieht, fürchtet jedoch (p. 153) selbst, 'nie und da etwas zu weit gegangen zu sein'.

Längst besass aber Böhmen selbst einen vorzüglichen Namenforscher: in Ign. Petters (geb. bei Aussig 1834, Schüler von Schleicher und G. Curtius, Gymnasiallehrer in Pisek, seit 1857 in Leitmeritz), tüchtig ausgebildet, nüchtern und vorsichtig bei der Arbeit und

dem Gebiete mit Ausdauer ergeben. Zuerst erschien: Uebe ON. Böhmens. In den Fusstapfen Palacky's giebt Verf. eine Ueb wie sowohl die slaw., als die deutschen ON. seines Vaterlandes abgeleitet bei letztern mit Anlehnung an Pott. Selbstständig ist der Schlussabs 'Umwandlung der böhm. ON. im Munde der Deutschen'. In der ganzen zeigen sich ein nüchterner Blick und ein richtiger Griff, wie sie von einem Palacky's zu erwarten sind. 'Während die slaw. ON. überwiegend von Penamen durch mehrfache Suffixe abgeleitet erscheinen, waltet in den deutsc Zusammensetzung... vor'. Von starker und charakteristischer Verbreitu insbesondere die auf Ansiedelung bezüglichen Ausdrücke -schlag, -ried un Eine Ortsnamencarte des Böhmerwaldes, wo schon im 11. Jahrh. nach law's II. Tode, 'fleissige deutsche Bauern, kühne Jäger und Abenteurer, Eremiten und Mönche... einrückten, die Wälder ausrodeten, Felder und ja Dörfer und Burgen bauten', wäre eine werthvolle Zugabe gewesen.

Von ihm erschien ferner:

a) Beitrag zur slaw. ON.-Forschung, 318 zunächst der Nachweis, wie die Bekanntschaft mit slaw. Wortbildung unentbehrlich ist, dann Bespi der Ableitungsformen böhm. ON., welche die natürliche Beschaffenheit bez (eine andere Classe ist nach dem Gründer oder Besitzer benannt). Wir als willkommenes Zeugniss, dass jenen 'ein unbedingt höheres Alter zuzus

ist (p. 353).

b) Als 'vorzügliche Abhandlung' wird die 'über die deutschen Ol mens I.' 319 bezeichnet. 350 Sie soll eine Reihe von Aufsätzen über 'das Wi und Interessanteste des bisher wenig behandelten Gegenstandes' eröffnen fortgesetzt wurde?). Von kelt. und slaw. ON. absehend, will Verf. 'einen blick liefern über jene, deren Herleitung aus dem Deutschen gesichert en Als Zweck schwebt ihm dabei vor, 'von der überraschenden Mannigfaltig! Ortsnamenbildung ansprechende Proben vorzuführen und unsere Historikei Aufgabe zu erinnern..., eine vollständige Sammlung der deutschen urk. formen nicht bloss der Wohnorte, sondern auch aller Gewässer... unse des herzustellen'. Verf. bespricht nun, gern die böhm. Formen mit auslän vergleichend, die Namen der Wohnorte nach der natürlichen Beschaf Berg und ähnliche, Thal, Wald..., Wasser..., Au, Werth..., übe hutsam.

Transleithanien hat von ... Resö-Ensel 'Erklärungen der ON.' erhalten,<sup>351</sup> ferner drei Beiträge aus Siebenbürgen:

- a) ... Trausch liefert anonym eine kleine Auslese urk. N formen. 352 'So lückenhaft und ungenau diese Sammlung auch ist und auch ihr Werth durch den Mangel der Quellennachweise beeinträchtigt v hätte sie doch auch schon wegen ihrer Magerkeit und ihrer Irrthümer zu folge, zur Ergänzung und Verbesserung auffordern sollen.
- b) J. Karl Schuller (geb. zu Hermannstadt 1794, Gym lehrer und Rector daselbst, † 1865) gab 'siebenbürgisch-sächs. namen von Land und Wasser', 353 nach einer weitschweifigen Ei eine Zahl ON., alphabet. geordnet, mit viel Fleiss und nicht ohne gut aber ohne ausreichende Sprachkenntnisse behandelt. Die weitaus meiste ON. sind mit der Besitznahme und Urbarmachung des Bodens entstant verrathen manche Anklänge an das niederrhein. Stammland.

Für die Kenntniss von Land und Leuten sind, wie in der Sprache überlauch in den ON. die werthvollsten Momente enthalten (p. 329).

c) G. Friedr. Marienburg, 'zur Berichtigung einiger alturk. Oertlichkeitsbestimmungen, <sup>354</sup> ist mehr geschichtlich (13. und 14. Jahrh.) als toponomastisch. Eingehend wird ein Seitenstück des schweiz. *Untervalden* besprochen. Der Arbeit liegt — in hundert Fällen nachahmenswerth — eine Carte jener Zeit bei.

### VII. Die Schweiz.

Der Uebersichtlichkeit zu Liebe dürfte sich, trotzdem eine völlig reine Ausscheidung unmöglich ist, empfehlen, zunächst die allgemeinern, auf die Schweiz überhaupt bezüglichen Arbeiten 355 zu besprechen, dann aber die Darstellung nach den beiden Sprachgebieten, dem roman und dem deutschen, getrennt zu halten.

Die Namenschrift des Zürcher Lehrers J. J. Siegfried V. D. M. (1800—1879), anonym erschienen, 356 giebt zuerst eine Uebersicht der Sprachelemente, die auf unser Namengebiet eingewirkt haben, und bespricht dann: Bergjoche und Engpässe, Bergkämme und Bergrücken. Berge und Hügel, worunter auch Vorgebirge, 'Alpen', Abhänge etc., Höhen, Gewässer und Ortschaften an denselben, Ortschaften (auch Thäler und 'Alpen'). Nach Waldungen, Gesträuchen, einzelnen Bäumen sind eine Menge Orts- und Thalnamen gebildet, ON. von Kirchen, Klöstern etc., ON. von Gewerben, Personen u. a., ON. allgemeiner Bedeutung, ähnlich lautende Namen, Unterscheidung gleichlautender Eigennamen, ON. mit Vorwörtern, Eigennamen verschiedener Sprachstämme, Endungen der Eigennamen, Volksaussprache vieler Eigennamen. Wir hätten dem Gange mehr Logik gewünscht und bemerken sofort, dass in dem abgehandelten Namenmaterial heute manche Berichtigung und Sichtung vorzunehmen wäre; aber als eine reichhaltige und gründliche, für ihre Zeit geradezu wackere Leistung, die entschieden höher steht als einige viel jüngere Versuche, darf das Schriftchen fröhlich bezeichnet werden. Der bescheidene kundige Verf. hatte nur die Absicht, 'auf diesen Gegenstand die Aufmerksamkeit zu lenken und zu genauerm Studium anzuregen (p. 5), wie er denn schon eingangs sagt:

Reiche geographische und historische Ausbeute würde das gewöhnlich wenig betriebene Studium der Eigennamen darbieten.

Von alpiner Toponomastik handelt der Aufsatz des vormals Graubündner, j. eidg. Forstinspectors J. Coaz. 357 Auf den Antrag des Verf. hatte die Generalversammlung des eben gegründeten Schweizer Alpenclub in Basel (1. Oct. 1864) beschlossen, dass das Central-Comité Vorschläge einbringen wolle, um die Nomenclatur der noch unbestimmten Bergspitzen auf geeignete Art zu ergänzen und überhaupt rationellere Principien auf diesem Gebiete zur Gutung zu bringen (p. 14). Der Artikel, eine erste Frucht dieser Amsteutverweilt zunächst bei den generellen Bezeichnungen Stock, Horn, Kopf-Pisso, Monte, Mont, Dent, Aiguille etc., auch bei denjengen der Kanne-Pässe, Gletscher u. s. f. Dann verweist er auf die Unvollständigkeit ber den

Nomenclatur und die unpassende Art, wie dem abzuhelfen versucht word betrachtet den Alpenclub als 'die nationale Macht', welche durch das Mitts Sectionen diesen Gegenstand in ihren Bereich zu ziehen habe. Für die Wiegennamen verlangt Verf. Vermeidung von Wiederholungen, Benennung der Form, sowie nach petrograph, geolog, botan. und meteorolog, Eigenthükeiten, nach benachbarten Pässen, Ortschaften, Flüssen, nicht aber, in gemeinen gesprochen, nach Personen. Der Aufsatz bietet, wie Verf. best gesteht, wenig Gründliches, und die Anregung selbst hat, sofern als solch die Beiträge von Gatschet und Ritz zu betrachten sind, im Schweizer Alf wenig Frucht getragen, ausser dass in einigen Gebirgsgruppen, soweit Fixirung und Orientirung betrifft, die Nomenclatur bereinigt worden ist.

Einen verständigen, aber raschen Blick wirft ein Anor auf die 'schweiz. ON.' beider Sprachgebiete, <sup>358</sup> die kelt., röm., r und burgundisch-alemannischen, ist aber dabei, wie auch die Redurch gute Zwischenfragen andeutet, mehrfach zu sicher vorgegangen. W captatio benevolentiae steht eingangs der schöne Satz:

Wenn ein Name auch noch so dunkel ist, dass wir an seiner Entzifferun sweifeln müssen, so ist doch immer festzuhalten, dass keiner dertel leerer Schall ist, sondern jeder eine bestimmte historische, geogr. oder kalische Veranlassung gehabt hat.

Mir ist, als finden wir in diesem Aufsatze den Embry Alb. S. Gatschets Namenwerk. Dasselbe bringt in zwangloser Fol Reihe von ON. etymologisch erläutert und zwar, im Gegensatze zu der Keltomanen, überwiegend aus dem roman. und german. Sprachgebiet, im manches nur hypothetisch, weil der Verf. 'die Leser zu weiterm Dent regen wollte', einzelnes auch als sicher geboten, was keineswegs feststeht Schwyz = Brandstätte, v. ahd. suedan = brennen, verbrennen, im jedoch eine schätzenswerthe Leistung. Ganz so urtheilt auch eine älter kundige Recension, of der auch ein bibliograph. Verzeichniss und eine Car und besondere Rubriken für Flüsse, Seen und Berge wünschbar scheiner Buch sei aber unentbehrlich für das Studium der ON. in roman. wie g Ländern. Der Kritiker freut sich des Aufschwungs der Namenforschung

l'étude des noms de lieu . . . jette de vives lumières sur l'histoire des mig ethniques. Quelques noms rappellent les anciens habitants du sol; grande partie indique à peu près comment se sont réparties les difi races qui ont successivement occupé le pays ou qui se sont fondues en

Anonym erschien der kleine Beitrag 'Keltisch-röm. Name ein Verzeichniss kelt. ON., welche die Römer vorgefunden und auf Inscauf Münzen oder in Schriften hinterlassen haben, als Agaunum, Aver Petinisca, Pennilucus, (liber pater) Cocliensis, Tarnaiæ, Genava, La Vindonissa, Viviscum, sowie Zusammensetzungen mit -dun, -dur und -duch hier wird hervorgehoben, dass sich in der Namendeutung eine Hauf der frühern Geschichte eines Landes eröffnet.

In einem vorzüglichen Werke <sup>362</sup> spricht sich der Berner ( Bernh. Studer (geb. 1794) über die vorröm. Nomenclatur des I landes folgendermassen aus:

Die Völker, welche unser Land bewohnten, bevor die Römer mit demsell kannt wurden, haben nur in den Ueberresten ihrer Wohnstätten und und in den Namen mehrerer unserer Ströme, Seen, Gaue und Gebirge Spun Daseins hinterlassen . . . Bergnamen sind oft neuern Ursprungs; viele : Mittelalter von den für landschaftliche Schönheiten empfänglichen Klosterbrüdern, mehrere erst im vorigen und jetzigen Jahrh.... gewählt und festgestellt worden... Die vielon deutschen OR. (der südlichen Alpenkette), tief nach Italien hinein, scheinen für einen viel häufigern Verkehr swi-chen den Bewohnern beider Seiten des Gebirges oder auf ein Zurückweichen der deutschen Sprache hinzuweisen.

Die durch Steub inaugurirte rät. Namenforschung ist auch dem schweiz. Rätien vielfach zu Statten gekommen. Was aber seine nähere Beziehung zu Tirol, wohl wesentlich als Frucht einer anregenden Persönlichkeit, zu wecken vermochte: eine belebte Nachfolge und Mitarbeit seitens der Landeskinder, das gelang ihm in dem nur mittelbar berührten Graubünden nicht.

Leider noch ungedruckt ist des Engadiner Landammanns Zach. Pallioppi Arbeit über die Graubündner ON. 263 Sie zerfällt in drei Theile: Namen deutschen, roman. und kelt. Ursprungs; die letztern sind besonders sorgfältig und ausführlich bearbeitet. Jeder Theil gliedert sich nach den Terrainformen, Gewässern etc. Den heutigen Formen sind immer auch ältere, urk oder litterarisch erhaltene, je mit der Jahrzahl, beigefügt; auch werden die rätoroman. überall mit ähnlichen, ital., franz. etc. verglichen.

Manche Namenerklärung haben die Pfarrer E. Lechner<sup>364</sup> und G. Leonhardi<sup>365</sup> in ihre Schriften eingestreut.

Einen kleinen Aufsatz widmete der (1884 †) Churer Staatsarchivar Christ. Immanuel Kind der 'Genesis rät. Localnamen'. Sta Für Graubünden unterscheidet der Verf. vorroman., roman. und (jüngere) deutsche ON. und giebt dann Beispiele mit pra, prau, pratum, prata, wie Prau Soing = heilige Wiese, heute in Persenn verbösert, Prau da Fens = pratum seni etc. Nicht weniger häusig seien Zusammensetzungen mit montagna, selva, pedra, ruina, ava, ronc, crap, lei..., auch chiasté = Schloss, mulins = Mühle. ferreras = Schmitten, cuorts = Höse, punt = Brücke.

Geringfügig ist ein anonymes Verzeichniss 267 a) gleichartiger Namen, b) gleichartiger Zusammensetzungen.

In der ital. Schweiz, im C. Tessin wenigstens, ist ausser einigen spärlichen und zufälligen Angaben keine toponomastische Leistung erschienen.<sup>268</sup>

Hingegen hat die franz. Schweiz, voran Genf und die Waadt, mehrere zum Theil achtungswerthe Beiträge geliefert.

Noch schwach, wie seine ersten Leistungen dieser Art (47), sind J. A. Gandy-Le Forts Deutungsversuche seiner 'Spaziergänge', rein hypothetisch, ohne urk. Formen. 'Son ouvrage... est rempli des étymologies celtiques, latines et germaniques les plus risquées'. To Dass solche Versuche kein Vertrauen verdienen, fühlt der Verf. wohl selbst; er sagt (I. p. 166):

En étymologies, plus qu'en toute autre chose, pout-être, il est sage de se garder d'un esprit exchasif.

In seinem 'Alten Genf' bespricht J. B. G. Galiffe 371 die ON. seiner Gegend. Er unterscheidet a) reinfranz und gänzlich moderne, auch die Phantasiebezeichnungen der Villen etc. inbegriffen. b) ältere franz., oft mundartliche, in beschränkter Zahl. c) kirchliche, gewöhnlich aus dem 6.—15. Jahrh, meist mit saint, noch weniger zahlreich, d) lat. meist von spätem Datum, viel spärlicher als man gemeiniglich annimmt, wie Collogny und Collonges, v. agri (regis oder) colonica, der Bezeichnung der königl. Domänen..., oder Villars, Villaret und ähnliche Formen aus villa. Weit zahlreicher als alle diese Bildungen sind jene ältern ON. die durch allen Wechsel herab sich fast unverändert erhalten haben: die keltischen. Da nur zwei Eindringlinge, die Römer und Burgunder, tiefere Spuren hinterlassen haben, so ist klar, dass alle nicht modernen, nicht german, oder nicht lat. ON, auf die kelt. Urbevölkerung zurückweisen, um so sicherer, da sie denen der übrigen altgall. Länder ähnlich, ja oft identisch sind. Ja die beiden Keltenstämme, welche an der Rhone zusammengrenzten, rechts die Helvetier, links die Allobrogen, haben, entsprechend der Verschiedenheit ihrer Dialekte, der Nomenclatur beider Ufer ein besonderes Gepräge aufgedrickt. Beiden Seiten gemeinsam sind die Formen auf -i, besser -y oder -ier, z. B. Monnetier, gespr. Monnety, ferner Dardagny u. a., auf -ex, -ey, -ny, -ni, wie Ferney, Sacconnex; dem rechten Ufer, also helvet. Gepräges, gehören an die ON, auf -in, ein dem german. -ingen), wie in Pollinge.

In dieser Skizze zeigt sich, trotz dem Mangel specieller Etymologie, ad der kundige Forscher, dem die Deutung der ON. als ein wichtiges historisches Moment erscheint.

Qu'on ajoute maintenant à ces désignations celles de même origine, mais plus medestes et plus locales encore, qui fourmillent sur les cadastres de nes esmunes rurales, et l'on aura, pour la reconstruction de notre saniez idisse gallo-celtique, une mine infiniment plus riche et plus pure que les metériaux plus ou moins romanisés et francisés tirés de l'histoire et de la géographe générales du pays (p. 22).

Weniger mit seinem Geburtslande als mit dem alten Gallien überhaupt als Namenforscher verwachsen ist der Genfer Keltist Adolphe Pictot (geb. 1799), the morning star of Celtic philology (nach Whitley Stokes) — ein vielseitiger Geist, der Mathematik Philosophie und Linguistik zugewandt. Er begann im Lehramt ging zum Militär über und schloss mit der Pflege der kelt. Sprachkunde, die ihn von Jugend auf angezogen hatte. Er erregte Aufsehen durch sein Mémoire über die Verwandtschaft des Kelt mit dem Sanskrit (1537). Das Erscheinen von Zeuss' Grammatik wirkte mächtig auf ihn und veranlasste ihn, die Grundlagen seines kelt Wissens neu aufzubauen. Von nun an verbreiten sich seine Hauptarbeiten über gall. Inschriften. Namen und Sagen. Der Tod überraschte ihn (1875) über einem grossen Werke, welches die kelt Flussnamen behandeln sollte.

In dem Aufsatze v. L. Rochat<sup>373</sup> wird Yverdon, kelt-röm. Eburodunum, Ebrudunum, castrum Ebrodunense zu erklären versucht Im Gegensatz zu L. de Bochat<sup>374</sup> und F. Troyon<sup>375</sup> weise Archivar Hotz auf die altgall. Formen *Eburones, Eburonices*, auf vier iber. *Eburo* oder *Ebora*, auf *Eburum, Eburi, Eburobritium, Eburomagus, Eburobriga, Eborolacum, Eborica, Eborâcum* und auf eine Wiederholung unsers *Eburodunum*, das j. *Embrun*. Es sei nun *dunum* urspr. Hügel, dann Veste, *eburo*, altir. *ebar* = Sumpf, also *E*. = Sumpfort.

Unter Bezugnahme auf diese Versuche berichtet nun **F. de G(ingins)**, was ihm Ad. Pictet und ein gelehrter Engländer mitgetheilt haben.<sup>376</sup> Da nämlich diese Erklärung weder auf *Embrun*, noch auf das engl. *York, Eboracum*, passe, so sei sie auch für das schweiz. *E.* verdächtig, und der Genfer Keltist nehme sie nur für 'möglich'. Die andere Ableitung sei eb-ur-dun = Castell am Wasser, wo ur = Wasser und eb = an. Die zweite Hälfte des Aufsatzes giebt, wieder nach Pictet, eine Erörterung über den Sinn des kelt. dunum, das ursprünglich = Veste (56).

A. S. Gatschets oben genanntem Namenwerke parallel geht seine toponomastische Brochure vom Genfersee, 377 enthaltend die gedrängte Erklärung von circa 250 ON. der Umgebung des Sees.

Bezug nehmend auf diese Schrift, will **H. Wiener** einige ON. bei Lausanne erklären <sup>378</sup>: Goumoëns, im 13. Jahrh. Guimoens mit der patronym. Endung ens, d. ingen, als 'bei den Nachkommen Wimods', Chillon — Steinhausen (mit Gatschet), Pérabot, Oertlichkeit bei Lausanne und zugleich ein erratischer Block bei Neuchätel, als pierre à bout, eigentlich pierre debout, Marthéray, Martrei — l'endroit où l'on martyrise et met à mort les criminels, endlich Béthusi, alt Bitusiacum, nicht wie einst Ruchat wollte, v. d. Bethaus, sondern kelt. 'die Domäne eines Galliers Bitucus'.

Ein grösseres Werk boten Martignier und de Crouzat <sup>279</sup>: ein Ortslexikon, das in alphabet. Anordnung die Ortschaften, Flüsse, Seen, Berge etc. oft ausführlich, mit vielen histor., statist. und naturkundl. Angaben, beschreibt und, unter Anführung alter, auch urk. Formen, denen die Jahrzahl beigesetzt ist, manche, freilich nicht immer gelungene Namenerklärungen giebt.

- J. J. Hisely bearbeitete die ON. des Greyerzer Landes. Se Er erklärt, je in alphabet. Folge, a) die deutschen, b) die roman. Namen von Ortschaften, Flüssen, Bergen etc., allerdings nicht mit professionsmässiger Sicherheit, aber keineswegs ohne Geschick und guten Griff, mit Angabe alter Formen, soweit die Einfälle des Keltomanen Bridel ihm solche Quellen boten. Toponomastischeraldische Märchen und den lächerlichen Traum, als sei Saanen s. v. a. Sahne = Rahm, st weist der Verf. mit Entschiedenheit ab. Sein gesunder Sinn äussert sich besonders auch in der Bemerkung:
  - Je ne puis, à la vérité, faire connaître la signification de tous les noms de la Gruyère romane. Il faudraît, pour cela, bien connaître le patois qu'on y parle, trouver la véritable orthographe des noms altérés, afin de pouvoir en indiquer la racine; il faudraît étudier avec le plus grand soin non seulement la langue et les moeurs de la contrée, mais aussi la nature et le caractère de chaque localité, et pouvoir se représenter chaque endroit tel qu'il était avant qu'il ent subi une transformation. D'autres difficultés se présentent: Il faut compler les mutilations, les déplacements de lettres, les contractions et les additions qui ont défiguré les mots. . . (p. 108).

Der ansprechende Beitrag über freiburg. ON., der einzige, der mir bekannt geworden, 362 hat wohl das Verdienst, unserm Landsmann Alb. S. Gatschet Vorbild und Anregung, insbesondere für roman. Etymologien, geworden zu sein.

Für die neuenburg. ON. ist, auch seitens der Specialgeschichte, noch wenig geschehen. Mehr als Fr. de Chambrier, 383 der für Val de Ruz und Valangin alte Formen beibringt (p. 36) und den im Jura häufig wiederkehrenden Namenbestandtheil chaux v. chaumières ableiten will (p. 14), bietet uns G. A. Matile in den ersten Capiteln seiner Geschichte; 384 allein auch hier ist die gesicherte Ausbeute gering. Jura, bekanntlich schon bei Cæsar erwähnt, soll (p. 2) v. roman. jur = oben kommen. Für die drei Dörfer Geneveys des Val de Ruz, G.-sur-Coffrane, G.-sur-Fontaines und G-sur-Saint-Martin, beruft sich der Verf. (p. 40) einfach auf die um 1670 geschriebene Chronik des Canzlers G de Montmollin. Diese setzt die Ankunft der durch Krieg und Feuersbrunst vertriebenen Genfer, zunächst 30 Familien, die im Val Travers sich ansiedelten, in das Jahr 1291. Als die Herren von Valangin, Johann und Dietrich von Neuchâtel-Aarberg, die Dinge erfuhren, liessen sie den Genfern noch günstigere Bedingungen anbieten, und es kamen 45 Familien, die sich oberhalb der Dörfer Coffrane, Fontaines und St. Martin niederliessen. Diesem Bericht fügt Matile nur noch bei, dass die drei Namen in den Urk. des 14. Jahrh. vorkommen und dass die Einwohner des bern. Genever sich gleichen Ursprung zuschreiben.

Diesen Genevez des Berner Jura widmete der Genfer L. Dufour \*\*se eine gründliche Untersuchung. Sprachlich stehe der Deutung 'Genfer nichts entgegen; im Patois des Mittelalters hiessen die Genfer wirklich les Genevoi, gespr. les Genevai, \*\*se' und ay war sehr verschieden geschrieben: ai, ais, aix, ay; ei, eix, eiz, et, ets, ex, eys, ès; oi, ois, oy, oix... Auch stimmen zur Tradition die wirren Geschicke Genfs im 12.—14. Jahrh, speciell die Ereignisse vom 6. Juni 1307, im fernern auch die für die Bernercolonie nachweisbaren Genfer Familiennamen, selbst die den Nachbarn überlegene 'Genfer' Intelligenz (!), die Sitten und die Sprache. Eine Urk., welche die Ankunft von Genfern bezeugt, ist freilich nicht beigebracht; der Verf. hält also jene Annahme, und damit die Richtigkeit im Motiv der Namendeutung, nicht für gewiss, aber für wahrscheinlich.

Für die ON. des Berner Jura hat A. Quiquerez am meisten geleistet. Manches findet sich in seinen zahlreichen Schriften 388 zerstreut, besonders in seiner Beschreibung des Leberbergs. 389

Ueber ein Seitenthal des Wallis schrieb R. Ritz. 390 Die Fehler. welche die Nomenclatur der Carten des in jeder Hinsicht so merkwürdigen Val d'Hérens zeigt, entstammen dem schwer verständlichen Patois (wo z. B. chion für Sion, zaté für château lautet). Verf. giebt eine Rundschau über die Namen verschiedener Hörner, Gräte, Gletscher, Alpen und Ortschaften des Thales. An der Seite des dialektkundigen Führers erinnern wir uns dankbar seines frühzeitigen Vorgängers Jul. Fröbel, dessen 'Reise' uns schon ähnliche, ja gründlichere Aufschlüsse geboten hat

Der Appenzeller Historiker J. Casp. Zellweger lieferte seiner engern Heimat die erste Namenschrift, 391 in der Absicht, 'zu weitern Forschungen anzuregen und dieselben hin und wieder zu erleichtern. Er erklärt Appenzell, Urnäsch, Herisau, Schwellbrunn, Hundwyl, Schönengrund, Teufen, Speicher, Trogen, Grub, Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute, Gais, mehrfach nur vermuthungsweise und zumeist ohne ausreichende urk. Belege. Während ihn die letztern bei Herisau, 827 Hernissavva = Au des Herniss, bei Hundwyl, 921 Huntvvilare = Weiler des Hunt, bei Teufen, 890 Tiuffen, später Tüffen = in der Tiefe u. s. f. auf die richtige Fährte leiten, so wird sein Gang

besonders schwachfüssig bei  $Urn\ddot{a}sch$ . Dieser Name komme vom altd. ur = Wasser und aesch, asca = Berg mit viel Erdbeerkraut, bedeute also Bergwasser (im 'Nachwort' p. 96 Wasserberg). Auch der Redaction des 'Monatsbl.' gefiel diese Ableitung nicht; sie dachte an ur = wild und kelt. asche = Wasser, also U. = Waldwasser.

Im Anschlusse an diesen Versuch bespricht auch J. Koch nach einer orientirenden Einleitung die geograph. Namen des Appenzellerlandes. Yoran geht der Landesname und die Bezeichnung Roden, letztere zwar rh geschrieben, aber richtig erklärt; dann folgen die einzelnen Gemeinden, je mit den übrigen zugehörigen Localbezeichnungen, endlich kurz die innerrod. ON., die Fluss-, See- und Bergnamen. Die fleissige Arbeit, die auch möglichst die urk. Belege beibringt, beschränkt sich zwar, soweit sie nicht einheimische oder auswärtige Vorgänger hat, häufig auf Vermuthungen und Fragen, ist überhaupt in sprachlicher Hinsicht unselbstständig, aber recht verdienstlich gerade durch die Zusammenstellung älterer Deutungsversuche.

Die ON. des C. Zürich sind fast gleichzeitig in zwei Arbeiten behandelt, zuerst von Gerold Meyer v. Knonau.<sup>393</sup> Unter Beihülfe von J. J. Siegfried giebt der um die Landeskunde seines engern und weitern Vaterlandes vielverdiente Forscher für ca. 650 Orte die urk. Namensformen, ohne auf deren Erklärung einzutreten. Aber er fügt bei:

Unmöglich ist es gar nicht, den Ursprung der meisten unserer ON. zu erklären, sei es, dass man sie ven Taufnamen, von der Lage, von hervorstechenden Erzeugnissen und dgl. herleite, während es einzelne giebt, bei welchen man auf blosse Muthmassungen sich zu beschränken hat.

Dann folgte, mit einer noch reichhaltigern Schrift, H. Meyer.<sup>394</sup> Schon um 1836 hatte Dr. Ferd. Keller, der Altmeister der schweiz. Antiquare, als eine der wichtigsten und lohnendsten Aufgaben der Mitglieder genannter Gesellschaft bezeichnet, 'Sammlungen der Ortsund Geschlechtsnamen in möglichster Vollständigkeit anzulegen. Sowohl die einen als die andern sollten in ihrer urspr. oder wenigstens ältesten schriftlich vorkommenden Form den Urkunden, Jahrzeitbüchern, Nekrologien, Urbarien und Klosterchroniken enthoben, geordnet und erklärt werden; denn

in ihnen ist eine unbenutste Quelle der ältesten Geschichte unsers Landes verborgen'. In seiner Arbeit war Verf. vielfach unterstützt. Das Verdienst 'der Deutung und Entzifferung vieler Benennungen' gebührt dem Germanisten L. Ettmüller (geb. zu Löbau 1802, Prof. in Zürich, † 1877). Die Sammlung umfasst in nahezu erschöpfender Vollständigkeit, unter 1846 Nummern, die alemann. ON., welche die überwiegende Mehrheit in dem behandelten Gebiete ausmachen. Die kelt. (roman. giebt es nur in geringer Zahl) sind bloss ausnahmsweise berücksichtigt. Die Eintheilung unterscheidet persönliche und landschaftliche Namen. Aus dieser Schrift, die anerkanntermassen zu den gründlichsten Arbeiten ihrer Art gehört, notiren wir den Satz:

Die OM.... gewähren sowohl ethnographische als sprachliche und culturgeschichtliche Aufschlüsse. Es kann mit Bestimmtheit angenommen werden, dass kein einziger aus ihnen ohne Sinn und Inhalt, bloss ein leerer Schall sei. Vielmehr sind alle, welche nicht bloss den Namen des ersten Ansiedlers uns aufbewahren, entweder von historischem oder naturgeschichtlichem Werthe ..., oder sie sind gleichsam poetischer Natur und bezeichnen die Eindrücke, welche eine mannigfaltige und grossartige Natur auf das jugendliche Gemüth des Ein-

wanderers machte. Sie enthalten oft ein kleines Gemälde, das uns im engsten Bahmen, aber in getreuer und lebendiger Auffassung, den Charakter einer Landschaft wiedergiebt.

Von engerm Gesichtspunkte aus bestätigt Jul. Studer 395 diese Anschauung:

Die alemann. ON. seigen uns ..., wie die Ansiedelung der Alemannen sich gestaltete, wie sie sich nämlich in unserm Lande eingewohnt und den vorhandenen Boden nach Bedürfniss und Vermögen bearbeitet und umgewandelt haben.

Um diese Zeit tauchte auch in der Schweiz ein Jünger keltomanischer Verirrung auf: in dem Solothurner J. B. Brosi. 396 Verf. will, besonders auf Grund von Will. Owens 'Welsh Dictionary', viele ON. des erwähnten Gebietes, als eines althelvet resp. kelt., überhaupt eine Menge von Bezeichnungen, welche entschieden deutscher Abkunft sind, wie twing, dorf, brot, aus dem Kelt. ableiten. So Aarburg, Aesch, Altmatt, Altorf... Einsiedeln etc. Demzufolge wäre Luzern 'die sonnige Ortschaft, am See hin so schön von der Mittagssonne beschienen', Schwyz = 'Landestheil, Provinz, besonders der Theil des Landes, wo Gericht gehalten worden im Keltenlande', Zug = 'eine wackere, tüchtige Ortschaft' (!). Wie viel nüchterner der eben erwähnte H. Meyer, welcher 'das blosse Nachschlagen ähnlich lautender Namen in kelt. Wörterbüchern als eine blosse Spielerei betrachtet!'

Besser ist desselben Verf. kleiner Aufsatz 'Der Name Vicus Salodurum'. 397 Nach einer Erörterung über die Ausdrücke vicus, oppidum und urbs wird S. als 'der Saler Uebergang' im Salgau gedeutet. Der Name, zuerst 219 auf dem Eponamonument, lautete urk. noch im 9. und 10. Jahrh. so, im 11. dagegen Saloturii, im 13. Salodorum, dann immer häufiger mit t, als Saloturum, Soloturum, Salatarn, Solatren, Solauro (woher franz. Soleure), Soloturund, im 16. und 17. Jahrh. mehr und mehr befestigt, Solothurn.

Alb. Jahn hat die ON. des deutschen Cantonstheils von Bern in Angriff genommen. In seiner Erstlingsarbeit 308 sind die einzelnen Landestheile und ihre Orte 'antiquarisch-topographisch beschrieben . . . mit Bezugnahme auf die urk. ON. 'Allein diese Namensformen sind oft von zu jungem Datum, um der Deutung nützlich zu sein, und diese selbst ist häufig verunglückt, oft nicht einmal versucht. Wallenbuch und Wahlern sind dem Vers. ohne weiteres v. wala abgeleitet, eine Reminiscenz an die Zeit, wo der german. Einwanderer die Kelten oder Römer-Kelten als 'Wälsche' bezeichnete; Oltingen komme v. alt her und bezeichne eine altbewohnte, vorgerman. Stätte; Entscherz und Entschwyl enthalten die Wurzel ent, hüne = Riese, die german. Bezeichnung der Kelto- oder Römer-Helvetier, Interlaken sei 'ein uralter Name' u. s. f. In den 'Nachträgen' (p. 492 ff.) giebt Verf. nach H. Meyer (133), der ihm inzwischen bekannt geworden (p. 513), Berichtigungen und Ergänzungen. 'Dies diem docet', sagt er denn auch am Schlusse, und dass er das Wort auf sich beziehen darf, beweist seine Chronik, 309 'eine geschichtliche, ortskundliche und statistische Beschreibung' der Ortschaften, Flüsse, Berge etc., in alphabet. Anordnung, je mit Namendeutungen. Die Auswahl bevorzugte namentlich auch diejenigen Ortschaften, 'deren Namen für Alterthumsforschung, für linguistischhistorische Forschung und für Landeskunde von Bedeutung sind' (p. VI). In der Vorrede findet sich eine umfängliche Note über die ON:: die Elemente, welche auf vorgerman. oder heidnisch-german. Bevölkerung, auf mittelalterliche Zustände, auf katholischen Cult hinweisen, oder welche kelt., röm. oder nord. Sprachreste bewahren, die Ortslage, die Pflanzen- oder Thierwelt, die Ansiedelungsweise, die Bodencultur etc. bezeichnen. Als Proben einer anfänglich beabsichtigten einlässlichern Behandlung der ON. sind die Artikel Ey (p. 341) und Furke (p. 375) verkürzt

stehen geblieben; jenes wird für nord. Insel:, skand. ö. ör gehalten und als Neweis einer nordischen Einwanderung betrachtet. Schwachfüssig ist auch die Neutung von Bern, besser die von Aure (p. 71). Es ist gut, dass seither die 'Nerner Geschichtsquellen' besseres Material für künftige Namenforscher gebracht haben.

Das Gebiet der Namenkunde berühren auch einige Arbeiten des oben genannten Forschers Ferd. Keller. Sein Außatz 'Der Einfall der Saracenen in der Schweiz um die Mitte des 10. Jahrh. neigt. 401 wie die span. Saracenenbande, die sich (um 891) im provençal. Fraxinetum festgesetzt, unter andauernder Verstärkung sich der Alpenpasse, von Piemont her auch der schweiz., bemächtigte und von hier aus ein paar Decennien hindurch die Alpenthäler wie die flache Schweiz brandschatzte. 402 Unter den Spuren ihres einstigen Daseins erscheinen nun auch:

a) einige den Zugängen der Pässe angehörige ON., 'über deren arab. Herkunft kein Zweifel herrscht und über deren Bedeutung die Sprachkundigen einig sind', als Aimagell — Station, Alalain — an der Quelle ('ain), Eienalp — Quellenalp, Mischabel — Löwin mit ihren Jungen — lauter Bezeichnungen, die überdies vortrefflich mit Natur oder Aussehen des Objects übereinstimmen, b) Reminiscenzen in einheim. ON., wie (Monte) Moro, la Tour aux Sar-

rasins und ähnliche.

Die Zweifel, welche den Leser unwillkürlich beschleichen, finden ihren Ausdruck in der Notiz 'Arab. ON. in der Schweiz'. 103 Dieselbe erklärt die Ableitungen für unhaltbar und stellt ihnen andere aus Gatschets 'Ortsetym. For-

schungen' gegenüber.

Besonders sorgfältig und verdienstlich sind die Untersuchungen über die numerirten Stationen am Walensee. Wesentlich vom antiquarischen Standnumeriten Stationen am Walensee. Weschtlich vom antiquarisonen Standpunkt ausgeführt, haben sie die dreihundertjährige Streiffrage über das Alter dieser Orte und damit über das Alter der Namen entschieden. Wei Sie entscheiden gegen die Annahme röm. Wachtposten, überhaupt röm. Ansiedelungen. Der Verf. hält dafür, dass die Namen rätoroman., aus dem frühern Mittelalter, und mit ähnlichen Bezeichnungen desselben Sprachgehietes, wie Alp prüma, A. seguonda bei Pontresina, zu vergleichen seien. Vielleicht dürfte die Vermuthung nicht ganz unbegründet sein, dass durch dieselben die Besitzungen eines weltlichen oder geistlichen Grundherrn bezeichnet wurden zur Zeit, als diese Localitäten nech nicht mit Häusern besetzt, sondern gleich audern intzt zu Ortschaften. täten noch nicht mit Häusern besetzt, sondern gleich andern jetzt zu Ortschaften gewordenen Gütern roncalia — Reutenen, noch unbewohntes und eines bestimmten Namens entbehrendes Land oder Weideplätze waren. In dieser Gegend besassen die königliche Kammer, die Ahnen des h. Gebhard zu Constanz, das Bisthum Constanz Güter, auch die Abtei Pfävers, in welcher im 13. Jahrh. noch ausschliesslich roman gesprochen wurde'.
Ohne Zweifel ist der unermüdliche Forscher auch Urheber der seitens der

Zürch. Antiq. Gesellschaft erlassenen 'Einladung zur Einsendung von Localitätsbenennungen', zunächt des C. Zürich, \*60 sowie des mit F. K. bezeichneten Aufsatzes Betpur.\* \*107 Im C. Zürich tragen 9 Localitäten den Namen Betpur, v. bed = Tisch, Ara, Altar, bur = Hütte, später im Sinn von Oratorium, Capella, Bethaus, ohne Zweifel einstige alem. Cultstätten, die, eben als solche, nicht zu einer (christlichen) Kirch erwachsen sind. Der Verf. weist auch jetzt wieder

auf die Wichtigkeit der Namenforschung hin:

Unter den äusserst sparsamen Quellen får die Kenntniss der Cultur unserer Thäler zur Zeit, als die noch heidnischen Alemannen dieselben besetzten und darin bleibende Miederlassungen gründeten, nehmen die alten ON. eine der ersten Stellen ein. Richt nur lernen wir aus ihnen die Namen der Einwanderer kennen ... und die Oerter, auf denen sie sich ansiedelten; sie melden uns auch die Thatsache, dass die ... neuen Herren sich weniger gern auf den zerstörten Römersitzen niederliessen, sondern mit Vorliebe Berghöhen und Thalstünde wählten, wo ... fette Weidtriften und Waldreichthum theils für ergiebigen Betrieb der Viehzucht und Jagd einluden, theils die Errichtung von Wohnungen erleichterten. Aus diesen Benennungen schöpfen wir ferner eine Menge werthvoller Andeutungen betreffend das Aussehen des Landes und erfahren, was für Nutspflanzen die Römer bei uns eingeführt, in welchen Gegenden sie Feldbau getrieben und welche sie der Cultur nicht unterworfen hatten.

Mehr Anregung als Leistung sind die 'ON. aus Unterwalden', unterzeichnet L. 408 Der Art. wünscht, dass die Gesellschaft die Aufklärung der alten, noch ungedeuteten Bergnamen, wie Titlis, Grassen, Arni..., an Hand nehme. Er leitet Lopperberg v. lopper, dem Südwestwind in Unterwalden, her und wiederholt für Stans das lat. stagnum.

Den Namen Pilatus beleuchtete H. K. Brandes. Nach einer hübschen örtlichen Orientirung behandelt er die Etymologie und gelangt, dem ältern Fracmont entsprechend, auf 'Pfeilerberg'. Wir haben hier ein treffendes Beispiel, wie leicht Irrthümer entstehen, sofern die ältern Formen nicht chronologisch festgestellt sind. Denn als in einer gründlichen Studie, die namentlich auch die den Berg umschwebende Sagenwelt eingehend behandelt, H. Runge 10 auf den Gegenstand zurückkam, da zeigte sich, dass der ältere Name, Fracmont, zusammen mit dem See des Landpflegers Pontius Pilatus, zuerst 1387 erscheint. der moderne erst in Schilling's Chronik, um gegen Ende des 18. Jahrh. fast allein zu gelten. Ist dem so, so sind alle etymolog. Versuche, v. pila = Pfeiler. pilare = kahlmachen, sogar das bevorzugte pileatus = behutet, gegenstandslos geworden.

Einer unserer verdientesten Alpenclubisten, der Berner G. Studer, führt uns zur 'Nomenclatur des Monte Rosa'. A13 Hier begann die Benennung der einzelnen Spitzen durch Ludw. Freiherrn v. Welden, als er (1823) die topograph. Carte des Gebirges aufnahm, also auf ital. Seite. A14 Es wurden getauft Nordend, Zumstein-Spitze, Signalkuppe, Parrot-Spitze, Ludwigshöhe und Vincent-Pyramide; nur die höchste Spitze blieb unbenannt, weil die Annahme galt, sie sei das Gornerhorn der Zermatter. Nun beschloss 'vor einiger Zeit' (es war am 23. Jan. 1863), auf Anregung einiger Bergfreunde in Bern, der schweiz. Bundesrath, es solle die bis dahin noch mit keinem speciellen Namen bezeichnet gewesene höchste Spitze . . . zu Ehren des Hrn. General H. Dufour, der sich 'für die schweiz. Topographie sowie für die Wissenschaft im allgemeinen verdient gemacht hat', fortan Dufour-Spitze benannt werden. Im Wallis tadelte man diesen Beschluss als Angriff auf ältere Namensrechte, und diesen Tadel

will nun Verf. zurückweisen. Allerdings sei bei den Zermattern Gornerhorn gesagt worden, aber für die ganze Bergmasse, die, von den Höhen um Zermatt sichtbar, am Ursprung des Gornergletschers sich erhebt und in Nordend und Dufour-Spitze culminirt, vorzugsweise wohl für Nordend, das vom Gornergrat und Riffelhorn aus als die höhere Spitze erscheint. Ueberhaupt heisse Gornerhorn bei den deutschen Umwohnern das ganze Gebirge (!?). Eine ganze Gruppe oder gar ein ganzer ausgedehnter Gebirgsstock, der eine Menge von Hörnern trägt, ist doch kaum als einfaches 'Horn' bezeichnet worden. Ur haben den Eindruck, als sei es mit der 'Berichtigung' nicht ganz richtig.

Der alpinen Toponomastik hat der früher genannte Alb. S. Gatschet eine besondere Schrift gewidmet. Es wird da auf 38 Octavseiten, gleichsam aus der Vogelschau und auch ziemlich im Fluge, eine Menge Namen erklärt: Berghörner, Alpen und Pässe, Bäche und Seen, Dörfer und Weiler, Thäler und Gletscher etc. Aus jeder Zeile spricht der gewandte Interprete, welcher insbesondere auch die hier wesentlich vortretenden german. und roman. Dialekte beherrscht. Er schmeichelt sich aber nicht, 'alle Meinungen der Sprachkenner . . . durch diesen linguistischen Streifzug befriedigen zu können. Und daran thut er wohl. Aber die Gabe ist um so werthvoller, da das hochalpine Gebiet von der onomatolog. Cultur noch nicht allzusehr beleckt ist. — Ferner erschienen 2 Artikel: a) Luzern, <sup>417</sup> b) Pilatus und Rigi, <sup>418</sup> zum Theil abweichend von den 'Forschungen', besonders bei Luzern, das ihm hier zweifellos als 'das rom. Adj. lozzeria, lozzeria (villa) = Ort am Moraste, v. lozza = Koth, Morast', erscheint.

Ein Beitrag von A. Lütolf (geb. zu Gettnau, Luzern, 1824, Prof. in St. Gallen, Solothurn und Luzern, † 1879) giebt in alphabet. Anordnung 130 Orts-, Berg-, Thal- und Flussnamen, unter Benutzung alter Formen, fleissig vergleichend, auch Mone und Brosi eitirend, aber keineswegs an ihre Verirrungen gebunden, überhaupt nüchtern und vorsichtig, entfernt von der Anmassung, mehr als möglich entscheiden zu wollen. 419 Auf p. 248 steht der Satz:

Der Fleiss, welcher anderwärts auf die Ortsnamenkunde verwendet wird, soll uns schon beweisen, dass hier für die Geschichts- und Alterthumswissenschaft noch eine reiche Quelle fliesse. In die Anfänge und früheste Vorzeit unserer Specialgeschichte leuchtet uns oft keine andere Fackel mehr hinüber, als einzig das Licht, welches in den Orts-, Fluss- und Bergnamen zündet.

Unter Hinweisung auf antiquarische Funde, welche die kelt. und röm. Besiedelung des *Irchels* ausser Zweifel stellen, nimmt ein **S(cheuchzer)** <sup>420</sup> diesen Bergnamen für *hercul*, in des Gottes Eigenschaft als Sonnengott, sol invictus, dem seit Vespasian die am Rheine stationirten Legionen zahlreiche Altäre dedicirt haben. *Windisch*, alt *Vindonissa* (oder *Vind-inis?*) wird gedeutet 'Weissinsel', v. altir. *find* = weiss (wie in *Vindobona* = Weissboden, *Vindomagus* = Weissfeld) und *inis*, *inse* = Insel.

Abgegangene ON.421

Die aarg. ON. sind von E. Ludw. Rochholz (geb. zu Ansbach 1809, Prof., dann Conservator in Aarau) und D. Mäder behandelt worden. An den drei im Titel 122 genannten Beispielen, denen die ähnlichen Formen beigefügt werden, versucht der erstere nachzuweisen, dass neben vielen deutschen auch röm. und rät. ON. im C. Aargau vorkommen. In Deutung der rät. erkennt man den Vorgänger L. Steub. Noch weniger selbstständig ist der zweite Beitrag. 123 Nach einer guten Orientirung bespricht Verf. die wenigen kelt.,

rät, und röm. und hierauf die alem. ON., dort an Rochholz, hier an H. Meyer (183) angelehnt, aber ohne diesem in der durchgängigen Angabe der urk. Form und insbesondere deren Zeit zu folgen. Die Schrift ist für einen weitern Leserkreis bestimmt und verdient insofern, trotz mancher unhaltbaren Annahmen, wegen der Anschaulichkeit der verschiedenen grundlegenden Erörterungen wohlwollende Aufnahme. Man spürt es durchweg, wie der Verf. (p. 7) aussprechen kann:

Bei solcher Betrachtung hat sich denn gezeigt, wie culturgeschichtlich bedeutsam die Deutung unserer ON. ist.

Aus 16 Gemeinden des C. Schaffhausen giebt Joh. Meyer, <sup>424</sup>
Prof. und Bibliothekar in Frauenfeld, eine Zahl der sonst so wenig beachteten Flur- und Localnamen, für einzelne auch die Erklärung. In den 'ältesten 14 Urk. des Cantons' finden sich Namenformen aus 779—995, z. B. *Chletgowe* (806).

Wir kommen nun zu dem Luzerner Rector J. Leop. Brandstetter, dessen Specialität darin besteht, die deutschen Personennamen in den ON. zu verfolgen.<sup>425</sup> Ausgehend von dem Satze:

Die Bedeutung der ON. für die Urgeschichte unsers Landes ist zu allgemein anerkannt, um einen Versuch zu rechtfertigen, der dahin geht, über die ON. einiges Licht zu verbreiten. Da wir aber, wie Tausende von ON. zeigen, annehmen dürfen, dass die Alemannen den von ihnen eroberten Ländereien gerne ihren persönlichen Namen beilegten, so haben jene ON., die zugleich den Namen ihres ersten Besitzers in zich schliessen, doppeltes Interesse,

führt der Verf. zunächst 'die vorzüglichsten zur Namenbildung verwendeten Wortstämme, als abar, achar, adal..., in alphabet. Reihenfolge auf und hebt neben der etymolog. Bedeutung jeweilen auch die mythologische hervor. Dann folgt ein Résumé nach Fr. Stark, 426 indem jeder der besprochenen Formen auch eine Liste der dem Localgebiete seiner Arbeit angehörigen ON. sich anreiht. An der Stark'schen Studie vermisst unser Verf. (p. 382) nur das eine, dass sie zu wenig Rücksicht auf die in ON. enthaltenen Personennamen nimmt; denn

gerade die bezüglichen ON., deren Wandlungen bisweilen Jahrzehnt für Jahrzehnt vor unsern Augen liegen, müssen über die Gesetze, wie sie zu Stande kamen, mannigfachen Aufschluss geben.

Nun beginnt 'eine Hauptaufgabe, die wir uns gestellt haben, nämlich diese Personennamen in den schweiz. ON. aufzusuchen und sie an der Hand der gegebenen Gesetze zu deuten' (XI. p. 389). An der Spitze dieser vorzugsweise der Central-Schweiz angehörigen Namen begegnet uns, wie billig. Luzern, und zwar, was ebenfalls zu billigen, in eingehender, geschichtlicher wie sprachlicher Erörterung (XI. p. 542—553). Der Name ist dem Verf. von deutscher Abkunft, aus Luzo, der Kose- und Kurzform f. Chlodegar, Leodegar, Liutger, und ern, ahd. arin, airin = Feuerplatz, Vorhof, Hof etc., wie ja auch 'die Stiftskirche (St. Leodegar) die nähere (neuere) Bezeichnung 'im Hof' trägt und unter den murbach. Aebten das Hauptgericht auf ihrem Vorhofe gehalten wurde'. In dem Versuche, die zahlreichen weitern nach Wortstämmen aufgeführten ON. aus Personennamen abzuleiten, ist Verf. wohl nicht immer glücklich gewesen; aber als anregender und lehrreicher Beitrag muss die Arbeit anerkannt werden und — fügen wir bei — ist sie auch von A. Birlinger 127 anerkannt. — Von demselben Verf. waren vorausgegangen: 'Zur Geschichte der ON.; 128 Tellenmatte 129 und Birnoltz. 130. Von dem mundartl. telle, delle, für die Bergföhre, pinus montana, komme nicht allein die erwähnte Tellenmatte, sondern vielleicht auch die Tellencapelle. Diese hätte wenigstens in dem Oertchen Tannencapelle, Hergiswyl, ihr Pendant.

G. Studer giebt<sup>431</sup> ein 'Verzeichniss der in dem Jahrzeitbuch vorkommenden (Familiennamen, Vornamen und) Namen der Gassen und Quartiere der Stadt Bern'.

# VIII. Die Niederlande und Belgien.

Mehrere Arbeiten verdanken wir den archival. Forschungen L. Ph. C. van den Bergh's. Sein Hauptwerk, 432 uns nur in zweiter Auflage vorliegend, wird im folgenden Zeitraum zur Besprechung kommen. Auch die ON. in Geldern 433 sind aus urk. Quellen geschöpft. Im Rückblick findet der Verf., dass die Orte 'hunen naam veelal van den stichter, ook dikwijls van de plaatselijke gelegenheid . . . ontleenden — wieder die Andeutung der beiden Hauptkategorien Natur- und Culturnamen. — Zwei andere Aufsätze desselben Verf. fehlen mir. 134

'Unbedeutende Untersuchungen' (F.) hat C. R. Hermans über die ON. von Nord-Brabant geschrieben: einen Schlüssel 435 und eine Einleitung. 436

Den Flussnamen Laak, Leek, Lek hat P. C. Molhuysen behandelt, ferner 'angelsaksische namen en worden' gegeben und über 'de Anglen aan den Nederrijn en in Nederland' geschrieben.<sup>437</sup>

In einem allerliebsten, frisch geschriebenen Büchlein hat J. Aurelius <sup>438</sup> (pseud. für J. ter Gouw), der mehrere verdienstliche Werke über Amsterdam herausgegeben, <sup>439</sup> die Namen der Strassen und Plätze, Canäle, Schleussen etc. dieser Stadt erklärt. Der Verf. wählt nicht die Form des Lexikons, sondern die systematische Behandlung in 13 Capiteln; er bespricht zuerst die an den ältesten Zustand erinnernden, dann die mit wichtigen geschichtlichen Ereignissen verknüpften, von Gebäuden, von Eckhausbildern, von Personen und Titeln, von Handel, Schifffahrt und Markt etc. entehnten Namen. Aus den zahlreichen urk. Belegen — man vergleiche nur den ON. Amsterdam (p. 16 f.) selbst — sowie aus dem Umstande, dass alles Zweifelhafte in ein besonderes Capitel verwiesen ist, erkennt man sofort, dass die Arbeit auf den umfänglichsten und solidesten Localstudien fusst, und der Verf. darf (p. 6) wohl den gegen Namenerklärungen misstrauischen Leser beruhigen: Niemand braucht zu fürchten, 'dat ik schotels vol gissingen, gekruid met allerlei etymologischen onzin wil opdisschen'.

Noch erwähnt mir, in unermüdlicher Hülfbereitwilligkeit, Herr Dr. J. Dornseiffen, Bibliothekar der Amsterdamer Aardrijkskundig Genootschap, zwei weitere Namenschriften: von L. A. te Winkel,<sup>440</sup> Over de Woorden met den Uitgang -ing, und von Karl Strackerjan,<sup>441</sup> Die jeverländ. Personennamen, mit Berücksichtigung der ON.

Prof. M. de Vries, in seinem Aufsatze Leiden of Leyden?<sup>442</sup> betrachtet den ON. Leithon, Leithen, Leiden als dat. einer ältesten Form Leitha

und leitet diese von einem Verb, goth. leithen, ags. lithan = vorbeigehen, -fahren, hier im Sinn von Wasserleitung, Canal, ab. Die Schreibung mit eij sei jederzeit missbräuchlich gewesen. Es gilt in Holland als sicher, dass das alte Lugdunum nicht an der Stelle der j. Stadt stand, dass die beiden ON. trotz allem Anschein einander nichts angehen und erst bei Gründung der Universität der Ort in L. Batavorum umgetauft wurde.

In dem eben neu constituirten Belgien erschien, gleich zu Anfang unsers Zeitraums, eine Arbeit des Brüsseler Advocaten P. Spinnael über die Namen Bruxelles und Brabant.448

a) dass alle alten ON., wenn sie einer von Ausländern besetzten Colonie gelten, dem Namen dieses Volkes nachgebildet seien (p. 7), wie *Anvers* von den

Ampsivarii (!),

Ampsivarii (!),
b) die Benennung nach der Ortslage sei 'la plus pauvre, la plus insignifiante, la plus rare de toutes les origines des noms propres' (p. 21), giebt Verf. die Ableitung von den alten Bructeri: Broeksele und Bracbant (eig. Bructerbant) = Ort resp March der Bructeri. Er zeigt viel Belesenheit, auch in alten Namensformen; allein wo ihm diese, wie Bruolisela (976), unbequem werden, schiebt er sie bei Seite. Wer wisse, dass der ON. von den Bructeri komme, der frage nicht mehr, 'quelles sont les différentes manières dont on s'est servi. à diverses époques, pour indiquer la ville' (p. 20). Es ist, als vertheidige ein gewandter Anwalt, was er selbst nicht glaubt. — Wir erfahren dabei, dass die bekannte Etymologie Brughsenna (= Brücke über die Senne) von keinem geringern als dem Bollandisten Henschenius herrührt (p. 21).

Diese Arbeit bildet den Vorläufer einer Serie von Namenschriften, die auf amtliche Anregung entstanden. Eine erste Instruction (12. Mai 1843) verlangte von den statistischen Provincialcommissionen ein Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften der Provinz und zwar, so schrieb der Minister des Innern vor, in den amtlichen Namensformen und mit kurzer Angabe der Etymologie. Die erste Frucht war ein Mémoire von J. Frans Willems (geb. zu Bochout 1793, + 1846) über Ursprung und Schreibung der ON. von Ost-Flandern. 444 Die Centralcommission beschloss den Druck der Schrift und empfahl sie den andern Provinzen als Muster. Nach diesem bearbeitete nun A. Kreglinger die ON. der Prov. Antwerpen.445 Er giebt die urk. Formen nebst den zugehörigen Citaten, auch neuere aus amtlichen Quellen. Nun kam J. J. de Smet, chanoine pénitencier de la cathédrale de Gand, auf Ost-Flandern zurück,446 theils weil Willems seine Arbeit nur als unvollkommenen Versuch hetrachtet hatte, theils wegen abweichender Ansichten. Er stellt zunächst (p. 8 f.) die Endungen alphabetisch, je mit Angabe ihrer Bedeutung, zusammen und bespricht dann (p. 10 ff.) die einzelnen ON., voraus *Gand.*, *Gent.*, welches schon der Benedictiner Carpentier, der gelehrte Fortsetzer des Du Cange, v. spätlat. venta, venda = Markt abgeleitet hatte. Dann liess der Chorherr eine zweite Arbeit, über West- und Seeländisch-Flandern, 417 folgen. Für *Brügge* (p. 6), das nie einen Fluss besessen, verwirft er den Sinn Brücke: 'comment peut-on supposer qu'on y ait bâti dès lors un pont assez magnifique pour donner par autonomase, son nom à la ville?

Die ON. der Provinzen Hainaut<sup>448</sup> und Brabant<sup>449</sup> übernahm

A. G. Chotin. Er bespricht die ON. in alphabet. Folge, giebt von jedem die ältesten urk. Formen und fügt bei jeder Gemeinde die zugehörigen Weiler bei. Sie flösst jedoch, da Verf. philologisch nicht genugsam vorbereitet war, kein rechtes Vertrauen ein und kann nur als Vorarbeit betrachtet werden. So heisst es bei den Flussnamen (p. XXXVIII): la Senne, c'est la vache, du mot allemand senne, la Motte = la truie, la Velpe = le petit chien, cette rivière fut ainsi nommée, sans doute, à cause de ses sinuosités. Was soll man damit machen?

Die gründlichsten Arbeiten der Serie hat Ch. Grandgagnage geliefert: zunächst eine kleinere Studie über alte Namenformen, 450 dann eine Denkschrift 451 und endlich ein Wörterbuch 452 über die ON. des östlichen Landestheils. Sie fussen auf reichem, sowohl urk. als litterar. Quellenmaterial. Benutzt sind insbesondere die die Abteien von Stavelot und Malmédy betreffenden Diplome, die von Ritz herausgegebenen Documente, die Chronik von St. Hubert, das Diplom des Königs Arnulph (888), die Gesta abbatum Trudonensium, die Miracula Sancti Wieberti und die Gesta abbatum Gemblacensium etc. Verf. zeigt sich als 'tüchtiger Forscher, der vor allem darauf sah, die Namen in ihren ältesten urk. Formen zusammenzustellen und schlechte Lesarten zu emendiren. Erklärt hat er ziemlich wenig; aber was er erklärte, hat für seine Zeit Hand und Fuss gehabt' (B.). Im 'Memoire' (p. 7) steht der Satz:

Il me suffira de contaster que les noms portent nécessairement l'empreinte du peuple qui les a créés. Les mots sont donc de vraies médailles, souvent plus ou moins frustes, sans doute, mais par contre d'une provenance moins suspecte que ne l'est celle de bien de médailles métalliques.

Wenn auch einzelne Beiträge des belg. Unternehmens an Unreife leiden, so muss dem Ganzen das Verdienst einer zeitgemässen Anregung zuerkannt werden, die seither in der einen oder andern Form ihre Nachgänger gefunden hat. Man kann auch kaum ohne Interesse lesen, wie sich Chotin (p. VIII f.) über die Wichtigkeit der Namen ausspricht:

Souvent l'analyse des noms de lieu détermine à laquelle de ces époques remonte l'existence des diverses localités. Il importe souvent pour l'historien de connaître l'étymologie des noms propres des villes, car elle suffit maintefois pour le mettre sur la trace de leur origine, et rectifie, en même temps, la géographie si intimement liée à l'histoire.

Er bedauert (p. IX), dass es auch in Belgien immer mehr Mode werde, die Sectionen der Gemeinden mit 1, 2, 3 . . . oder A, B, C . . . zu bezeichnen und so die alten Weilernamen zu verdrängen.

Partout le style moderne et pâle de la bureaucratie tend à remplacer l'énergique et brillant coloris du language de la tradition et des temps primitifs . . . Malheureux que dévore la soif de tout moderniser, ah! de grâce, respectes ces restes vénérables des vieux temps! cesses de porter le coup du Vandale à la langue de vos ancêtres, aux naïves et fidèles légendes qu'ils vous ont transmises. La tradition est aussi une relique que l'on ne peut briser sans encourir le reproche d'impiété.

Die limburg. ON. hat endlich G. J. de Corswarem bearbeitet.<sup>453</sup> Er erklärt im allgemeinen Theil die Namen der alten Bewohner und Landschaften (p. 14—27), im speciellen die der Gemeinden und Weiler (p. 29—141), oft mit Angabe der ältesten urk. Formen, aber in den Ableitungen wenig verlässlich, und

entstellt durch eine Menge Druckfehler, selbst wieder in dem langen Druckfehlerverzeichniss (p. 142). Zutreffende und obsolete Etymologien reihen sich friedlich an einander. Hasselt z. B., mit selt als corr. des deutschen Zelt', wird als Zelt im Haselgesträuch oder, da els = Erle, auch 'Zelt im Erlengebüsch' erklärt oder 'plus probable', v. hasla = Zweig abgeleitet, so dass es = Hütte von Zweigen. Bruxelles bedeute, wenn = Bruchzelt, 'Hütte in der Sumpfwiese', wenn aber = Bruchsel, 'Haus in der Sumpfwiese'.

'Das reichste Material liegt uns aus dem heutigen Belgien vor, wo freilich kelt. und roman. Elemente eigenthümlicher Art die Beurtheilung erschweren. Am höchsten stehen hier unzweifelhaft die gründlichen Untersuchungen von Grandgagnage, die sich über das ganze östliche Belgien erstrecken, unvergleichlich tiefer die beiden Aufsätze von Chotin . . . Kreglinger liefert ein sauber geordnetes und wenigstens vom historischen Standpunkte genügendes Material . . . Noch sehr der Berichtigung bedurften die Forschungen von Willems . . . , und diesem Bedürfnisse suchte de Smet durch seine Arbeiten abzuhelfen . . . , freilich ohne die nöthigen Kenntnisse und Sammlungen' F Kenntnisse und Sammlungen'. F.

'Zwei armselige Abhandlungen' über die ON. der belg. Prov. Luxemburg bietet . . . Prat. 454 Als Keltomane schrieb l'Evêque de la Basse Mouturie, 455 und 'noch toller' . . . Jeantin, 456 welcher alle ON. 'von der (ihm unbekannten) hebr. Sprache ableitet.

Auch das grosse, unter dem Patronage der Regierung herausgegebene Nachschlagewerk von Jul. Tarlier und Alph. Wauters 457 giebt für jede Gemeinde die Erklärung des Namens, seinen Ursprung, seine Formen zu verschiedenen Zeiten wie in verschiedenen Dialekten und Sprachen. 458

Ohne Zweifel wirkte die belg. Anregung auch auf das benachbarte Luxemburg. Es erschienen hier drei Schriften über Ableitung und Schreibung der ON. des Landes, zwei anonym, 459 die dritte von . . . de la Fontaine.460

# IX. Die skandinavischen Reiche

(Schweden, Norwegen und Dänemark).

Auch Schweden erhielt seinen Keltomanen: im Rector C. J. L. Almqvist (geb. in Stockholm 1793, + 1866), welcher insbesondere die ON. Uplands und Vestergötlands als Beweis kelt. Ursprungs geltend macht.461

In seiner Beschreibung der Grafschaft Dal giebt der Priester A. Lignell<sup>462</sup> (geb. in Dalsland 1787, † 1863) urk. Namensformen.

Der Sprachforscher J. E. Rydqvist (geb. zu Göteborg 1800, Oberbibliothekar der K. Bibliothek in Stockholm, + 1877), in seinem geschätzten Werke, 463 bespricht die in ON. auftretenden Bestandtheile, fast nur das Grundwort, ungenügend für heutigen Bedarf (nach R. Geete).

Die Uebersetzung eines Nationalwerkes, 464 unter Mitwirkung des Magisters Karl Säve (geb. in Gotland 1812, später Prof. 'i fornnord. språket', † 1812), giebt in den Noten die Erklärung isländ. ON. Seine Antrittsvorlesung 465 behandelt diejenigen ON., in welchen Götternamen als Bestandtheil erscheinen, in sprachlicher Hinsicht.

Aus alten Urkunden liefert der Priester O. R. Bellander 466 (geb. in Vestmanland 1794, † 1873), der sich offen als Nicht-Fachmann erklärt und darum mit grosser Vorsicht zu Werke geht, eine Menge alter Formen vestmanländischer Districts- und Kirchspielsnamen (nach R. Geete).

Einen angesehenen Forscher besass Norwegen in dem Historiker Peter Andr. Munch. Geb. 1810 in Christiania, studirte er die Rechte, begann aber bald seine histor.-antiquar. Forschungen und wurde 1841 Professor der Geschichte an der Universität des Landes. Er bereiste nicht allein den skandinav. Norden, sondern auch (1849) Schottland, welches ihm fast zur zweiten Heimat wurde, England, Irland, die Normandie, Italien etc. Er † 1863 und hinterliess sein Hauptwerk, Det Norske Folks Historie, unvollendet, nur bis zur kalmar. Union reichend. In der Beschreibung des mittelalterlichen Norwegen 467 giebt er 'das reichhaltigste bis jetzt vorliegende gedruckte Verzeichniss älterer Namensformen, wobei nur — wie auch bei den einschlägigen Schriften Munthe's — zu bedauern ist, dass von den in alten Quellen überlieferten Formen nicht die nach (oft unrichtigen) Muthmassungen des Verf. gebildeten geschieden sind. Die Vorrede des Werkes enthält sehr wichtige Beiträge zur Erklärung alter Namen. — Die zu einem Theil der Edda gegebenen 'geographischen Bemerkungen' 468 und die specielle Namenschrift des Verf. sind seinen gesammelten Schriften einverleibt. 469

Die Programmarbeiten des Gymnasiallehrers Mart. Arnesen a) Etymologisk Undersögelse om norske stedsnavne (paa -lo, -vin, -vang),<sup>470</sup> b) Minder om hedensk Gudsdyrkelse i vore stedsnavne,<sup>471</sup> c) Om roden sru,<sup>472</sup> konnte ich trotz vieler Bemühungen nicht erlangen. Er 'hat auch häufig onomatolog. Notizen in verschiedene norweg. Zeitungen geliefert' (OR.).

Aus Fr. Schierns Schrift<sup>473</sup> 'geht mit Gewissheit hervor, dass auf Laaland und Falster, vielleicht auch auf Langeland, einst Slawen gewohnt haben'. Die betreffenden ON. werden gruppenweise besprochen.<sup>474</sup>

Capt. E. Madsens Monographie 475 der seeland. ON. (mit Supplement über diej. von Samsö) bespricht in der Einleitung die Schwierig-

keiten und Wege der Namenforschung. Sie unterscheidet ein-, zwei- und mehrgliedrige Namen. je nachdem das 'Gattungswort' einzeln steht (z. B. Skover) oder durch ein 'Bestimmungswort' näher bestimmt ist (wie in Bögeskov (oder aus Zusammensetzungen solcher besteht (z. B. Praestō Aa). Hierauf wird das gesammte Material sowohl unter die Gattungs- als Bestimmungswörter eingeordnet, die erstere Classe nach alphabetischer Folge, die andere abgetheilt in Personen, Thier- und Pflanzennamen etc.

Ch. Beissel in Kopenhagen giebt, 476 nach den Sprachforschern N. M. Petersen und Lyngbye, circa 75 Appellativa, die in nord. ON vorkommen, oft mit einzelnen Beispielen. Auch ein Aufsatz J. Dynlunds 477 lehnt sich Madsens Arbeit an.

### X. Britisches Reich.

Grundlegend für die Erklärung ags. ON. wurde J. Grimm's engl. Schüler, J. Mitchell Kemble (geb. zu London 1807, anfänglich juridischen, dann sprachlichen Studien in Cambridge und Göttingen ergeben, besonders hervorragend als 'Anglo-saxon scholar', † 1857, durch sein Actenwerk. This work contains upwards of 1400 documents, consisting of grants of kings and bishops, the settlements of private persons, the conventions of landlords and tenants, and the technical forms of judicial proceedings. But the most useful part of this noble monument of Kemble's philological learning, to the topographical enquirer, is that of the Anglo-Saxon boundaries, which coutains an almost inexhaustible store ot local information. The preface to the third volume of the Codex also has much valuable matter on the names of places, with a short glossary of terminations; and the Index at the end of the sixth volume is indispensible to County Topographers'. Auch das geschichtliche Werk desselben Verf. Contains, especially in the Appendix, many valuable observations on Local Nomenclature'. Aus diesem Werke notiren wir auch den Ausspruch:

It cannot be doubted that lecal names, and those devoted to distinguish the natural features of a country, possess an inherent vitality which even the argency of conquest is unable to remove.

Von dem Actenwerke lagen dem Hallenser Historiker, Heinr. Lee (geb. 1799 in Rudolstadt, später Eiferer für religiösen Obscurantismus und politische Reaction, † 1878), als er, gereift in Arbeiten über Geschichte des Mittelalters, sowie altgerman., angelsächs. und kelt. Studien, auf jenem Grunde fortbaute, 480 erst die beiden ersten Bände vor. Die etwa 1200 ON. werden nach Grund- und Bestimmungswort erörtert. Der generelle derselben bezeichne die Art der Ansiedelung, wie -twa, -ham, -ham, -burh, -by, -bold, -thorp, -hearh, -ealh, -heal, -kirke, -sele, -cote, -inne, -seta, -wurd, -stede, -wic, -haga, -gaeat, -paed, -waeg, -toft, -telga, -falod, -hide, -snadas, -maed, oder die Natur des Bodens, wie -hyl, -dun, -beerh, -hlaw, -dic, -hrycg, -clif, -stan, -stige, -denu, -hole, -scylf, oder es sind Namen von Gewässern, Sümpfen etc. Die Besprechung des Bestimmungswortes führt

den Verf, auf die beiden Hauptelasse; namen unterschieden haben in station Saxon scholar, und aus solden b (p. 3) sagt:

Hames of places in a great measure belong to the closest and most primitive evidences of language, and they are of the mignes importance in the historiof nations and dialects

Diesem Ausspruche gemassers to the a den Intimations of German Motto at In-Saxon Names of Placest growth to

Ein besonderes Interesse dan. Es hat sich gezeigt, dass die eine ein Namen hat, die in der begein der hie

Kent

HILLIDER

· ...

Andsobiestan Linanea Linane (Lin Craegea Durbeat Wisheat

ar Bartun

u. s. f. u. s. f

Diese University of Ansiedelungen, des and fassiedelungen, des and fassiedelungen, des and fassiedelungen, des and fassieden Herve, Erschaffen ausgehöhren er Afrika angenommen so. Afrika angenommen

Hier tograme in Assumes we machet Theorems craim alternative of the Carrier Sparen der Normanie in Sparen der Normanie in Sparen der Normanie in Sparen der Normanie in England 1 tograme in England 1 tograme in Sparen der Sparen der

Egli, Gegen in programmenter.

moreland (158), Cumberland (142). Die Gesammtzahl aller nord. ON. Englands dürfte sich auf 1500 belaufen. Kürzer behandelt sind die ON. Schottlands (p. 258—261) und Irlands (p. 403 f.), die weniger zahlreich und norweg. Abkunft sind. Schade, dass in den drei Uebersichtscarten die skand. ON. nicht einge-

tragen sind.

Eine neue Reise (18<sup>31</sup>/<sub>52</sub>) führte den Verf. nicht allein nach England, sondern auch in die Normandie, in die Bretagne und zur Loire und brachte ein neues Werk als ausgereifte Frucht dieser Studien. <sup>183</sup> Dasselbe folgt dem chronolog Gange und unterscheidet das Zeitalter der Vikinger, der Besiedelung und der grossen Eroberung. Wie aus diesem Plan hervorgeht, tritt nur der zweite dieser Abschnitte näher auf die ON. ein. Die sorgfältige Verwerthung der histor., antiquar. und sprachlichen Zeugnisse hat ergeben, dass nicht allein die Osthälfte Englands, sondern auch die Normandie von Dänen erobert und besiedelt worden ist, dass aber dort das dän. Element, numerisch weit stärker und über das halbe Areal ausgebreitet, eine wichtigere Rolle spielte als in der Normandie, wo es, gleich von Anfang mit fränk. Blute sich mischend, dem fränk. Uebergewicht gegenüber nicht lange andauerte und viel weniger ON. hinterlassen hat. Immerhin sind es auch hier mehrere hunderte, im dep. Seine-Inférieure allein über 150. Welch überraschende Uebereinstimmung die altdän. ON. sowohl Englands als der Normandie mit denjenigen des Mutterlandes zeigen, ergiebt sich aus folg. Tafel (p. 182):

| Normandie  | England        | Dänemark   |
|------------|----------------|------------|
| Carquebu   | Kirkby         | Kirkeby    |
| Tournebu   | Thornby        | Tornby     |
| Tourp      | Thorpe         | Thorp      |
| Thuit      | Thwaite        | Tvede      |
| Longuetuit | Longthwaite    | Langtved   |
| Braquetuit | Brackenthwaite | Bregentved |
| Languetot  | Langtoft       | Langtoft   |
| Bek        | Beck           | Baek       |
| Houlbec    | Hole-beck      | Holbek     |
| Le Houlme  | Holme          | Holm       |
| Auppegart  | Applegard      | Abildgaard |
| Lon, Londe | Lont, Lund     | Lund       |
| Nez        | Ness           | Naes       |

Augenfällig unterscheiden sich diese Namen von den ags die auf -ceaster, -byrig.-burh, -wic, -wyl, -ford, -ham, -tun auszugehen pflegen, sowie zugleich von der jenigen, welche die norweg. Colonisten in Shetland, in den Orkneys, den Hebriden etc. gewöhnlich mit der Endung -bolstadir, verkürzt in -buster, -bost, und -stadir, verk. -ster, eingeführt haben. Eine Uebersichtscarte unterscheidet das dän. Colonialgebiet mit roth, das norweg. mit grün.

Ein heute noch geschätzter Beitrag Rob. Fergusons bespricht die normannische Colonisation. Verf. beweist, dass die beiden in Rede stehenden Landschaften durch Normannen, und zwar in der zweiten Hälfte des 10. Jahrh. von der gegenüber liegenden Insel Man aus, besiedelt und die kelt. Vorgänger grösstentheils aufgerieben oder verdrängt worden sind, dass also die heutige Bevölkerung wesentlich als ein normännisch-angelsächs. Gemisch zu betrachten ist. Da hier die Geschichtsquellen den Forscher fast gänzlich im Stiche lassen, so fusst sein Nachweis auf den von den Einwanderern hinterlassenen Spuren, den cultischen und socialen, den Gräbern, den Runen, den Sitten und Gewohn-

heiten, dem Dialekt, hauptsächlich aber den Familien- und ON. (auch die der Berge, Seen, Flüsse etc. inbegriffen), und zwar spielen diese geogr. Namen, auch in den übrigen, uns nicht direct berührenden Abschnitten vielfach beigezogen, eine übermächtige Rolle. Dass die normann. Einwanderung nicht etwa, wie in andern engl. Landschaften, eine dän., sondern eine norweg. war, und zwar speciell den Gegenden Bergen-Stavanger-Christiansand, 'dem wildesten und ärmsten Theile des südl. Norwegens', entstammte, wird durch viele linguistische Analogien, insbesondere durch Parallelreihen von ON. veranschaulicht, die im Stamm- und im Colonialherde sich auffallend entsprechen, wie:

Norwegen:

Lake Distrikt:

Natland Morland Langeland Lilleland Bygland Ryland Rüsland Gartland Natland Morland Langlands Lylands Byglands Rylands Rusland Garlands

Birkethvet Myklethvet Braathweit Sjöthveit Eplethvet Brandsthveit Börthveit Rugthveit Birkthwaite Micklethwaite Braithwaite Seathwaite Applethwaite Branthwaite Birthwaite Rugthwaite

Der Verf. vereinigt mit tüchtiger Landes - und Sprachkenntniss eine feine nüchterne Auffassung und eine lucide Darstellung, und sein Werk, auf dem Continent nicht nach Verdienst bekannt, ist eine glänzende Bestätigung seines Ausspruchs:

We perceive then what important services etymology renders us through-out this inquiry (p. 228).

An der Hand der Geschichte erklärt A. J. Knapp 485 eine Reihe geogr., namentlich Provincialnamen, auch Anglesey u. a., Formen mit wold, stow, chep, ham, der, gate, ford, wic etc.

Das Büchlein von W. Monkhouse 486 deutet eine Menge ON., kann jedoch nicht als gelungene Arbeit gelten. Auf die Behauptung eines franz. Archäologen, dass ags. ing = Feld oder Wiese, leitet es, ohne je die ältesten urk. Formen beizuziehen, Namen wie Chillington, Goldington, Cardington...v. ags. cyl-ing und cold-ing, beides = kalte Wiese, car-ing = Sumpfwiese...ab. Wir stimmen zwar des Verf. Meinung:

The study of local names is undoubtedly of use in throwing light over the social and more especially the physical condition of a country in a dark age, at a time when the page of history is silent (p. 66)

gern bei; allein um diese Aufgabe zu erfüllen, genügt 'a complex process of the exercise of the imaginative as well as of the reasoning faculties' keineswegs.

Mir fehlen die Beiträge von C. H. Hartshorne, 487 S. F. Dunlap 488 und G. P. R. Pulman. 489

Rev. John Earle, der ehemalige Anglo-Saxon Professor an der Universität Oxford, unternimmt eine ethnolog. Aufgabe mit Hülfe der ON. zu lösen und liefert damit einen werthvollen Beitrag. Er weist auf die vielfachen Arbeiten und Ergebnisse der Alterthumsforschung, vermisst jedoch diese rege Thätigkeit auf dem einen Felde der ON.

There are in local names many sources of information which have not yet been drawn forth into the light — many hints as to the race which eriginally assigned the name, or of the people which supervened and modified that name, or of the tenure of the soil, or of the course of occupation where lie older and where are the later settlements — these, and many other particulars... may be gathered from attention to local names.

Auch des Verf. Streifzug wirft ein helles Licht auf die ON. der gesammten Landschaft, die röm. (welche er vorangehen lässt, weil die Römerzeit zuerst Britanien aus dem Dunkel hervorzieht), brit. und dän. Eingehend werden einige der bekanntern Namen, wie *Chester, Gloucester...*, viele andere kürzer, immer jedoch in kundiger Weise besprochen und mehrere Namenreihen übersichtlich zusammengestellt. Aus Parkers pref. to Asser findet sich (p. 94) der Satz citirt:

. . . studioso voluptas erit, scire omnium civitatum urbium montium sylvarum fluminum et viarum nomina, et haec universa unde deriventur, et quo quidque quasi e fonte profluxerit, intellegere.

Flav. Edmunds' Buch 491 besteht, ganz in der Art meiner 'Nomina Geographica', aus zwei getrennten Theilen, einem Vocabular, welches wie mein 'Lexikon' das Sammelmaterial und damit die Grundlage des Ganzen enthält, und einem textlichen Theil, der wie meine 'Abhandlung' das dort gesammelte Material verwerthet. Das Vocabulary (p. 125—297) giebt in alphabet. Ordnung die 'Wurzelwörter', aus welchen die heute in England und Wales vorkommenden ON. entstanden sind, als: ab (oder abbas, abbey, abber, abbots), abb, aber, abing, aby, ac, acer..., je nebst Erklärung und Beispielen, also ganz in der Art von Malte Brun's Etymologicon. Ich rechne 172 × 15 = 2580 'Stämme' und 172 × 25 = 4300 Beispiele. Die Einrichtung hat den Uebelstand, dass, um einen Namen, z. B. Londom. zu finden, dem Suchenden der Stamm schon bekannt sein muss; wer diese Kenntniss, die man eigentlich erst im Buche sucht, nicht schon mitbringt, kann in vielen Fällen lange vergeblich blättern. Das Material aber ist nicht allein handlich und reichhaltig, sondern möglichst zuverlässig — 'möglichst', soweit dies auf einem so vielbestrittenen Gebiete überhaupt jetzt angeht. Es ist insbesondere anzuerkennen, einerseits dass der Verf. auf die älteste erreichbare Namenform zurückgriff, 'which often contains the right clue to the derivation and the meaning', anderseits dass die Namenerklärung ihm nicht bloss ein linguistisches Geschäft, sondern bei 'Natur-' sowohl als 'Culturnamen' durch eine sachliche Prüfung zu stützen ist. Für erstere z. B. verlangt er die Vergleichung mit dem jetzigen oder einstigen Zustande der Oertlichkeit, d. h. eine Prüfung, ob der Name 'accords with the present features of the locality, or with what may be fairly presumed to have been its features in the period when the language to which the word belongs was spoken there'.

Da die engl. Litteratur an guten lexikalischen Werken dieser Art keinen Mangel hat, so tritt um so stärker die Bedeutung des textlichen Theiles unsers Buches vor. In 13 Abschnitten werden da verschiedene Namenkategorien besprochen — Namen, die sich beziehen auf:

- a) Physische Beschaffenheit
- b) Fauna
- c) Beschäftigung und Wehrverfassung
- d) Religion

- e) Personen oder Vorfälle
- f) Stammsönderung
- g) Britische Spuren unter den einfallenden Teutonen

- h) Einwanderungen
- i) Angelsächsische und nordische Gesellschaftszustände
- k) Normannische Eroberung
- Zusammenhang der Kirche mit Grund und Boden
- m) Ende der Feudalzeit
- n) Jüngern Ursprung

In dieser Anordnung liegt wohl weniger eine Namensystematik, für die denn doch mehr Logik aufzuwenden wäre (die beiden Hauptclassen 'descriptive or historical' sind in der Vorrede p. VII angedeutet), als vielmehr eine Gruppirung, wie sie dem Verf. für seine Zwecke passen mochte. Diese Ziele aber sind in den Titelworten 'Traces of History in the names of places' genau angegeben. Und diese Aufgabe hat der Verf. mit unverkennbarem Geschick gelöst. Auf Schritt und Tritt zeigt sich, wie die ON. immer neue Lichtstrahlen auf die Landesgeschichte zu werfen vermögen, und wir begreifen, was der Verf. im Vorwort sagt:

- A knowledge of place-names seems to me to be essential to a right understanding of the history, topography, and antiquities of a country. The place-names of any land are the footmarks of the races which have inhabited it, and are numerous and important in proportion to the length of the stay and the numerical strength of each race (p. IV).
- In some cases important gaps in history are thus supplied, while in a still greater number the statements of historians receive valuable corroboration (p. V).
- In the names of places, whe thus read the elementary facts of the history of the country. For example, in the mountain districts west of the Severn and the Dee, we find British names pure, er, if modified, merely Romanized, while on the sea-coast and in the lowlands the British names of places are only to be found here and there, hidden beneath an overgrowth of Saxon and Merse. From those facts we infer that the Britons were the aborigines, that they were worsted by the invaders, that the Romans followed them into their mountain fortresses, but that the after-coming Northman or Angle was never able to do more than hold a divided sway with the Briton over the marches, and that the Norse rover made good his footing only en the sea-coast, and on the banks of the larger rivers. History justifies these interferences in the case of our own country; and there seems no reason to doubt that the method of inquiry is applicable to other countries, at least in Europe (p. 4).
- The thoughtful man will not be surprised to find the facts of British History thus fossilized in British names; for he knows that place-naming is the earliest form of history (p. 6).

Was unter solchen Betrachtungen erfolgen musste, ist denn auch eingetroffen: Hier und da findet der Verf., dass die Nomenclatur dem Wesen des namengebenden Volksherdes, seiner Anlage, seiner Denkweise, seiner ganzen geistigen Eigenart und Richtung entspreche. In Wales z. B., wo 2 Rassen sich getroffen und fast alle Gemeinden den altbrit. Namen beibehalten haben, 'the genius of each race exemplifies itself in the name which it gives to a waterfall' (p. 119). In dem ags. Water-break-its-neck, für den hohen, aber ziemlich schwachen Sturz des Ithon, verräth sich 'a certain wildness of portraiture which shows that a little of the Old English poetry still survived when this name was given'. Leider finden sich diese Hinweise nur gelegentlich eingestreut.

Was endlich dem Buche noch ein weiteres Interesse verleiht, das ist die Endabsicht des Verf., die Verwerthung der Namenlehre im Unterrichte anzuregen. Nachdem durch den Einfluss neuerer Pädagogen verschiedene der 'common things', von denen unsere Väter nichts gelernt, in die Schule eingeführt und diese dadurch praktisch nützlicher geworden, sei 'the aim of the present writer to add another to the list'. Dass — und zwar auch in Britanien — andere ihm mit der Anregung zuvorgekommen, thut dem Werthe der letztern keinen Abbruch.

Rev. George Munford, Vicar of East Winch, erklärt die ON. von Norfolk, 493 etwa 1000 an Zahl, alphabet geordnet, nach Anleitung der ältesten Formen und unter Beizug älterer Deutungsversuche — im Ganzen gut oder doch annehmbar. Die Vorahnung, dass manche Ableitungen nicht einleuchten werden, hat Verf. in dem Motto (Talbots) ausgedrückt: 'Whoever follows philological researches, must not expect an universal assent to the conclusions he may arrive at, however true they may be'. Die Einleitung schildert, etwas weitläufig, die verschiednen in England erschienenen Volksschichten der Kelten, Römer, Angelsachsen, Dänen und Normannen in dem Antheil, den jede derselben in der heutigen Nomenclatur behauptet (p. 1–29) und erörtert dann die in Betracht fallenden Endungen (p. 30—41). Das Buch scheint, dem horrenden Preise (17 M. antiq.) nach zu schliessen, in England geschätzt zu sein. Es verdient diesen Ruf als gründliche und fleissige Arbeit. Wir entnehmen ihm folgenden Satz:

Surely that study may be called important, in the pursuit of which many curious and interesting topics may be suggested to the philologist, our stores of language greatly enriched, the migrations of the several tribes that have settled on various parts of our shores traced out, and the gradual progress of civilization among them observed; something also may be learnt from this pursuit, of the wild and beautiful legends which were once current in the regions from whence these peoples came; and something of their acts of religious devotion, and of the emblems of pagan and Christian worship, which had once existence here, and which were considered of the greatest consequence in the several localities, in whose names we are still able to trace their former presence (p. V f.).

Eine Namensystematik ist in dem Buche nicht versucht, aber angedeutet (p. 6), wenn die kelt. Gewässernamen in Norfolk als Gemeinnamen, die Wasser überhaupt bedeuten, erkannt und dann die Worte hinzugefügt werden:

In other instances their names were descriptive, and taken from the peculiar property or quality of the stream, from the colour of the sand or gravel that was found in its bed, from the nature of the current or from the kind of tree growing on its banks. And sometimes, when the river formed a natural boundary between different districts of the country, it was named from that circumstance.

Das grosse Werk über die Anfänge der Kirchgemeinden Schottlands, von Cosmo Innes, <sup>493</sup> mir antiquarisch zu 280 M. angeboten wird als 'an admirable work' bezeichnet, welches am Kopf jedes Capitels die verschiedenen alturk. Formen des Namens oder der Namen der Gemeinde gebe. Der dritte Band ist von James B. Brichan verfasst.

Der norweg. Historiker, P. A. Munch (143), Ehrenmitglied der antiquar. Gesellschaft von Schottland, beschäftigte sich wiederholt mit den Orkneys und Shetland. In einer am 8. Dec. 1851 vorgelegten Mittheilung 495 erklärt er in scharfsinniger Weise, wie das Hauptland der Orkneys, das die Norweger einst *Hrossey* — Rossinsel genannt

hatten, nach der Einverleibung mit Schottland zu dem lat. aussehenden Namen Pomona gekommen sei. Torfaeus (Orc. p. 5) sagt, P. heisse bei dem Polyhistor Jul. Solinus, der im Mittelalter als grosses Orakel galt, Diutina — offenbar die Stelle (Cap. 22) 'ab Oroadibus Thyle usque quinque dierum ac noctium navegatio est. Sed Thyle larga et diutina pomona copiosa est' so auffassend: '... und Diutina hat Ueberfluss an Korn'. Andere Mss. gaben: 'Sed Thyle larga et diutina, P. copiosa est' odor 'Sed Thyle larga, et diutina P. copiosa est', in beiden Fällen so, dass man den angeblichen Eigennamen P. nicht auf das eisige Thule, sondern auf das Hauptland der Orkneys beziehen musste. Die mittelalterlichen Autoren folgten den Texten, wohl zuerst Fordun, welcher (Scoti-chron. 2') kurz nach Erwähnung Solins die Inselgruppe 'insulae Pomoniae' nennt, und nach und nach gewann der neue Name allgemeine Geltung. — Von demselben Verf., aber unvollendet, grossentheils als Umarbeitung der erstgenannten Abhandlung zu betrachten, eine weitere Beleuchtung schött. und irischer ON. 180.

In einer geschichtlichen Abhandlung 497 betritt Will. Reeves, 'one of the most learned Irish scholars of the present day', auch das toponomastische Gebiet (p. 272 ff.), indem er die urk. Namenformen der aufgeführten Kirchen giebt und erklärt, z. B. Applecross v. \*\*ppur, der alten Form des brit. aber = Flussmündung und dem (j. vergessenen) Namen des nahen Flusses Crossan, durch Volksetymologie ungedeutet, indem jeder Apfel, welcher in des Mönches Garten gewachsen, mit einem Kreuz bezeichnet worden sei. Um die Deutung noch anschaulicher zu machen, habe (vor 1792) ein dortiger Gutsbesitzer ein Kreuz von fünf Apfelbäumen gepflanzt. Allein an Ort und Stelle erfuhr (1854) der Verf., dass die Bäume des Kreuzes nicht Apfel-, sondern Kastanienbäume wären, deren Mitte (nach späterer Mittheilung) ein Holzapfelbaum einnähme. Die 'Local Commemorations' über die folgenden 20 ON. sind zum Theil kürzer gehalten.

Eine längere Discussion richtet sich auf die Annahme, welche einst Chalmers (51) für die Verbreitung des kymr. Elements in Schottland aufgestellt hatte. Wesentlich mit Hülfe der ON. gelangt A. H. Rhind zu dem Ergebnisse, dass schon zu Ptolemäus' Zeit die Briten und Kymren den gael. Zweig weit in den Norden Schottlands gedrängt hätten. 408 In den beiden südlichen der drei Sectionen, die ungefähr den Isthmen von Forth und Murray folgen, zeigen die alten ON. Wiederholungen und Analogien derjenigen des j. Englands. Damit harmonire, dass die moderne Topographie der nördlichsten Section keine mit dem rein-gael. (nicht kymr.) Worte aber zusammengesetzten ON. kennt.

Nun zeigt W. J. Skene 199 zunächst, dass das von Chalmers angerufene urk. Zeugniss die Ausdrücke aber und inver gar nicht berühre, sondern den Sinn habe, die Güter von Inverin hätten früher einem Besitzer Aberin gehört. Die Ergebnisse seiner Untersuchung fasst er in sechs klaren Thesen zusammen, deren letzte so lauten:

5) Unter Anwendung dieser Sätze findet man in den Appellativen keine Spur kymr. Sprache nördlich vom Forth.

<sup>6)</sup> In den ON, des nordöstlichen Schottland zeigen sich die Spuren einer ältern und einer jüngern Form des Gael. Die erstere zieht Lippen- und Zungen-, die zweite Kehllaute vor; jene verhärtet die Consonanten in Tenues, die andere

erweicht sie durch Aspiration; jene hat abers und invers, diese nur invers; jene ist ein nieder-, diese ein hochgael. Dialekt; jene nehme ich als die Sprache der Picten, diese als die der Scoten.

Dann folgt eine elaborate Tabelle über die numerische Vertheilung einer langen Reihe von Ausdrücken, wie aber, ard, arn, ar, auch, auchin . . ., in Irland und in den schott. Grafschaften, gruppirt nach der angenommenen Verbreitung der Angeln, Briten, Picten und Scoten (H. A. Webster).

Als dann aber Rev. Thom. M. Lauchlan in einem Essai 500 festhielt, dass in den schott. ON. kymr. Elemente fortleben, dass insbesondere aber ein ungael. Wort sei, widmete James A. Robertson, in seinem Namenwerk, 501 diesem Prefix ein gesondertes, grösseres Capitel (p. 47—100). Er zeigt, dass jene Behauptung 'unfounded and worthless', dass aber über ganz Schottland ausgestreut, nicht nur kymr., sondern auch gael. sei. Wenn auch Isaac Taylor, der Verf. v. 'Words and Places', jene Angabe nachgeschrieben, so entschuldige ihn die Unkenntniss der gael. Sprache; allein der Urheber des jüngsten Essai rühme sich als Kenner derselben, und dass nun die Behauptung desselben aller Wahrheit und allem Thatbestande widerstreite, wird eingehend und siegreich nachgewiesen. Der überlegene Widerpart hatte schon seinem frühern Werke 502 einen Aufsatz über die ON. Schottlands einverleibt und in demselben 4—500 gael. Namen erklärt. Auf Grund weiterer Studien, die insbesondere auf alte Namenformen gerichtet waren, entstand das neue Werk, in welchem circa 2000 oder, im Hinblick auf die Wiederholungen, nahezu 6000 Ortsbenennungen gedeutet sind. Es behandelt, nach einer historischen Einleitung, seinen Gegenstand in 15 speciellen Capiteln, je für eine Gruppe von Grundwörtern und fasst im Schlusscapitel (p 511—525) die Ergebnisse zusammen. Diese gehen dahin, dass alle Berg- und Thal-, Flussund Seenamen Schottlands ausschliesslich gael. sind und somit gegen kymr. Urbevölkerung sprechen. Das ganze Werk erscheint nicht nur als ein reichhaltiges, sondern auch nüchtern-solides, gründliches Namenbuch, ein würdiges Seitenstück zu

P. W. Joyce's gleichzeitig erschienenem irischem Namenwerke. Da mir von des letztern erster Serie nur die 4. Aufl. (1875) vorliegt, so entnehmen wir der Revue Celt. I. p. 160 f. das Urtheil, welches einer der besten Sachkenner über die erste Auflage gefällt hat. M. Joyce avait déjà publié dans les Proceedings de l'Académie d'Irlande différents travaux de toponomastique qui avaient été accueillis avec faveur; aussi était-il préparé mieux que personne à la tâche de dire l'origine et l'histoire des noms de lieu en Irlande. Le sujet n'avait encore été abordé par personne, bien que les matériaux abondassent. D'une part l'index topographique publié à la fin du recensement de 1861 et les collections manuscrites du Cadastre, de l'autre les nombreux noms de lieu fournis par les anciennes chroniques donnaient une base certaine aux recherches de ce genre. M. Joyce a mis toutes ces sources à profit avec intelligence et sagacité. Son oeuvre se distingue à la fois par la sûreté de la méthode et par l'agrément de l'exposition. Dans la première partie de son livre l'auteur établit les principes qui l'ont guidé pour déterminer la forme et l'étymologie des noms de lieu, et il formule sommairement les règles de leurs changements phonétiques. La seconde partie est consacrée aux noms d'origine historique ou légendaire, la troisième aux noms qui rappellent des constructions de toute espèce (forts, couvents, routes etc.), la quatrième aux noms descriptifs du caractère physique des localités. Un index très-étendu rend les recherches

faciles. La façon dont M. Joyce a groupé les noms de même espèce, l'a gardé de la sécheresse dont les travaux de ce genre sont rarement exempts; les noms de lieu semblent plutôt venir nous renseigner sur l'histoire et les traditions de l'Irlande que raconter leur destinée propre. Nous recommanderons comme particulièrement intéressantes les pages où l'auteur montre les traces que l'ancienne hagiologie, les superstitions, les traditions et les coutumes ont laissé dans la nomenclature topographique. Il n'est qu'un point sur lequel M. Joyce ne satisfait pas entièrement la curiosité de son lecteur, c'est l'identification des noms de lieu irlandais mentionnés par Ptolémée.

Zwei misslungene Versuche über kelt. ON. sind erschienen von

- a) J. James 504 'plein de fausses étymologies. Un celtiste seul peut en tirer quelques faits utiles'.
- b) H. S. Charnock. 505 'Faute de méthode philologique, et malgré la justesse de l'explication de quelques noms, nous ne pouvons voir dans ce livre qu'une oeuvre d'étymologie conjecturale poussée à outrance (Rev. Celt. I. p. 489).

### XI. Frankreich.

Es ist wie selbstverständlich, dass ein erheblicher Theil franz. Namenforschung auf die altgall. Denkmäler und insbesondere deren historische Grundlage, die ethnographischen Verhältnisse Galliens, gerichtet wird. So untersucht Fel. Bourqueloz 606 die Umwandlung gall. ON. zur Zeit der röm. Herrschaft. Zwischen der Zeit Cäsars und dem 5. Jahrh. vertauschten mehrere Städte, wie Paris, ihren Namen (Lutetia) an den des Volkes, dessen Haupt sie waren (Parisi). In Abbé Belley's Arbeit 207 sind Erklärungen gegeben, die den Thatsachen widerstreiten und ist überdies die Zeitfrage jener Umwandlung nicht berührt. Dem Verf. ergiebt sich, dass die Aenderung schon zu Plinius' und Tacitus' Zeit begann und mit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. schon abgeschlossen war. In 9 Absätzen bespricht er den Modus dieser Umwandlung und hierauf die einzelnen Fälle mit einer Fülle namengeschichtlicher Angaben.

Lutetia will Prof. C. A. F. Mahn 508 nicht v. lat. lutum = Koth, auch nicht, wie Zeuss will, v. dem verwandten kelt. loth = Sumpf ableiten; er hält kelt. Lukotekia = Sumpfversteck für die wahre Form. 500 Die Perisii nahm Benamy 510 als 'Schiffsleute', v. kelt. par. für Schiff. und groß, ys = Menschen; Mahn denkt an 'Lanzenkräftige, Speermänner', v. kelt par, ber . . . = Lanze. Speer.

W.R. de Presie behandelt den Namen Metiosedum.<sup>511</sup> Eng. Grésy<sup>512</sup> findet den urk. (751, 775) genannten Ort Linoriolas, Linerolas, den man in der Form Ligneroles, Liroles umsonst gesucht, in einer Grabschrift der Kirche von Féricy, Seine-et-Marne: Lichires, fehlerhaft für

Lignires, Ligneries, Lignières, Lignariolae, dim. v. Lignarium = facultas excidendi ligna in silvis.

- J. L. Alph. Huillard-Bréholles bespricht 518 den Namen Articlavi, den Verdun im 4. Jahrh. eine Zeit lang getragen, sowie die verschiedenen Versuche, ihn zu deuten. Er denkt an lat. clavus oder den Beinamen clavatus und artus, arctus = 'eng eingeschlossen' oder an clavus als lat. Form des gall. clap = Stein, also 'enggefügte Steine', jedenfalls, der natürlichen Lage entsprechend, 'resserré dans des remparts bâtis de mains d'hommes'.
- E. A. Rossignol spricht für, J. Quicherat gegen die Identität der Namen Alesia, Alisia, Alise. 514

In einer Arbeit über die Personennamen hatte Léon Scott behauptet, dass dies die ältesten im franz. Idiom erhaltenen Sprachdenkmäler seien. In einer Reihe von Briefen beweist nun der (seither †) Keltist A. Houzé, 515 dass neben den Personennamen noch eine zweite Classe linguistischer Medaillen bestehe, welche bei näherer Betrachtung als wesentlich gall. Ueberbleibsel zu erkennensind: die topogr. Namen. 516 Jeder Brief erörtert je einen bestimmten ON. z. B. Auteuil, Herblay, Chanteloup..., führt ihn auf seine kelt. Bestandtheile zurück und fügt dem so abgehandelten Repräsentanten je eine Reihe von Namen derselben Familie an. Bei aller Eleganz und Lesbarkeit des Styls ist die Behandlung umsichtig und gründlich, und der Leser, den die Irrthimer der Keltomanen misstrauisch gemacht haben, fühlt sich hier einmal durchweg auf dem gesicherten Boden kelt. Sprachforschung. Man kann sich des Wunsches nicht erwehren, diese Studien fortgesetzt und insbesondere, statt der Beschränkung auf die Namen der Ortschaften, auch auf die Fluss-, Berg-, Flur- und Völkernamen ausgedehnt zu sehen. — Mit dieser Arbeit ist der Beweis geleistet, dass bei aller Gründlichkeit und Gelehrsamkeit toponomastische Beiträge keineswegs aus einer trocknen Anhäufung von Sprachformen zu bestehen brauchen.

Dem Werke entheben wir noch die Sentenz:

Mais quand vous dites ceci: Notre langue, aussi bien que notre sol, est presque dépourvue de monuments celtiques, antéromains, essentiellement gaulois, je vous arrête court, et je vous prie de remarquer, à côté des noms d'hommes, une autre espèce de medailles linguistiques qui, pour avoir subi des modifications plus nombreuses, plus profondes sans doute que les prénoms ou noms individuels, n'en sont pas moins très-distinctement reconnaissables pour un ceil patient et quelque peu scrutateur, ce sont les noms de topographie (p. 2).

Im Einklang mit unserm Urtheil sagt ein befugterer Richter, H d'Arbois de Jubainville <sup>517</sup>: Il n'y a qu'une voix, parmi les hommes compétents, sur les savants travaux de M. H. Son ouvrage . . . est un des meilleurs livres qui existent sur cette matière, si difficile à bien traiter. Wir sind geneigt, auch drei früher erschienene ähnliche Aufsätze <sup>518-520</sup> derselben Feder zuzuschreiben; als Fortsetzung erschienen 'Etudes sur quelques noms de lieux', <sup>521-523</sup> wo ganz in derselben Weise behandelt werden: Appoigny, Bayeux, Beauvais, Domessargues, Thiers, St. Chinian, Commelles, La Gironde ou Garonne, Nampcel, Gembloux, St. Ondras.

Émile Mabille bietet eine auf gründlichen archivalischen Studien erwachsene Urgeschichte der Touraine 523a und darin nicht allein eine Menge urk. Namenformen, ganz speciell die Urgeschichte von Tours, sondern auch, nach Houzé's Methode, einen hübschen Ueberblick der Bildungsvorgänge, welche in der Toponomastik der Gegend wirkten (p. 4—7): wie das Lat. sich neben das Kelt. ein-, ja dieses, vom 5.—8. Jahrh. noch mit Schonung der kelt. Formen, schliesslich verdrängte, dann aber vom 11. Jahrh. an selbst wieder durch die Vulgärsprache depossedirt wurde So ward kelt. briga, wie dunum = Berg, Burg, zum ON. Briga, Bria, mit dem Diminutivaffix agilus zu Brigogalus = Bürglein; im 8.—10. Jahrh. entlehnte man solche ON. dem Lat., für Berg, Burg z. B. Mons, auch Castrum, Castellum, für Bürglein Castellio (Chätillon-sur-Indre).

Gegenüber Houzé, der in -vaci des Völkernamens Bellovaci das kelt. gwas = vass, plur. vassi = juvenes sieht, macht Rob. Mowat  $^{524}$  geltend, dass c = k gesprochen wurde und dass, nach Glücks Ausspruch betr. die Wurzel vak, 'die j. kelt. Sprachen uns nichts zu ihrer Erklärung bieten'. Er gelangt auf zwei annehmbare Vermuthungen, findet jedoch, dass der Gegenstand 'n'est pas encore complétement tiré au clair'. — Der Flussname Abron, Jabron, zweimal im südl. Frankreich, dépp. Drôme und Nièvre, wird von der alten Form Agabron, erstere durch Ausfall des Gutturals zwei Elementen, die gleichermassen = Bach, Fluss, nämlich ague, aigue und brune (f. Brunnen). — Ueber Rennes, Redones.  $^{525}$ 

Ein anderer trefflicher Keltist, M. Henri d'Arbois de Jubainville (geb. zu Nancy 1827, Zögling der école des Chartes, Archivar des dép. de l'Aube, hauptsächlich dem Studium mittelalterlicher Localgeschichte zugewandt, seit 1882 Professor der kelt. Sprache am collège de France), behandelt 526 Arce, Barse und Burbuise als rechtseitige, Sarce, Hozain und Orvin als linkseitige Nebenflüsse der Seine. Diese Etymologien wären, wenn haltbar (!), geeignet, das 7. Postulat W. v. Humboldts, dahin lautend, dass es nordwärts von Spanien, mit Ausnahme des iber. Aquitanien und eines Theils der Mittelmeergestade, keine Spur der Iberer gebe, zu berichtigen. — In einem Aufsatze über gall. Durum 527 wird Houzé's Ableitung der Namen Adour und Durovernum, v. bet. dur = Wasser, berichtigt. Dieses jungkelt. Wort stamme v. alten dubrum. und schon Zeuss habe festgestellt, dass das (alt-)gall. durum, duro dem altir. dur = Festung entspricht. — Die 'Etymologie d'Agaunum', St. Maurice, 528 rechtfertigt 'Stein', 'Fels', wie Zeuss nach den Bollandisten angenommen hatte. 529

Eine gehaltvolle und gründliche Abhandlung über gall. Inschriften hat Ad. Pictet geliefert 530 — in der Form von Briefen, die dem um Herausgabe guter Texte verdienten General Creuly gewidmet sind. Der erste dieser Briefe bietet ein lehrreiches Stück Geschichte und Methode kelt. Forschung, und der Uneingeweihte lernt die Verdienste eines Zeuss sowohl als die Schwierigkeiten, denen lange ein solider Keltist begegnete, ahnen. In ersterer Hinsicht sagt der Verf. (p. 287) geradezu: Hors de Zeuss, point de salut! telle doit être désormais la devise de tous les celtistes. Und die Sachlage fasst er in die Worte zusammen: Pour les dialectes anciens, c'est-à-dire les plus importants, matériaux rares encore et de difficile accès: pour les dialectes plus modernes, ressources suffisamment abondantes, mais souvent peu

dignes de confiance (p. 285). Auch hier erfahren wir, 531 dass zwei kelt. dur wohl zu scheiden sind:

a) neukelt. dur =Wasser, aus einer ältern Form, irl. dobur, dobar, gall. dubr, dwfr, dwfyr, corn. dowr, dower, dofer, zusammengezogen. In dem Flussnamen Verno-dubrum, j. Tet, Narbonnaise, Dubra, j. Tauber, Franken, auch Dubris, j. Dover, England.

b) altir.  $d\hat{u}r = \text{stark}$ , sicher, als -durum = Befestigung in vielen kelt. ON., syn. mit dunum = Veste. Die Flussnamen Durius, Duria, Durania u. s. f. seien unmöglich als Contraction des alten dubr anzusehen, sondern zu  $d\hat{u}r = \text{fortis}$  zu stellen.

Mir fällt schwer, an so viele 'starke Flüsse' zu glauben, wo ein einfacher 'Fluss' so nahe liegt.

Die antiquarische Gesellschaft liess ein geogr.-etymolog. Wörterbuch der alten franz. ON. ausarbeiten. Voraus geht eine lange Einleitung, welche alle die gall. Zeit betreffenden Fragen bespricht. Von dem Wörterbuch erschien in der Rundschau der Gesellschaft eine Probe, die bis Aigre reicht, d. i. die ersten hundert Seiten des Werkes selbst; sie enthält eingehende und gründliche Erklärungen. Dem Wörterbuch sind eine General- und mehrere Specialcarten, sowie 60 Tafeln beigegeben.

In der franz. Namenforschung nimmt der Historiker Jules Rt. Jos. Quicherat (geb. zu Paris 1815, Prof. à l'école des Chartes) eine anerkannt hervorragende Stellung ein. In einer gehaltreichen kleinen Schrift, 534 die eine Sammlung von vier über dasselbe Gebiet geschriebenen Arbeiten, davon zwei grössere, enthält, dringt er darauf, dass man einstweilen weniger die Erklärung der ON., als das Studium ihrer alten Formen betreibe. In einem vortrefflichen Aufsatze habe . . . Redet, der Archivar des dép. Vienne, gezeigt, 535 welche Wandlung die ON. des Poitou, von den frühesten Zeiten herab bis heute, durchlaufen haben. Was hier für eine einzelne Landschaft geschehen, möchte Verf. für Frankreich überhaupt untersuchen. Zunächst zeigt er den geschichtlichen Gang dieser Wandlung und wie diese mit dem 12. Jahrh. aufhört, die urspr. oder möglichst urspr. Formen zu bieten. Hierauf werden die allgemeinen wie die besondern Veränderungen, hauptsächlich der Endungen, dann die zusammengesetzten ON., diejenigen nach Heiligen, die Flussnamen etc. eingehend besprochen. Der zweite Aufsatz (p. 85—133) behandelt die ON. merowing. Münzen, alles mit der geübten und sichern Hand des Meisters.

Die an Le Prévost's Dictionnaire anlehnenden Arbeiten von Th. Cauvin, 536 dem Vicomte A. de Gourgues, 537 Alph. Rousset 538 und E. Mannier 539 sind schon bei früherm Anlass (58) angerufen. Nur des Letztern 'Studien' liegen mir vor. Die 'Prolégomènes' (p. VII—XXXVI) orientiren gut über die Ortsnamenforschung, speciell für die drei hier auftretenden Sprachelemente, das kelt., lat. und germ., und erklären die häufigsten Endungen, als beek, berg, burg, bruck, celle, court... Diese Endungen zeigen auf ein zum Theil vlämisches Gebiet, und in der That herrscht das german. Element heute noch in den arr. Dünkirchen und Hazebrouck, überwiegt noch im arr. Lille, um in denjenigen von Douai, Valenciennes und Avesnes hinter das lat. zurückzutreten, in dem von Cambrai so entschieden, dass mehr als 4/5 der ON. lat. oder

franz. sind. Der specialle Theil mitlier die einzelnen ist, nach den anvendissements geordnet, für Städte und Lambremeinden geterunt. Jeden einzelne Name erscheunt zumächst im den älbesten und Franzen, under Angede von Keit und Name der Urkunde, und duran neith sich die Piscussien, welche, gewihrelich in 10—20 Zeilen, häudig aben auch eine halbe dis eine ganze Seite füllend, den Namen erklärt — alles im gedrängter, michtenner und kundiger Umstellung. Na überrascht angenehm zu sehen, dass der Verf. welcher von neuern ausähnlich den Vorgängern, ausser Förstennus Namenbuch, nur die belg. Serie neuet (p. VIII), die Durchschnittsleistung der letztern weit überragt und offenbar in der Schuldes deutschen Meisters berangereift ist.

Die schon im vorigen Zeitraum mehrfach besprechene Proper über die german, speciell skandinav. ON. der Normandie beschäftigt wieder eine Reihe von Autoren. Zunächst richtet . . . de Gerville zwei Briefe 'sur les noms des lieux primitifs de Normandie an den Secretär der Antiquarengesellschaft dieser Proving. 340

Nach Jorets Angabe haben auch Ed. Duméril, 341 sein Vergünger in der Untersuchung des Patois der Normandie, und der Däne Ad. Pabricius 542 den Gegenstand behandelt, und dass gleichzeitig der Däne Steph. Borring (111), später sein Landsmann J. J. A. Worsaae (145) darauf eingetreten, ist angegeben. Im Unbrigen sind noch zwei Forscher auf diesem Felde thätig gewesen:

- a) Aug. Le Prévost (57) lässt seinem Wörterbuch die dort versprochene eingehende Beleuchtung folgen.<sup>543</sup>
- b) Ed. Le Héricher widmete der Frage einen ersten Aufsatz, den ich so wenig wie den spätern erlangen konnte: 'l'hilologie topographique de la Normandie.<sup>544</sup>

Abbé A. Mahieu spricht 'de la signification des noms de lleux', his Ein Aufsatz über die den dépp. Gard und Hérault angehörigen ON. auf -arques war mir unzugänglich, his

Ueber andere Landestheile haben gearbeitet:

- a) Flor. Leftls, der die ON. des Ponthien nicht aus Urk aber aus alten Carten und der Mundart entnommen und ein hannehlunges Hülfsmittel der Namenforschung geliefert hat 547
- b) Aug. Terquem: Lothring. ON 548 Inc. maderhalte Kalinge rough due der Nonsens dieses Buches in der That Glannige get inden habt. An tott ber der Ergründung der fraglichen. ON, mit die bespännigken wir Verman von eine und auf die alten Sprachformen der beden betrengten. Int dass sommen eine Mark in der unehmen, erfand Herr T. eine symten beschausengen aus som mit der mehrer er Namen erklären zu dürfen gannte. Den die Verlangen aus die den annam Sinn und Zweck seine, hat zwar betrengten der Verlangen aus die den annam unbarmherzig um sein gewannten. Von gewannte der Verlangen aus der verlangen ist des Unterleibes annahm. Von gewannten Von gewannten der den sein bei ihm ein Kapf nur ben Rage.

und nicht selten hat er einen Namenorganismus in mehrere beliebige Stücke zerhackt, um sie seinem Publicum als organische Theile vorzuzeigen'. Die angerufene Kritik zeigt dies an Beispielen, zunächst solchen deutscher Abstammung. Dass der Verf. aber auch in wälschen Dingen eben so wenig Bescheid wusste, wie in deutschen, das ist unverzeihlich. Er hat keine Ahnung von dem wirklichen Ursprung der franz. Endsilbe y in ON. . . und giebt z. B. zur Erklärung von Montigny folgendes zum besten: M (latin) = mansio, demeure, on = onerare (populum), charger, imposer, t = tabularius, ig = ignobilis, ny = niemie, outre mesure etc.! Damit dürfte der Leser satt sein'. Dr. M. R. Buck, der Verf. dieser Kritik, hat damit den Dank der Onomatologen verdient; denn es ist hohe Zeit, dass sich die Namenlehre von solchen Auswüchsen frei mache.

- c) Baron . . . de Cosson: ON. des dép. Drôme. 549
- d) ... de la Tramblais: ON. in Berry. 550
- J. Frç. Bladé's Studie über den Ursprung der Basken <sup>551</sup> wird eingehend dahin besprochen, <sup>552</sup> dass der Verf. grosse Befähigung zeige, aber gegenüber andern Fachleuten rücksichtslos urtheile. Er will, dass Aquitanien erst seit dem 5. oder 6. Jahrh. christl. Zeitrechnung und nicht schon, wie Andere annehmen, in früher Vorzeit von Hispanien aus bevölkert worden sei. <sup>553</sup> Mehr im Nachtrag!

## XII. Spanien und Portugal.

Aus span. und arab. Quellen giebt der Orientalist Jos. v. Hammer-Purgstall <sup>554</sup> ein alphabet. Verzeichniss von 500 geogr. Namen, unter Anführung der Quellen und des arab. Textes. Es gehört wesentlich dem Gebiet der Orthographie an. Die toponomastische Ausbeute ist weder reichlich. noch eingehend und gründlich. Für Andalus ist die Ableitung von den Vandalen zwar citirt, aber mit dem Beisatz: 'Die Abstammung ist zweifelhaft'. Die Einleitung (p. 363—368) soll 'zeigen, dass sich der mit den Namen arab. Geographie näher Befreundende grossentheils unter Bekannten finden wird', bietet also wenig Neues, und einzelne Angaben erregen auch hier Zweifel. Ohne Controle dürfen dieser Arbeit keine toponomastischen Angaben entnommen werden.

Ein Aufsatz des holl. Orientalisten R. Dozy 555 erklärt zuerst, warum viele ländliche Orte Andalusiens arab. oder berb., die Städte dagegen roman. Namen haben. Diese letztern wurden von den Arabern nur unbedeutend abgeändert, nach Regeln, welche sofort erörtert werden. Hierauf bespricht der Verf. die Namen Andalos, Medina Sidon(i)a, Xerez, Granada u. s. f. Er verwirft für Andalusien die schon von dem arab. Geographen und Historiker Räzi gegebene beliebte Ableitung von den Vandalen, wenigstens soweit deren Name direct sollte auf die Landschaft übergegangen sein; es sei vielmehr das j. Tarifa, röm. Traducta, wo die Vandalen sich nach Africa eingeschifft, Vandalos genannt und dieser Name erst von den Mauren auf die ganze Baetica, ja auf ganz Maurisch-Spanien, ausgedehnt werden. Solche Aufschlüsse verdiemen den Dank der Namenfreunde. — Wir verweisen noch auf desselben Verf. Hautgewerk. 556 'durch das ein umfangreicher und überaus wichtiger Theil der Weltgeschichte zum ersten male aus dem Gebiete der Lüge und Fabel an das Licht der historischen Wahrheit gerückt wurde'.

Der Berliner Professor C. A. F. Mahn<sup>557</sup> hält *Madrid*, das er in dem alten *Miacum* wiederfindet, für urspr. kelt. *Magiacum*, dem zunächst am Flusse ein Nebenort *Magiacoritum*, *Miacoritum* = Furt von Miacum gelegen haben mochte, seinen Fluss *Manzanares* aber, den Cortés als arab. *Miaci-nahar* = Fluss von Miacum gefasst, für roman. *Rio de los Manzanares* = Fluss der Apfelgärten.

H. Kiepert, unterstützt durch E. Hübners Forschungen auf dem Gebiete inschriftlicher Topographie, hat den von W. v. Humboldt angebahnten Weg weiter verfolgt und vielfach berichtigt. Auf einer Carte werden die zwei kelt. Gebiete im Südwesten, im Nordwesten, sowie das keltiber. in der Mitte mit rother Farbe unterschieden und dabei auch weitere anscheinend kelt. ON. berücksichtigt. Dabei wurde die Humboldt'sche Grenzlinie bedeutend verengert, also dass z. B. im Norden Asturia und Vizcaya, im Süden Andalusia vom kelt. Gebiete abgetrennt werden. Es ist dabei aufgefallen, wie spärlich in Hispanien die kelt. Endungen -bona, -dunum, auch -durum, -magne, -nemetum und -acum gar nicht vorkommen. Auf diesem Wege 'sind einige sichere Anhaltspunkte für die Wohnsitze der hispan. Kelten gewonnen, und es darf als ein grosses Verdienst des genannten Gelehrten bezeichnet werden, durch seine Carte diesen Gegenstand für Jedermann sehr anschaulich gemacht zu haben'.

Die beiden Aufsätze, in welchen der Wiener Academiker Georg Phillips die iber.-bask. Frage weiter führt (1870), sind dem folgenden Zeitraume, welchem noch weitere einschlägige Arbeiten desselben Gelehrten angehören, zugewiesen.

### XIII. Italien.

Von Alb. Schott, dem schon oben (97) erwähnten Schüler Uhlands, erschienen als Frucht seines Aufenthalts in Zürich zwei Schriften über die merkwürdigen deutschen Volksoasen des 'Krämerthals' etc. Während in der erstern 559 die ON. nur gelegentlich besprochen werden, räumt ihnen die spätere, 560 vielseitig anregende Schrift ein eignes Capitel ein (p. 215—246). Sie findet die Fluss- und viele Bergnamen undeutsch, wahrscheinlich kelt., die Namen der Hauptorte ebenso, hingegen die der Nebenorte deutsch, und in diesem Verhalten erblickt sie ein Zeugniss für den friedlichen Charakter der deutschen Besiedelung, die vom Wallis aus unter die welsche Bevölkerung eingedrungen sei. Von bleibendem Werth ist, was Verf. über die Nomenclatur des Monte Rosa (p. 230 fl.) beibringt; hier auch ist's zum ersten mal, dass mir das kelt. ros = Spitze, als Etymon dieses Namens, sowie die 'Mistgabel', für Mischabel, 561 begegnet.

Die Betrachtung der (geogr.) Eigennamen ist eine Quelle historischer Ueberzeugung, die man für dunkle Zeiträume bis jetzt noch viel zu wenig benutzt hat und noch viel zu gering anschlägt (p. 211).

Anschliessend an eine Stelle in A. v. Humboldts Kosmos (I. p. 449) erklärt **Th. Benfey** die Namen *Vesuv* und *Aetna*, und

zwar nicht aus dem griech., sondern aus dem osk. und einem andern altital. Idiom, so dass Vesuv etwa — Dampfberg, Aetna — Brandberg. Wenn aus solcher Feder die 'Vorbemerkungen', betr. die Schwierigkeit von Namenetymologien, besonders anregen, so weist der Schlusssatz auf die Dienste, welche diese leisten können:

So würden also der Vesuv sowohl als der Aetna durch ihre Namen beweisen, dass sie schon vor den Niederlassungen der Griechen in Italien und Sicilien thätig gewesen sind, also wohl etwa schon vor 800 v. Chr. oder selbst noch früher (Gründung von Cumae).

Anlässlich der Personennamen giebt Rob. Mowat 563 auch die Etymologie v. Roma = Flussstadt, Interamnae, Colluia, Palatium etc.

Mich. Leicht, in einer beachtenswerthen Arbeit über kelt. Namenreste in Territorialbezeichnungen,564 hat sich schon in Bahnen bewegt, die später G. Flechia weiter verfolgt hat.

Mentre indegava qual posto dovesse attribuirsi al dialetto friulano, fra gli altri italici, non poteva passarmi inosservato, che uno dei glossarii, ai quali tornava di ricorrere, si era quello delle denominazioni territoriali . . . Cosi la natia lingua dei coloni dei cultori, degli abitatori avrebbe lasciata un' orma, cosi dovrebbe trovarsi un segno di ognuno dei successivi stadii linguistici, da costoro varcati . . . A questo riguardo gli studiosi hanno una colpa da attribuirsi, una ommissione da compensare, inquantochè questo libro era pur sempre dinanzi a loro aperto, e non faceva duopo di grande fatica a scorrerlo e forse di molto studio a divisarne la importanza. Una intera enciclopedia di storia è formata da queste parole, un intero glossario di linguistica e contenuto in questi frammenti, nei quali si potranno facilmente riconoscere i commemoriali di avvenimenti obbliati, e gli stadii di evoluzione linguistica, in ogni singola regione avveratisi (p. 3 ff.).

### XIV. Die Länder der Balkan-Halbinsel.

Das Wenige, was unsere Uebersicht hier zu bieten vermag, ist wesentlich den philologisch-antiquarischen Kreisen zu verdanken, für welche der classische Boden eine unerschöpfliche Fundgrube Es schrieben:

- a) M. Crain über die Bedeutung und Entstehung des Namens Πελαςγοί.565
  - b) A. Weber 566 ) über den Namen der Jonier. Der erstere giebt die
- c) R. Lepsius <sup>567</sup> auf den ägypt. Denkmälern erhaltenen Formen; der andere bespricht die Bedeutung 'jung', weiss jedoch 'keine Lösung, die zufrieden stellen sollte'.
- d) C. Lottner über den Namen der Donaugoten. 568 Aus den ältesten Formen ergiebt sich die Schreibung mit t, und  $\vartheta$ , sowie th in Gothland, ist entschieden falsch. 'Mit dem Volksnamen offenbar id.' ist das Appellativ gotnar = Helden, starke Männer, verwandt goti = Hengst, Besprenger, auf streitbare Männer übertragen.
  - e) ... Legerlotz findet "Odovs = Berg. 569

f) Ferd. Bempeis, in einer langathmigen Abhandlung über Namen und Numismatik der macedon. Stadt Sane, <sup>570</sup> ist nur zu geringem Theile toponomastisch.

Der engl. Capt. T. Spratt, bekannt durch seine Küstenaufnahmen wie archäolog. Untersuchungen im Orient, behandelt die antiken und mod. Namen der Schlangeninsel.<sup>571</sup>

T. Cipariu's Schriftchen über den Namen Wlach 572 fehlt mir.

Ein Herbstausflug des aus Central-Africa zurückgekehrten H. Barth hat die Erklärung mancher ON. gebracht; <sup>378</sup> ich habe dem Buche etwa 76 Artikel entnommen, sowie die Bemerkung:

Die beiden Namen Lüdecha und Banja, durch so viele Jahrhh. des Völkergewirrs und der Völkervernichtung bewahrt, ersählen für sich allein schon eine ganse Geschichte (p. 30).

### XV. Russisches Reich.

Wenn man P. Cassels Ableitung des Namens Wolgn,<sup>574</sup> sowie Mahns Annahme für Bialystock, von dem Flusse Biala, mit stok = Zusammenfluss,<sup>575</sup> diese vereinzelten Abstecher deutscher Etymologen, als bekannt voraussetzt, so sind es wesentlich die Ostseeprovinzen, welche eine Reihe toponomastischer Versuche aufzuweisen haben, also jene Gebiete, wo auf eigenartiger ethnischer Unterlage deutsche Wissenschaft immer noch eine civilisatorische Aufgabe zu lösen hat. In unserer Richtung freilich sind die dortigen Leistungen blosse, zum Theil geradezu schwache Versuche geblieben.

Ceber den Namen Oesel las P. v. Buxhöwden<sup>576</sup> in der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russ. Ostseeprovinzen (S. Sept. 1537). Nach Dr. v. Luce<sup>377</sup> wäre Oe. = Inselsieb, v. schwed. 6—Insel und sel. soel Sieb, nach den vielen Morästen und Seen. Achnlich Pastor v. Frey. welcher ey. 6 in eysel, ösel übergehen lässt. Der Verf. denkt an ehstn. oese Nacht. ello = Haus, also Oe. = Nachtquartier, indem er annimmt, die Urbewohner hätten. je von Seeraub und Fischerei des Tages zurückkehrend, auf der Insel nur die Nacht zugebracht. Der Einfall eines vorwitzigen Herrehens, welches bei der Landung einen Einheimischen zefragt: Wie kommt es, dass man die Insel Eisel nennt — sind denn da so viele Eisel Sie sei zurückhezahlt worden mit der Antwort: Einheimische wohl nicht; aber sie werden zuweilen zu Wasser berühergeführt. Im Uehrigen geht unser Wog großentheils durch das Fold der Vernuthungen: Bei den Ehsten (sie heises die Insel Saare-maa (— Buchenland?). Resol. wahrscheinlich seit 1219, wo die Dünen dort ein festes Schloss erbauten. Tabas. v. Toms Linn = dän. Stadt Auch der iltera Name R. soll mit dem urspr. Seeraub zusammenhängen: Röme-ello = Räuberhaus.

Der Oberlehrer A. Hansen <sup>578</sup> verkündet 'eine kleine Entdeckung, die als Curiosität wenigstens einige Aufmerksamkeit verdienen wird'. Er vergleicht mit *Iggauni*, dem lett. Namen der Esten, die german. *Ingaevones* und die ligur "*Iγγαννοι*, sowie *Esten*, *Istaevones* und 'Eστίωνες; 'ich gebe aber hier keine ausführliche Auseinandersetzung meiner Darstellung, wie diese merkwürdige Uebereinstimmung eines Namenpaares an drei so getrennten Stellen erklärt werden könnte'. — Später hält er für nöthig, die phöniz. Etymologie v. *Jummal* = Tagesgott und *Dorpat*, *Tarbet* = Tar's (eines estn. Gottes) Haus als 'wissenschaftlich unzulässig' abzuweisen. <sup>579</sup>

Auch **H. Neuss'** Schrift über *Reval* ist eine schwache Leistung, ohne ausreichende Sprachkenntniss unternommen und mit zu viel Wortaufwand abgefasst. 580

In einem schrecklich gelehrten Aufsatze, der von Citaten aus zahlreichen asiat. und europ. Sprachen wimmelt, verkündet der Director Professor Dr. Frz. v. Erman <sup>581</sup>: 'Das Wort Dorpat besteht aus zwei Silben, namentlich (sic) aus dor, tar und pat, bat, bet . . . Die erste drückt ohne allen Zweifel das türk. Wort tur = Büffel, Stier, aus; die zweite lautet in der alttürk., auch mit dem ind. Buddha verwandten Form but = Idol, also D. = Stier-Idol'. — Der Erörterung vorgängig heisst es: 'Etymologische Forschungen sind doppelter Art: entweder eingebildet, nichtssagend und hypothetisch, oder folgerecht, wichtig und unbestritten. Die ersten gehören dem Schwindel unserer Phantasie an und stürzen uns oft in den Abgrund unvernünftiger Muthmassungen; die letztern eröffnen uns ein weites Feld fruchtbarer Wahrheiten und bahnen uns den Weg zu logischen und eben daher unbezweifelten Schlüssen. Jene verschwinden nach ihrer eingebildeten Erscheinung früher oder später gleich einem Gespenste und hindern durch ihre falsche Richtung die schnellere Entwickelung der Wissenschaften; diese belohnen durch die Bürgschaft einer beständigen Haltbarkeit und werden mit vollem Rechte zu den Hauptmitteln zu Beschleunigung der Aufklärung gerechnet'. In welche der beiden Kategorien der Verf. seine eigne Arbeit einreihe, könnte zweifelhaft scheinen, gäbe er ihr nicht (p. 49) das bescheidene Zeugniss 'einer genauen Ermittelung'.

Mit einem verächtlichen Seitenblick 'auf die immer reichhaltiger werdende Schulmeisterlitteratur' erklärt Fr. Kreutzwald 582 Revals ältesten Namen Lindanisse als Linda's, der Gemahlin des nord. Riesenkönigs Kalewi, nisa = Busen.

Die livischen ON., sagt A. Bielenstein, 588 lassen auf eine früher viel weitere Verbreitung liv. Stämme, die durch die Letten-Lithauer verdrängt wurden, schliessen. Die ON. Kurlands sind nur aus dem Lith. zu deuten.

Der um ortsgeschichtliche Studien verdiente **W. v. Gutzeit** beschäftigt sich auch mit dem Namen Riga, der aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst der Rige, Righe, Ryge, Ryghe, einem dort in die Düna mündenden Bache, galt. St. Ob Rige v. plattd. rüje, slaw. rika, altliv. rige = Fluss? Verschiedene Angaben in des Archiaters J. Bernh. v. Fischer 'Winter- und Sommerlust' (Riga 1745) seien die Hauptquelle für spätere geworden. 'Die Forschung wird nicht über wohlfeile Vermuthungen hinauskommen'. Rising (und ähnliche Formen) wird als lett. dim. v. rige angesehen; es hat seit 1500 den alten Namen fast gänzlich verdrängt. Noch neuer ist Rigebach.

Anlässlich einer Anregung des livl. Gouverneurs Uexküll wird kund (8. Oct. 1869), dass die Gelehrte Estn. Gesellschaft schon seit Jahren mit Sammlung estn. ON. beschäftigt ist. 585

Das zuerst um 990 erwähnte, von Peter d. Gr. (1717) restaurirte Inselkloster des Ladoga, Valaam, heisst so, wie Ed. v. Muralt gut nachgewiesen,  $^{586}$  nach einem seiner Aebte, der sich wie sein Nachfolger nach einer oriental. Legende nannte: Barlaam, was, da dem Finn. vor Zungenlauten das r fehlt, zu V. wurde.

Die gründlichsten Namenschriften hat, aber erst gegen Ende des Zeitraums, Finland erhalten. A. O. Freudenthal (geb. in Sjundeå 1836, Prof. der nord. Sprachen in Helsingfors) hat den ON. seiner Heimat drei Beiträge gewidmet und sich als kundigen Forscher erwiesen. Freilich hat er, zunächst in der Arbeit über die ON. Nylands, 587 sowohl den Mangel alturk. Zeugnisse (das älteste Grundbuch datirt von 1540), als auch guter, der Vergleichung dienlicher Arbeiten in nord. Sprachen (dankbar ist N. M. Petersen benutzt) zu beklagen; aber seiner Kenntniss und Umsicht gelingt es doch, eine vertrauenswürdige Grundlage für spätern Weiterbau zu liefern. Er durchgeht zuerst die Namen der Kirchspiele, dann die übrigen ON. nach den Suffixen. Letztere beziehen sich auf Anbau, Wasser und Land, Grösse etc., auf die Thier- und Pflanzenwelt, die Volks- und Personennamen. Die Aufzählung ergiebt, dass die Namenformen, die in Schweden später mehr und mehr überhand nehmen, in Nyland selten vorkommen; die nyländische Nomenclatur hat durch die Menge ihrer alten Personennamen, wie altnord. Worte das Gepräge altnord. Ursprungs bewahrt.

Von ähnlicher on Alage sind des Verf. Beiträge über die ON. des eigentlichen Finland 588 und Alands. 589 Jene zeugen, indem sie weit weniger altnord. Appellative und Personennamen, speciell fast keine Götternamen enthalten, für ein jüngeres Datum als die nyländischen; dagegen sind die ON. finn. Ursprungs so häufig, dass vor Ankunft schwed. Colonisten eine zahlreiche, freilich seither theils verdrängte, theils schwedisirte Bevölkerung hier gewohnt haben muss. Nicht ein Kirchspielname ist schwedisch. Umgekchrt ohat die Nomenclatur der seit unvordenklicher Zeit von Schweden besiedelten Alandsinseln einen alterthümlichen Zug, und um so mehr ist der Mangel alter Zeugnisse zu beklagen (das älteste Grundbuch dat. 1531). Aland selbst ist 'Wasserland', finn. Ahvenanmaa = Barschland. Den Nationalnamen Finne ist Verf., eher als v. altnord. fen, lat. fenni, das mit dem einh. suo stimmt, v. finna, als 'Schlauer, Kundiger, gemeiniglich Zauberkundiger', abzuleiten geneigt (p. 27).

'Woher das Wort Kremt?' frägt der russ. Academiker J. Grot.<sup>590</sup> In altruss. Schriften hat Krom die Bedeutung 'Gehege, Veste'; daher die Formen Krem, Kremnik und als jüngere Kreml. Vergl. Kremnitz, Kremenez, Krementschug u. a. m.

Die j. gültigen Namen der Inseln des Aralsees wurden bei Butakoffs Aufnahme festgestellt.<sup>591</sup>

Im Krymkriege (1854) erklärte, extra für die franz

geschrieben, ein Vocabulaire türk. Wörter, z. B. auch  $gueb\acute{e}=$  enceinte, Wall (während es den Sinn des Adj. 'schwanger' hat). 592

In einer Schrift Dr. Bertrams 593 steht ein Abschnitt (p. 65-72) 'Zur Etymologie der ON. in Torma-Lohosu'.

Selten ist mir so viel feiner toponomastischer Sinn in einem Reisewerke begegnet, wie bei A. G. Schrenk.<sup>594</sup> Mögen auch, wie ihm Sjögren nachgewiesen, manche Irrthümer unterlaufen sein, so beeinträchtigt dies den Werth seiner Beobachtungen kaum erheblich. Die Naturnamen des eigenartigen Naturvolkes haben an ein empfängliches Ohr angeklungen.

Ich hatte sehr bald die Beobahtung gemacht, dass die Namen, welche von den Samojeden den Localitäten ihres Landes beigelegt werden ..., fast immer an irgend eine beseichnende Eigenthümlichkeit ... erinnern (II. p.556).

Sachalin, sagt der russ. Academiker Frdr. Schmidt, 595 durch ein Missverständniss der Jesuiten eingeführt, bedeutet eig. nur den Amur. Einen einheim. Gesammtnamen der Insel giebt es nicht, nur Localnamen. Der richtigste, Karaftu, stammt von den Ainos der benachbarten Inseln und ist bei den Japanern angenommen. Die Mangunen am Amur nennen die Insel Name = Meer; Tarakai ist wohl nach dem Orte Taraika verderbt. Tachoka, bei La Pérouse, beruht auf einem Irrthum und heisst bei den Ainos 'ich, wir'.

Gerade vor Schluss der vorigen Periode hatten die Academiker K. E. v. Baer und Gr. v. Helmersen ihr grosses Sammelwerk begonnen, das seither zu einer stattlichen Reihe von Bänden angewachsen ist. Sesa In den zahlreichen Originalarbeiten, welche hier zur Kunde des europ. und asiat. Russlands niedergelegt sind, finden sich viele wohlbelegte Namenerklärungen, die zum Theil ohne Angabe der ersten Quelle und ohne die sorgfältige Motivirung in spätere Aufsätze übergegangen sind. Ich habe dem Werke etwa 400 Etymologien entnommen.

### XVI. Asien.

Angaben der Reisenden P. v. Tschihatschef und H. Barth berichtigend, erinnert der zu Nordhausen 1828 geb. Orientalist Otto Blau, 596 welcher seit 1852 verschiedene Consular- und Gesandtschaftsstellen, damals das preuss. Consulat in Trapezunt bekleidete zunächst an die Leichtigkeit, mit der dem europ. Ohr falsche Auffassungen türk. ON. unterlaufen und berichtet von dem Vorhandensein vollständiger und authentischer Ortsverzeichnisse, die in Händen der türk. Steuerbeamten, Rekrutirungscommissäre etc. liegen. Dann folgt ein Verzeichniss von ON. des Rgbz. Karahissar und zwar in der doppelten Schreibung a) europ. Autoren, b) der Landesbehörden. Diese Namen finden sich bei Tschihatschef zu 65, bei Barth zu 75% unrichtig geschrieben. Dass auch in der Deutung der Namen, selbst

'bei vollkommen richtiger Schreibung', zahlreiche Verstösse vorkommen (der Verf. belegt seine Behauptung), bedauert er um so mehr, da auch ihm die geogr. Namen als ein wichtiges Element für Landes- und Volkskunde erscheinen.

Es liegt in den türk. Ortsbenennungen noch ein unendlich reiches Material unbenutzt, welches gleichmässig für die Geschichte des Landes, wie für die Configuration der Bodenoberfläche, für die Cultur- und Naturgeschichte die schätzbarsten Andeutungen enthält (p. 48).

'Um eine feste Grundlage für die Etymologie von Namen in diesem Theile Klein-Asiens zu gewinnen, habe ich eine Anzahl der gebräuchlichsten mir bekannten Nennwörter zusammengestellt, welche in zusammengesetzten Eigennamen oder auch allein vorzüglich gewählt werden, um die künstliche oder natürliche Physiognomie einer Ortslage zu malen'. Es folgen hundert Appellativa, alphabetisch geordnet, jeweilen mit der Uebersetzung des Wortes und einigen Namenbeispielen. Im Schlusswort betont der Verf. 'die völlige Abwesenheit von Compositis in ON., die sich unsern so geläufigen -walde, -hain, -busch, -holz vergleichen liessen, obwohl es an Wald und Gehölz gerade in diesem nordöstlichen Theile Klein-Asiens nicht fehlt. Man darf darauf wohl den Schluss gründen, dass

dem Türken gewissermassen der Sinn abgeht, sich die menschliche Wohnung als mit dem Waldwuchs eng verbunden su denken, wie denn in der That der Wald weder dem turkmaunischen Nomaden noch dem städteliebenden Osmanli ein seiner Lebensweise willkommener Aufenthalt ist. Die Waldbewohner der Trapezunter Provins sind vorsugsweise nichttürk. Nation: Griechen, Lazen, Armenier, Kurden.

Es springt in die Augen, dass diese Erscheinung einem der Ergebnisse meiner 'Nomina Geographica' entspricht: der Thatsache, dass die geistige Eigenart der Völker im Charakter ihrer geogr. Nomenclatur sich abspiegelt. Der ganze Aufsatz macht den Eindruck vollster Zuverlässigkeit und wird auch in **E. Barths** Entgegnung, <sup>587</sup> die sachlich wenig zu widerlegen hat, unverholen als 'ein dankenswerther Beitrag' anerkannt.

Es erklären:

- a) A. Fr. Pott den Flussnamen Tigris (und Euphrat), 598
- b) Fr. Spiegel die Formen Aryu, airya Aryaman, Airyamâ, 599
- c) H. Kiepert 600
  d) K. Wilh. Deimling 601
  den Volksnamen der Leleger,
- e) H. K. Brandes den Namen Taurus 602 (nur der zweite Theil ist toponomastisch).

Nach einem Artikel Franç. Lenormants, 603 'sur l'origine du nom d'un village des environs de Gaza', liesse sich Beit Hanun als 'Haus des Barmherzigen' übersetzen; aber die Keilinschriften nennen einen König hanu-nu von Gaza, und wohl nach diesem ist der Ort benannt, wie Kefr Tebnit, bei Saida, nach einem Könige Sidons.

Aus einer Leydener Handschrift giebt F. Wüstenfeld eine Schrift über die Namen arab. Volksstämme, v. Muhammed ben Habib. 604

Den Raum zwischen Euphrat und Indus umfasst des zu Kitzingen 1820 geb. Erlanger Orientalisten Fr. Spiegels Werk über Iran, 605 ein Seitenstück zu Lassens Ind. Alterthumskunde, jedoch ohne dessen Höhe, auch in toponomastischer Hinsicht, zu erreichen.

In dem eben genannten Meisterwerke 606 des Begründers der ind. Alterthumswissenschaft, Christian Lassen (geb. 1800 zu Bergen, Norwegen), der zu Heidelberg und Bonn den ind. Studien zugeführt wurde, mit Eug. Burnouf sich der Erforschung der noch gänzlich unbekannten Palisprache widmete, dann in Bonn den Lehrstuhl der altind. Sprache und Litteratur anregend bekleidete und 1876 starb, finden sich einige hundert Namen, vorzugsweise aus Vorder-Indien, erklärt. Diese Etymologien bilden integrirende Theile der Darstellung, und die Einlässlichkeit und Gründlichkeit der Motivirung, sowohl in sprachlicher als in historischer oder physischer Hinsicht, erwirbt sich das volle Vertrauen des Lesers. Wo sie ähnlichen guten Arbeiten, wie Schlagintweit oder Thornton, begegnen, da stimmen sie gewöhnlich wohl zu diesen oder ergänzen sie in erwünschter Weise.

Das eben erwähnte Werk von Edw. Thornton 607 ist eigentlich nur eine neue Auflage des im Jahre 1854 in 4 Bdn. herausgegebenen Gazetteers, ein wichtiges geogr. Lexikon von Vorder-Indien. 'Durch die gewissenhaft und bis auf die neueste Zeit fortgeführten Verbesserungen und Nachträge hat es einen selbständigen hohen Werth erhalten; auch ist von dem reichen geschichtlichen, topograph. und statistischen Inhalt der ersten Ausgabe kaum etwas weggefallen, indem die Reduction auf einen Band hauptsächlich durch einen viel compendiösern Druck erzielt wurde 600 Wir betonen, dass gerade auch mit die toponomastischen Angaben das Werk über die gewöhnlichen Ortslexika weit erheben und zu einem Seitenstück des Crawfurdschen Dictionary machen.

Eine speciell toponomastische Leistung, über die ON. Indiens und Tibets, verdanken wir der Expedition der Gebrüder Schlagintweit, speciell Hermann v. Sch. 609 Er giebt zunächst Auskunft über Sammlung und Ausarbeitung des Materials und behandelt dann einlässlich sowohl die Transcription von Namen fremder Sprachen, als auch das im Werk selbst angewandte Alphabet. Die Sammlung selbst enthält über 1200 Namen, darunter circa 150 tibet., Berge, Pässe, Flüsse, Seen, Ortschaften etc., in alphabet. Folge. Jeder Name erscheint zuerst in Transcription, also in europ. Gewande, unter Angabe der Lage und. soweit dies anging, der einheimischen Schreibung; dann folgt die Uebersetzung, die oft von erklärenden Bemerkungen begleitet ist. Häufig findet sich einem Namen eine Anzahl analoger Formen beigefügt, z. B. bei Amarapuram, Maissur, die Namen Amarkantak, Malwa, Amarkot, Sindh, Amaraputan, Bandelkhand, Amarapura, Bengal und Birma, Amartal, Bhutan. Das Verständniss dieser Analogien vermittelt ein Verzeichniss der in den Zusammensetzungen herrschenden Termen: Stadt, Veste, Dorf, Markt, Haus, Land, Berg, Pass, Wasser, Fluss, See, klein, gross, neu, je für die verschiedenen ind. Idiome, für das Tibetan und Turkestanische. In einem Schlusscapitel bespricht Verf. den Zusammenhang der geograph. Terminologie mit Geschichte und Ethnographie, die Bildung der geograph. Namen, sowie die Modificationen in den verschiedenen sprachlichen Gruppen. In dem ersten dieser Abschnitte begegnen wir (p. 262) dem Satze:

Also for the distinction of tribes, the geographical names not unfrequently present data as important as the physical qualities; disfigured as the names may have become, there may often be recognized in them vestiges of nationalities which either have disappeared or changed their place of habitation.

Die zusammengesetzten Namen, als die weit überwiegende Zahl, bringt Verf. (p. 263 f.) in folgende Eintheilung (wobei wir die Buchstabennummern vertauschen):

a) Descriptive Bezeichnung des physical. oder geogr. Aussehens des Objects,
 b) Name oder Epitheton zusammenhängend mit der Mythologie oder der

heroischen Periode ind. Geschichte,

d. i. Natur - und Culturnamen.
 Aus den 'Modifications' (p. 263 ff.) notiren wir zwei interessante Sätze:

The Sanskrit-Hindu names have a particular tendency to connect topographical terminology with the sacred ideal beings of Indian mythology and ancient history..... The application of upper and lower, frequent in Europe, is less often used; even in the hilly districts of India and along the shores of its rivers, where distinctions of level are so easily perceptible, such designations are very rare. In High Asia too they are chiefly limited to the districts with Tibetan population.

The Tibetan terminology is particularly descriptive: great, small, high, low; the various colours, as white, black, red, and allusions to the physical condition in general, are very often met with.

Es sind dies zwei vereinzelte Beobachtungen, geschöpft aus zwei so gänzlich verschiedenen Ländern, von zwei so gänzlich verschiedenen Völkern und Lebensweisen. Verf. hat nicht versucht, den von ihm constatirten Gegensstz in der Nomenclatur psychologisch zu erklären. Dass dieser Contrast mit den gesetzmässigen Ergebnissen meiner 'Nomina Geographica' in vollstem Einklauge steht, braucht kaum noch ausgeführt zu werden. Es ist auch hier die Congruenz von Denk- und Lebensart einerseits und geograph. Namengebung anderseits, also dass die Eigenart eines Volkes auch zu ummatchlugischem Ausdrucke drängt und umgekehrt bei jedem Volke die geogr. Nomenclatur, in ihrer Gesammtheit erfasst, ein Spiegelbild seiner Culturstufe und Culturrichtung darstellt.

Derselbe Verf. hat einen Theil des näudichen Stoffs zu gleicher Zeit nochmals behandelt. 610

Das Lexikon John Crawfardett ist die auch auf Antopsie fussende, aber in lexikalische Form gebrachte Neubearbeitung seiner früher erschienenen History of the Indian Archipelagof 63. The alphabet geordneten Notizen, weiche bisweilen zu bedeutenden Arhandlungen anwachsen, beziehen sich nicht nur auf das eigeneich Geographische, sondern enthalten ein sehr verhvolles und Material über Geschichte. Statistik. Producte Ethnographist das Werk als eine vorzigliche Inderste zu beziehen sich nicht nur auf das eigenen ist das Werk als eine vorzigliche Inderste zu beziehen gleichzeitigen holl. (Van Kampen schen, Variation und des Werkes hat mit gezeigt, lass zwar ien normatische seitens eines Autors, der bis in das irresenglich auf den Grund nachgegangen ist allein der schen gezeigt, lass zwar ien normatische gesiehen eines Autors, der bis in das irresenglich auf den Grund nachgegangen ist allein der schen gestellt umsonst gesieht wurde seitens eines Autors, der bis in das irresenglich auf der Verwerthen genes Bibliotheken des Continents auch der Die Namendeutung steht tem Tott häufig ein Fingerzeig, ob gewisse Planzer

heimisch oder importirt zu betrachten seien, und im Art. Menangkabo werden die Personen- und namentlich die ON. zu dem Nachweise mit verwerthet, dass es javan. Fremdlinge waren, die in dem merkwürdigen Binnenlande Sumatra's die erwachte mal. Cultur befruchtet haben. Dieser Nachweis (p. 274 f) beginnt mit den Worten:

The names of persons and places afford evidence of the presence of the Javanese.

Auch Fr. Junghuhns Werken über Java, 615 namentlich dem grössern, 616 habe ich einst eine Menge guter Namenerklärungen enthoben.

Unter dem Titel 'Indische geogr. Wörter' stellt ein Ungenannter617 aus engl. Blättern circa 90 Termen zusammen, wie -abad, -cherry, -nagar, -patam, -pûr = Stadt, freilich ohne Angabe der Sprache, der die einzelnen Ausdrücke entstammen, sowie nur mit einzelnen wenigen Beispielen der zugehörigen Eigennamen. Dadurch angeregt, giebt der bekannte, mit Java wohl vertraute Botaniker J. K. Hasskarl<sup>618</sup> etwa 40 Ausdrücke aus jener Insel, zum Theil Appellativa, die in geogr. Eigennamen auftreten, aus dem Mal., Javan. und Sundanes., wodurch das Verzeichniss von Herm. Berghaus 'eine wesentliche Vervollständigung erfuhr'. Die Zusätze, nach dem 'Nautical Magazine, 619 etwa 130 Ausdrücke, erfahren durch ihn ebenfalls Berichtigung. 620 Inzwischen waren, wieder anonym, erschienen 'Geogr. Wörter aus Siam',621 47 an Zahl, nach Angabe der brit Admiralität. Es fällt auf, dass Menam, auch in dem kundigen Crawfurd 622 wie gewöhnlich als 'Mutter der Gewässer' erklärt, hier einfach 'Fluss' übersetzt ist. Auch Thai = siamesisch ist eine ungenügende Angabe.623 Der Name des Cap Komorin wird 624 nach dem 'Naut. Mag.' (1858) eingehend als (Ort, Tempel der Göttin) Jungfrau Kumari erklärt.

In russ. Sprache erscheint: Geogr. und ethnograph. Terminologie Ost-Asiens, v. N. Stchukin. 625

## XVII. Africa.

Wie als Vorübung zu seiner grossen african. Expedition durchwanderte (1845/47) der vielseitig gebildete Hamburger Heinr. Barth (geb. 1821, † 1865) ganz Nord-Africa, von Marocco bis nach Aegypten, meist hart der Küste entlang, aber auch mit Seitentouren. Sein Bericht<sup>626</sup> giebt unter einer Fülle geogr., histor. und archäolog.

Daten auch viele Namenerklärungen, wohl mehr als das fünfbändige Reisewerk. 627

Auch in Dav. Livingstone's zwei Werken 628 fliessen die toponomast. Angaben nicht reichlich. Aus beiden Reisenden sind die Namen des Niger. ferner Binne. Komadugu, Ba, Fittri. Batha. Schari, Tsad. Zambezi. sämmtlich = Fluss. Wasser. je unter Angabe der betr. Sprache, erklärt. 629

Nachdem Ford. van der Haeghen, der zu Gent 1830 geb. Bibliothekar der dortigen Universität, die Etymologie des Wortes Notices beleuchtet, will der bekannte Beisende Miani, in einer Zusammenstellung der zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Gegenden gebräuchlichen Namen des Stroms. Nil aus dem Skr., mit der Bedeutung blau, ableiten.

Ueber die Namen Aegyptens, th. bei den Semiten und Griechen, 632 th. in der Pharaonenzeit, 633 handeln zwei Aufsätze von S. Reinisch.

Der franz. Geograph M. A. P. d'Averac wollte feststellen. 434 wie mit den port. Entdeckungen die um Madagascar gelegenen Inseln zu den heutigen Namen gekommen sind, sieht sich jedoch, da die Berichte jener Expeditionen noch (!) in den Archiven liegen, genöthigt, sich auf einige Züge zu beschränken. Er giebt so immerhin dankenswerthe Außehlüsse über Pemba, Assomption. Ilhas de Area. Amiranten, Sete Irmäas, Mascarenhas, a Galega, Juan (sic!) de Nora, as Doze Ilhas, Cosmo Ledo, Diogo Rodriguez, Pero dos Banhos. Antão Gonçalees. Baixo do Graioo. Auch er anerkennt die Stärke der im Culturmenschen wirksamen onomatolog. Motive, wenn er anlässlich des Namens des Indischen Oceans ausspricht:

... l'Inde devait naturellement denner sen nom à la mer et les vaisseaux pertugais, après aveir deublé le cap de Benne-Espérance, n'avaient plus qu'à voguer en dreiture vers ces rivages tant désirés (p. 129).

Eine Notiz des Orientalisten Fulgence Freune lbespricht den bibl. Namen des Rothen Meeres. Im hebr Text heisst dasselbe (oder nicht bloss der j. Golf von Akabah?) Jam Suph = Schilfmeer, in der kopt. Uebersetzung der Septuaginta Phijom-en-schari, wie schari noch heute bei den Anwohnern das am Ufer, besonders den Buchtenenden, massenhaft wachsende Schilfrohr heisst und nach Hesych bei den Aegyptern ein Schilf sari, wohl id. nit Theophrasts sari, hiess. Noch heisst eine der Buchten arab. Ghubbet el-Bus = Schilfbucht.

#### XVIII. America.

'Die Entstehung der Namen in der Neuen Welt bildet den Gegenstand eines beachtenswerthen Aufsatzes des Reisenden J. G. Kohl. 637 Er bezeichnet, was er hier zur Geschichte der Namengebung bietet, als 'einige allgemeine und einleitende Bemerkungen'.

welche zur Orientirung dienen, wie sich in den nach America verpflanzten ON. sowohl allgemein menschliche Gefühle und Bestrebungen, als auch der individuelle Charakter der Entdecker, ihre religiösen und politischen Ansichten und Gewohnheiten abspiegeln. 'Einer durchgängigen Adoption der indian. ON., so wünschbar sie gewesen wäre, standen in den ersten Zeiten verschiedene Hindernisse entgegen, und nach und nach machte sich die Tendenz der Ansiedler geltend, diese Klänge in der Namengebung zu verwerthen. Bei den importirten ON. haben die Gedanken und Gefühle für Gott, König und Vaterland, wie schon bei Columbus, so bei den meisten der spätern Entdecker das Verfahren wie schon bei Columbus, so bei den meisten der spatern Entdecker das Verfahren bestimmt. Erst wenn man den drei mächtigsten und natürlichsten Empfindungen: der Gottesfurcht, der Ergebenheit loyaler Unterthanen und der Vaterlandsliebe genug gethan hatte, erst dann wurden auch minder wichtige Dinge, die Nebenheiligen der Kirche, die Persönlichkeit des Entdeckers u. s. w. bei der Namengebung verewigt (nach W. Wolkenhauer).

Es wäre leicht, an der Hand der Thatsachen einzelne Ausführungen des Verf. zu widerlegen; neuere Arbeiten haben die Vertheilung der waltenden Motive eingehender verfolgt und richtiger erkannt. Allein der Grundgedanke, den der geistreiche Beobachter eingangs ausgesprochen, hat sich bewährt und verleiht dem Aufsatze einen bleibenden geschichtlichen Werth.

Eine eigenthümliche Annahme über die Entstehung des Namens America taucht auf in einem Werke des bekannten Reisenden Ch. Etienne Brasseur de Bourbourg 638 (geb. zu Bourbourg, dép. du Nord, 1814, Priester, in kirchlichen Stellungen zu Quebeck und Boston, in Central-America und Mejico vielgereist und thätig für Geschichte und Ethnographie der Indianerwelt). A. wird von den ind. Wörtern am, ama =Wasser, ri =Volk und cari =Mann abgeleitet; das zweite a sei in eüber- und die Endsilbe ri verloren gegangen, und der Name bedeute 'Wasser des Männervolks'. Das Gespenst spukt noch im folgenden Zeitraum.

Der früher erwähnte Indianologe Henry R. Schoolcraft erklärt in einem Aufsatz über die indian. Vorzeit des Staats New York 639 eine grössere Zahl von ON., sowohl ind. als colonialen, zunächst den Hudson River betreffend. Einst führte der Fluss drei verschiedene Namen: bei den Mohegan Shatèmuc (= Pellicanfluss?), bei den Mincees Mohegan, den Hudson River betreffend. Namen: bei den Mohegan Shatèmuc (= Pellicanfluss?), bei den Mincees Mohegan, nach den östlichen Nachbarn, bei den Iroquois Cahotatea (= grosser Fluss mit Bergen oberhalb der Cahoesfälle). Die holl. Ansiedler nannten ihn, nach des Entdeckers H. Hudson Beispiel, Groote Rivier, vorübergehend auch Nassau- oder Mauritius- oder, dauernder, Noord-, im Gegensatz zum Zuydt Rivier (Delaware). Erst mit der engl. Erwerbung (1664) taucht der j. Name auf. Die Insel Manhattan, Monaton, Monathanuk = Ort des gefährlichen Strudels, ist nach der Wirbeln des Höllenthors benannt, die Annahme 'Ort der Trunkenheit' sachlich unhalthar. Diese wenigen Beispiele geispel des des Art wille wie sprachlich unhalthar. Diese wenigen Beispiele zeigen, dass der Art. volle Beachtung verdient.

Anonym erschien ein Verzeichniss alter Strassennamen aus Boston, 640

In J. Hammond Trumbull besitzt Nord-America einen tüchtigen Kenner indian. Sprachen. Er erklärt in einem ersten Artikel den Namen very Indian symbols: must liet out: here : heather it let i italie a le convey ins. morning will proclime. I he will spik in magnay . Which it belong:

Water in transport to the second of the seco

Number of Section of Section 19 and 1

# C seiler offenberg ser Crestatio Continued and continued a

Tomballing Annual Superior Superior of Control of Contr

Eine sinnige Auffassung der durch Entdecker eingeführten Nomenclatur spricht aus den Worten, die einer der Theilnehmer dieses Werkes auf die Nordwestküste Nord-America's bezieht:

That coast where so many points bear English names strangely mixed up with the Spanish ones, names that tell, how Englands gallant seamen have toiled, and hoped, and suffered in the great cause of human advancement, from Anson and Drake, proud admirals, to poor Allan Gardner. 618

Die erstaunlichen canones des Salzseeplateau hat schon H. K. Brandes in eine seiner etymolog. Untersuchungen 649 eingezogen.

Vielfach, und zwar kundig und verständig, tritt der Engländer J. S. Buckingham, welcher einen bedeutenden Theil Nord-Americas in allen Richtungen durchzogen, in seinen Reiseberichten 650-653 auf die ON. ein. Er sagt u. a.:

Viele geogr. Namen der Indianer 'are as beautiful, as they are appropriate...in general highly characteristic' (Slave St. II. p. 77, Am. III. p. 108).

Und vom Red River:

Its banks were originally settled by the French; so that its parishes (for it had this as an ecclesiastical division) are mostly called by French names (Slave St. I. p. 408).

Die Abhandlung meiner 'Nomina Geogr.' p. 238 hat Angaben des Reisenden verwerthet.

Nachdem das Territorium Minnesota geschaffen (3. März 1849) und die junge Legislatur zusammengetreten war (9. Sept.), bestand der fünfte Act der letztern in einer Gründungsurkunde, die der eben entstandenen historischen Gesellschaft ertheilt wurde — in einer Zeit, wo St. Paul erst 500 Einw., das Territorium erst 3 oder 4 towns, im Ganzen kaum 1500 weisse Ansiedler zählte und noch wesentlich im Besitz der Indianer war. There is nothing too flattering to predict of the future greatness and prosperity of a people who commence to write their history as soon as the foundations of their Commonwealth are laid. Unter schweren Prüfungen ging die junge Gesellschaft ihren Weg. In ihren Publicationen 654 liegt ein werthvolles geschichtlich-geogr. Material niedergelegt. Die Zeiten, wo die canad Voyageurs und Väter, über die grossen Seen setzend, am jungen Missisipi erschienen, Handelsposten und Missionen gründeten, bis herunter auf die Stiftung und das Aufblühen des Staats bilden, ein reiches Feld für das Unternehmen, die Thaten und Zustände der Vorzeit für die Nachwelt zu erhalten. Ein erheblicher Anteil an der Ernte fällt der Namenkunde zu. Es mischt sich mit den indian Klängen die pietätvolle Erinnerung an die canad. Pioniere, wie an die rastlosen Einterwäldler, mit Missisipi, Minnesota, Dakota, . . . ein Hennepin, Du Luth, St. Anthony . . und wieder Snelling, Stillwater, Minneapolis und hundert andere. Die reiche Fundgrube für Geschichte, Geographie und speciell Toponomastik sollte in Europa mehr Beachtung finden. Einzelne Theile sind so selten geworden, dass sie im Neudruck erschienen. Einzelne Theile sind so selten geworden, dass sie im Neudruck erschienen.

Von J. C. Ed. Buschmann
seinen wissenschaftlichen Ruf
begründete, nach dreijährigen, A. ferrand M. H.
thekar in Berlin wurde und interpretational besitzen wir ein Manna M.
über die indian. ON, in Medical A. H.
boldts Reise in die A. grande den von W. H.
sowie durch den von W. H.
lung und lexikalischen Bearrent aus der M.
graphie

dieser kostbaren Denkmåler längst entschwundener Zeit, die mit Buchstabenschrift oft da reden, wo die Völkergeschichte sich noch nicht auf Schmilmenungung stützen kann (p. 4).

Nach der Einlagung filt (§ 2-6). Merkwirdigante. (§ 12-15). Einwandering in Nordal (§ 12-15). Einwandering in Nordal (§ 15-33). Verbaltung auf (§ 34-40). Grateniala (§ 4). 52 Nordal (§

aus diesen geogr. Namen, durch eine sorgfältige und vielseitige Betruchtung dem seiben, allen möglichen Nutzen zu ziehen, sowohl für die Sprache seibe. As auch für die andern Wissenschaften, für die Geographie. Geschichte und Aussthämer des neuen Continents und seiner Völker!

Gegenüber Prescott, der der Namen der den von der Schalen von der Kupfer ableitet, sowie gegenüber A. v. Humbelle der Mann, welche ihn auf den östlich von Cure wehrende Vossider Antis zurückleiten, glaubt C. A. F. Mahn, Schalen von der Lieses Metall, das mit Zum gediefen des Schalen von der Schalen der Schalen von der Verschalt des von die Verschalt der Verschalt

Schnee ableiten wollte und somit als 'la neige de l'autre bord' erklärte, deuten die Einheimischen, viel natürlicher, als 'Schnee v. Chimbo' oder, wie Mahn will, noch richtiger: 'Schneeberg von Chimbo'.

Die histor. Welt hat Fr. A. de Varnhagens 'Geschichte Brasiliens' 660 mit ungetheilter Auszeichnung aufgenommen. Eine Specialarbeit, welche die Entdeckung, Besiedelung und Entwickelung des weiten Landes, aus den besten grossentheils urk. Quellen geschöpft, in ein auch äusserlich ansprechendes Gemälde gestaltet, hat dem Onomatologen eine reiche Ausbeute gewährt, um so werthvoller, da neuere Beiträge dieser Art aus Süd-America so selten uns zufliessen. Unter anderm erfahren wir auch, dass der Verf., dem seine Adoptivheimat offenbar auch durch Reisen bekannt geworden, die indian. ON. als ein für die Landeskenntniss brauchbares Material betrachtet. Da, wo er (I. p. 53) Bertioga = Affenhöhle übersetzt, fügt er den Schluss bei, einst müssen also diese Thiere dort zahlreich gewesen sein;

#### pois eram os Indios sinceros em taes denominações.

Noch angenehmer überrascht uns die Bemerkung betr. die gleichförmig-blasse Nomenclatur mancher brasilian. Indianerstämme. Während im Tone eines Touristen — denn nur als solcher konnte der berühmte Naturforscher hier in Betracht kommen — L. Agassiz \*61 gelegentlich bemerkt: 'Les noms indiens sont souvent très significatifs', so hebt unser umsichtige Historiker (I. p. 110, 288) hervor, dass die Namen der brasilian. Indianer kaum etwas anderes geben als die Bezeichnung der Farbe oder irgend eines unbedeutenden Ereignisses.

Ums eram designados pela aparencia de suas aguas donde vem termos tantos rios vermelhos, negros, pretos, claros ou brancos e verdes, outros por alguma ossada de homem ou de animal achada à sua margem.

Diese Armut der Namengebung findet er im Einklang mit der geistigen Armut und sagt, so völlig im Sinne der Ergebnisse meiner 'Nomina Geographica', ausdrücklich und bestimmt:

Nos proprios nomes dos rios se descubria sua curteza de idéas.

Auch des in Lübeck 1812 geb. Arztes Rob. Chr. Berth. Avé-Lallemant Reisewerke, das süd-662 und nordbrasilianische, 663 haben mir eine erhebliche Zahl wohlbelegter Etymolgien geboten.

Ebenso die, welche A. v. Humboldt seinen Meisterbildern aus der neuen Welt theils eingeflochten, theils angefügt hat. 664 Wir notiren den Satz:

Im Zustande thierischer Rohheit bezeichnen die Völker nur solche Gegenstäde mit eignen geogr. Namen, welche mit andern verwechselt werden können. Der Ortnoco, der Amazonen- und Magdalenenstrom werden schlechtin 'der Fluss', allenfalls 'der grosse Fluss', 'das grosse Wasser' genannt, während die Uferbewohner die kleinsten Bäche durch besondere Namen unterscheiden (I. p. 254).

#### XIX. Australien.

Von einem der Entdecker im Innern des Australcontinents, 665 J. Lort Stokes, 666 sei wenigstens das schöne Wort wiederholt:

Monuments may crumble, but a name endures as long as the world (II. p. 271).

Manche erwünschte Namenerklärung hat uns H. Meidinger gegeben.  $^{667}$ 

#### XX. Weitere Erdräume.

Zunächst vervollständigen wir hier das Bild der toponomast. Leistungen des schon wiederholt erwähnten H. K. Brandes. Die von Körpertheilen entlehnten geogr. Bezeichnungen geben ihm Anlass, mehr als in den frühern Arbeiten auf den specif. Namensbestandtheil einzutreten. "Die Vorgebirge Europas, insbesondere ihre Benennung. "Gegen Zuerst durchgehen wir die verschiedenen Ausdrücke, welche für 'Cap' in Gebrauch sind, dann die Eigennamen selbst, systematisch geordnet und betrachtet. Zwei Abhandlungen, "De beide in Förstemann (Deutsche ON. p. 10) erwähnt, liegen mir nicht vor. — Das Wort wik. "An mit lat. vicus die gleiche Bedeutung von Wohnplatz, Stadttheil, aber auch, namentlich um die Ostsee, die von Bucht, See: mit demselben, als einem der fruchtbarsten Stammwörter, wie mit den von ihm wieder ausgegangenen Namen werden unzählige Ortschaften nicht allein in Deutschland, sondern in fast allen Ländern Europas benannt. — Duero und Nidda, "I in ansprechendster, meist überzeugender Weise. — Eine vortreffliche Monographie ist Tiflis und Töplitz. "3 Sie sammelt die ganze zahlreiche Namenfamilie aus den verschiedensten Ländern und führt richtig auf 'Warmstadt'. Unverkennbar hat sich der Segen, dass wir mit der Arbeit wachsen, auch an dem Onomatologen Brandes erfüllt. — 'Die Heiligen und der Teufel mit Himmel und Hölle in den geogr. Namen. "5 eine Uebersicht der ON. Kaiserstuhl und ähnl., Caesarea etc., Augusta, die ON. mit König, konung, king, queen, rey, real, le roi, la reine, Herzog, Prinz, Graf, . . . Mönch, Nonne, Kloster, Abt, Münster, Zell, Pfaff . . .

Eine absonderliche Erscheinung bildet das Buch von V. Fr. Leop. Jacobi. 676 Der Herr 'Professor an der Universität Leipzig' ist sich seiner hohen Mission bewusst. 'Der einfache Naturpracticus einer auf Naturbeschreibung gegründeten Sprachforschung' beginnt ohne weiteres den Kampf mit Jakob Grimm, dem Cartographen Karl (!) Kiepert und der ganzen 'furchtbaren Legion schulgerechter Philologen'. Alea jacta est! so beginnt die Vorrede. Der Practicus hat eine grosse Entdeckung à la Liebusch gemacht: eine Art Ursprache, der böhm. zum Verwechseln ähnlich, tauglich zur Erklärung der ON. in sämmtlichen Erdtheilen, auch wenn man, wie Verf. selbst, dieses Böhm. nur aus dem Wörterbuch kennt. 'Landcarten, dürre Ortsnamenregister, Nachdenken über Pflanzen- und Thiernamen, endlich das böhm. Lexicon sind meine einfachen wesentlichen Hilfsmittel bis auf diesen Tag' (p. 35). Ganz, wie in Liebusch, sind die Orte durchgängig nach der Berglage, und zwar sämmtlich böhm. benannt, nicht nur am Rhein nnd in Niedersachsen, sondern auch in Palästina, im Caplande, in Polynesien, in America etc. Die (span.) Monjes-, bekanntlich = Mönchs-

inseln, in Venezuela, kommen in die Gesellschaft von Man, Möen, Main, Mainau; den Cordilleren wird hora — Berg und djl — Länge oder trhal, v. trahati = ziehen, untergelegt; sie bedeuten 'Bergerstreckung' oder 'Bergzug'. Honduras (über welches Egli, Nomina Geogr. Lex. p. 249 nachzusehen ist), wird zu hon trh — Treibzug oder aufgetriebener Taurus; die Caribischen Inseln seien nicht nach den bösen Cariben benannt, sondern v. hrb — Berg und raubiti = säumen, Mejico v. mez — Scheide und koč — Berg, also 'analog der Bauerschaft Metzkaufen' (Elberfeld) — Scheideberg, Brasilien 'offenbar' v. pri = Quellland, Chimboraço v. hrb przo — protziger Berg u. s. f. Nochmals ein 'schauderhaftes' Buch, für das ich dem Leipziger Antiquar 3 M. 20 Pf. bezahlen musste. Nicht 3 Pf. ist es werth.

'Die vielfache Verschlingung von Orts- und Geschlechtsnamen' führt den Sprachforscher A. Fr. Pott 677 (geb. bei Hannover 1802, in Göttingen zum Philologen herangebildet, seit 1833 Prof. in Halle, speciell der Begründer der wissenschaftlichen Etymologie auf dem indogerman. Sprachgebiete) wiederholt von seinem eigentlichen Felde ab, da und dort gelegentlich, aber auch in zwei gesonderten Capiteln. In einem derselben (p. 390—536) bespricht er die 'ON.' und zwar in der Beschränkung auf bewohnte Orte, zuerst slawische, dann deutsche, esthnische, lateinische und romanische, griechische, Sanskritnamen für 'Stadt', Unterscheidung gleichnamiger Oerter, Verderbung deutscher ON. auf -weil, -hofen, -wang etc, Compositionen mit alt und neu, gross und klein . . . . Es liegt ein eigenthümlicher Reiz in der bunten und rasch wechselnden Mannigfaltigkeit, mit der da einer der Meister in den verschiedensten Gebieten sich ergeht; es sind die Eindrücke einer reich ausgestatteten camera obscura, so recht angethan, zu tiefern Studium anzuregen. Bei den 'Eigennamen von Indianern' (p. 679—692), nicht blos individuellen, sondern auch Stammnamen, folgt Verf. dem Reisewerk des Prinzen Max von Wied. Aus dem Vorwort (p. IX f.) notiren wir den Satz:

Zu zeigen, auch im gewöhnlich todt geglaubten Eigennamen wohne Leben, auch diese Wortgattung durchwalle lebendiger, wenngleich oft in Schlummer versenkter und wie gebundener Geist; darzuthun..., die Nomina propria, welcher Menschensprache angehörig, weit entfernt, sinnlos zu sein und nichts als Kinder der uneingeschränktesten Willkür, ordneten sich, wie alles in der Sprache, su verhältnissmässig wenigen Gruppen nach gewissen leitenden Principien ... stammen, das muss aus dem Buche ... als unantastbares und überzeugungkräftiges Hauptergebniss herausspringen.

Ein längst gesuchter Aufsatz Th. Mayers 678 fehlt mir noch.

Eine bedeutsame Erscheinung, wenigstens für Grossbritanien, bildete Rev. Isaac Taylors Namenwerk.<sup>679</sup> Es enthält zwar 'viele falsche Erklärungen kelt. Flussnamen, aber ein gutes Register von benutzter Litteratur, ca. 300 Werke (AG). Wohl im Einklang damit soll es sein, wenn mir, sans façon, aus England geschrieben wird, das Buch, 'though it will not bear criticism minutely, is rear enough — for a foreigner (!) Eine merkwürdige Anerkennung wird ihm durch C. Blackie, Etym. Geogr., Lond 1875, wenn das Vorwort (p. V f.) Einst und Jetzt des geogr. Unterrichts vergleicht. In seinen Knabenjahren, sagt der Verf., kannte man keine toponomastichen Erklärungen; die Dinge haben sich geändert, wohl auf die erste Anregung, die dieses Werk gab. Seit 10 Jahren höre man in guten engl. Schulen Fragen über die Herkunft und Bedeutung geogr. Namen stellen, und als Hülfsmittel für dieses Zweck sei nun das neue Buch (Blackie's) entstanden.

Schon früher war das Namenbuch von Edw. Adams erschienen. 680 Von ähnlicher Anlage, wie mein Lexicon, aber wesentlich für den Schulgebrauch bestimmt, ist es weit kleiner, nur etwa 1200 Namen und Kunstausdrücke umfassend, gewöhnlich ohne Quellencitate, mit ganz kurzer Motivirung, häufig mit Angabe der Aussprache, ein handlich-bequemes, noch heute brauchbares, wackeres Hülfsbüchlein. Der Ausspruch J. Grot's: 'Der Versuch, ob unvollständig und nicht überall zuverlässig, hat das Verdienst der Initiative', bedarf, seitdem wir die ältern Bücher der Gibson und v. Schütz kennen, für den Schlusssatz einer Berichtigung. Die 5 Appendices geben viele Ausdrücke, die zum Verständniss der Eigennamen aus verschiedenen Sprachen dienen.

Das Namenbuch von R. St. Charnock 681 ist ein Werk von ähnlicher Anlage, wie dasjenige der Schotten Gibson, aber nicht Schulbuch, von weitergehenden Ansprüchen, umfänglicher, doch nur etwa 3000 Namen umfassend, ebenfalls mit Angabe der Aussprache und ebenfalls ohne regelmässige Citate, aber mit Verweisungen, ebenfalls mit Bevorzugung des Gebiets der brit. Inseln und in diesen Artikeln einlässlich, oft gut, für den 'Continent' unkritisch, voller Fabuleien, die den Eindruck auch für die bessern Theile in empfindlicher Weise beeinträchtigen. Wir verweisen z. B. auf die Art. Basel (= Königin, Herrschaft), Berlin (= Wildniss), Bombay (für welches die beliebte gute Bucht aufmarschirt), Bordeaux (= au bord des eaux!), Bregenz (sei nach der Bregenzer Aach benannt), . . . . . . . , Missisipi (der in der bekannten american. Fabel zum 'Vater der Gewässer' geworden), . . . . . . . , Winterthur, v. einem 'Windthurn' der Grafen von Kyburg oder v. Vitodurum (= Wasserwohnung oder Furt der Vits, Wihts), Württemberg (= Wirth am Berg), Würzburg (= Kräuterstadt), Zug v. Tugium, Zürich v. seinem Erneuerer Thuricus, dem Sohne Theodorichs. Oft finden sich mehrere Etymologien an einander gereiht, ohne dass für eine derselben entschieden wäre. Brüssel z. B. komme v. vläm. bruggesenne = Brücke über die Senne, oder v. brugsel = Einsiedeleibrücke, oder v. broysell = Schwanennest, oder v. broussailles = Gebüsch. Bei Canada wird, nach Sir John Barrow, erzählt, schon der Portugiese Cortereal sei den St. Lorenz hinaufgefähren und habe, in der Hoffnung auf eine pacif. Durchfahrt getäuscht, ausgerufen: ca = hier, nada = nichts! Nach Pater Hennepin hätten die Portugiesen Gold gesucht und in ihrer Enttäuschung einen Landvorsprung el capo de nada = Cap Nichts genannt. Andern Angaben zufolge wäre das Land nach einem franz. Edelmanne Cane, nach Charlevoix v. irokes. kanada = Dorf, Stadt, nach andern v. ind. kan = Mündung und ada = Gegend, urspr. wohl auf den Strom bezogen, getauft. Was die neuere Sprachforschung, z. B. des kundigen Abbé Cuoq in Montreal, sicher festgestellt hat, lässt diese Aufzählung keineswegs vermuthen: der Leser wird, vor lauter embarras de richesse, rathlos stehen bleiben. Anders bei Schweiz. Die Schweizer seien 'Thalbewohner' oder nach ihrem Führer Schwyter oder v. Sueci = Schweden benannt. 'It is more than probable, however, that the only etymological part of Sch-wyz and Hel-uet-ia is uits, uit, and that the Swiss were originally a tribe of the Uits, Uihts, Wihts, Yias, or Jut die den Eindruck auch für die bessern Theile in empfindlicher den Vorzug geben.

Was uns an den engl. Werken gleichermassen aufgefallen, das ist der Mangel jener Materialien, über welche die Originalberichte der geogr. Entdecker authentischen Bericht geben. Umsonst sucht man da z. B. Davis Str., Baffin Bay, Spitzbergen, Island, Sandwich Islands, Neu Guinea u. s. f.

Ein nachahmungswürdiges und vielfach nachgeahmtes Vorgehen ist dem Cartographen Hermann Berghaus, dem 1828 geb. Neffen des Geographen Heinr. Berghaus, zuzuschreiben: Sprachliche Erläuterungen zu Stielers Handatlas. 682 'Zum Verständniss der in dieser Cartensammlung angewendeten Bezeichnungen sind ausser den vorstehenden oder auf den Blättern selbst enthaltenen Erläuterungen einige das Lesen der Carten erleichternde Andeutungen über die Rechtschreibung der Namen und die Ausdrücke verschiedener Sprachen für allgemeine geogr. Begriffe nothwendig . . . ' Verf. giebt also:

a) die in der Aussprache vom Deutschen verschiedenen Buchstaben der europ. Sprachen mit röm. Alphabet: 1) Vocale für niederdeutsch, holl., schwed, engl., franz., port., 2) Consonanten für 3 germ., 4 rom., 2 slaw. und den magyar.

b) Verzeichniss häufig vorkommender, allgemein-geogr. Bezeichnungen in 26 verschiedenen Sprachen, nebst mehrern Zusätzen. Es war insbesondere die letztgenannte Tafel eine verdienstliche Arbeit. Aber später, nachdem A. Petermann bei seinen Beiträgen für den Stieler angefangen hatte, ähnliche sprachliche Erläuterungen auf die Carten selbst zu setzen, wurde sie, um Wiederholungen zu vermeiden, ganz zurückgezogen, so dass dieselbe in der 'Jubelausgabe' v. 1867 bereits nicht mehr vorkommt.

Dafür bot nun der Atlas des schweiz. Cartographen J. Melch. Ziegler,683 welcher, ein Geograph von grosser Belesenheit und vielseitigem Wissen, damit auch das Feld der Namenkunde betritt, eine 'Tabelle der in Carten häufig vorkommenden Ausdrücke in den vorherrschenden Sprachen': a) für England und Nord-America, Schottland und Irland, Frankreich und Belgien, Holland, b) für Italien, Spanien und Portugal, Süd-America, Central-America, roman. Schweiz. c) für Schweden, Dänemark und Norwegen, Island und Finland, Russland, Polen, d) für Böhmen, Ungarn, Kroatien und Dalmatien.
e) Türkei, Armenien, Persien, Griechenland, Donaufürstenthümer, Albanien, f) für e) Turkei, Armenien, Persien, Griechenland, Donaufürstenthümer, Albanien, f) für Hindustan, Kaschmir, Malesien, Hinter-Indien und ind. Archipel, Mongolei und Tibet, China und Cochinchina, Nepal und Bhotan, g) für Syrien, Aegypten und Habesch, Algerien und Nord-Africa, Central-Africa, Aequatorial-Süd-Africa, also in 34 Rubriken, nach einer Eintheilung, der die reinsprachliche wohl vorzuziehen gewesen wäre. Jede Rubrik giebt die geogr. Ausdrücke für Meer, See, Fluss. Land, Insel, Stadt etc., ferner die Bezeichnungen für ober, unter, neu, alt. gross, klein, blau, roth, grün u. s. w. An die Tabellen schliesst sich die in verschiedenen Sprachen abweichende Aussprache der Vocale und Consonanten. Er theilt die geogr. Namen in: theilt die geogr. Namen in:

#### a) topographische

(auf das Land bezüglich)

- Lage des Orts
- 2. Configuration des Bodens
- 3. Locale Eigenthümlichkeiten

#### b) ethnographische

(auf das Volk bezüglich)

- 1. nach Ländern, Völkern und Stämmen
- nach Wohnorten
   nach Verkehr und Betriebsamkeit.

Dann giebt er eine in 7 Gruppen gegliederte Sammlung von Eigennamen. die aus allen Erdräumen geholt und kurz erklärt sind. Hierbei fliesst (p. 3) die auffallende Bemerkung ein:

Im Norden sind die von Phantasie der Bewohner zeugenden Benennungen und Beinamen nicht so häufig wie im Süden, wie wir es oben in Spanien wahrnahmen und wie dieses in Indien noch mehr der Fall ist.

Ich habe schon in meinen 'Nomina Geographica'  $^{681}$  diese Behauptung zurückgewiesen.

'Die europ. Flussnamen' von Rob. Ferguson 685 umfassen das weite Gebiet indogerman. Sprachen vom Bengalgolf bis zum Atlantic. Es werden die Flussnamen nach allgemeinen Gesichtspunkten geordnet und erklärt, in appellative (p. 23—92), descriptive (p. 93—159) und politische (p. 160—163) getheilt, die descriptiven wieder nach der Schnelligkeit und der Linie des Laufes, dem Aussehen und Geräusch des Wassers und nach der Entstehungsart des Flusses unterschieden. Jede der verschiedenen, in den Flussnamen auftretenden Sprachformen wird linguistisch erörtert und mit den zugehörigen Beispielen, im ganzen über 1300 an Zahl, belegt. So z. B. p. 23 f.: 'The great river of India which has given its name to that country, is derived from skr. sindu, pers. hindu — water or sea . . . An other river of Hindostan, the Sinde, shows more exactly the skr. form, as the Indus does the persian. It will be seen that there are some other instances of this word in the ancient or modern river-names of Europe.

1. India
Asia Minor
France
Germany
Norway

With the ending -er

The Indus and the Sinde.
Indus ant., now the Tavas.
Indis ant., now the Dain.
Inda (IX), the Inde near Aix-la-Chapelle.

rance | The Indre. Joins the Loire.

So ordnet sich das Heer dieser Namen in eine Zahl von Sprachgruppen, und der Verf., uns aus einer vortrefflichen Leistung schon bekannt, hat es verstanden, Licht über dieses Gebiet zu verbreiten. Er fühlt zwar selbst, dass ihm auch Irrthümer unterlaufen sein mögen, und dies ist nicht zu bezweifeln. Wenigstens scheint es, um nur den einen Punkt zu berühren, höchst gewagt, die sibir. Irkui, Kolyma, Isset, Argun, Maja, Aldan, Penschina, Wiljui, Olekma, Tauda, Tara..., so lange sie nicht als russ. erwiesen sind, unter die indogerman. Namen einzureihen. Dass aber der Versuch, der uns an einen frühen Vorgänger (71) erinnert, eine seltene Erscheinung ist, kann nicht bezweifelt werden. Auf ähnlicher Bahn sind seither verschiedene Forscher nachgefolgt

In eigenthümlich anregender Weise eröffnet E. Förstemann, in dem Aufsatze 'Die Wurzel sru in Flussnamen',686 eine Reihe etymologischer Ausblicke, allerdings von zum Theil hypothetischer Natur, in Gruppen: a) Die Wurzel ohne Consonant-Suffix, b) die Wurzel mit Suffix m, c) die Wurzel mit Suffix n, d) die Wurzel mit Dentalsuffix. Es zeigt sich, dass 'Untersuchungen dieser Art zu grossen, sprachlich und historisch wichtigen Ergebnissen von vielleicht noch ungeahnter Tragkraft führen' können. Es sind jedoch, um auf diesem Gebiete weiter zu gelangen, 'vor allem Flussnamenbücher nöthig, in welchen möglichst die urk. und sprachl ältesten Formen jedes Flussnamens verzeichnet sind'.

Auch C. A. F. Mahn schrieb 'über den Ursprung und die Bedeutung der Namen der europ. Flüsse'. 687

In C. Ritters 'Europa',688 welches viele zerstreute Etymologien enthält, bildet die Ableitung der Namen *Europa* und *Asien*, sowie die Geschichte ihres Gebrauchs, einen gesonderten Abschnitt (p. 41 bis 51).

Ein Aufsatz K. Andree's enthält, namentlich nach Kriegk, mancherlei über die geogr. Spitznamen.

Th. Panofka schrieb 690 'von dem Einfluss der Gottheiten auf die ON.' Auf diese sind theils die demotischen, theils die von Attributen entlehnten, theils die hieratischen Götternamen übergegangen.

Wilh. Wackernagel erklärt 691 eine Auswahl jener Spottnamen, welche einzelnen . . . Theilen der Nation . . . gegeben werden, z. Th. Beinamen geblieben, z. Th. bis zu Eigennamen erwachsen sind.

Auf einen Zweig des indogerm. Stammes beschränkt sich R. Morris' Namenbüchlein. 692 Es ordnet den Namenstoff in zwei Hauptclassen: 'the descriptive Element and the general Element', jenes dem Bestimmungs-, dieses dem Grundwort 'Förstemanns' entsprechend. Als descriptive Elemente erscheinen Personen, Thiere, Pflanzen, Mineralien und Eigenschaften. In jeder dieser Kategorien werden nun die Elemente, z. B. tree, oak, ash, alder, broom, beech, birch, apple..., jedes mit einigen Beispielen, übersichtlich aufgeführt. Das Ganze bildet eine gedrängte, praktische Einführung in die Namenkunde, befriedigt jedoch, da alle Motivirung fehlt, nur oberflächliche Bedürfnisse und ist überdies unzuverlässig. So sei Brunswick = the city of the stream, Schaf(f)hausen = the sheeps house, 603 die deutsche Endung -wyl id. dem engl. well = spring etc. Eine bereinigte Erneuerung dieses Versuchs, für den deutschen Büchermarkt, würde gewiss Anklang finden. Ihm entlehnen wir noch zwei Aussprüche:

Geographical Nomenclature is a branch of geography generally left to chance or caprice; and it will not be easy to find any department so left, which has been more abused. Wherever names exist, and where these names may have existed for a number of ages, it appears something like sacrilege to disturb or change them. Such names, besides the sacredness of antiquity, are often significant, and contain in themselves information as to the migrations of the human race, and the former connexion which existed between tribes now far separated. Names are seldom vulgar or ridiculous, and they furnish a copious fund of distributive terms, to obviate the confusion which arises to geographical nomenclature in the repetition for the hundredth time of rivers — Thames, Trent, and Tine etc.; and it fortunately happens that in no country, however barbarous or thinly peopled, are the great features of nature, as rivers and mountains, without names; and the name of a river or mountain may be appropriately applied also to the district in which it occurs (Capt. Vetch).

The geography and history of a nation must be sought in the language of the namegivers of that country, or in a translation of that language (Pococke).

Einen hervorragenden Vertreter findet das slaw. Sprachgebiet

in Franz v. Miklosich. 694 'Die ON. haben einen zweifachen Ursprung: es liegen ihnen nämlich entweder Nomina propria (Personennamen) oder Nomina appellativa zu Grunde... Die aus Personennamen entstandenen ON., die im Deutschen und im Slaw. am zahlreichsten sind, sind Gegenstand dieser Abhandlung. Das Ziel der Untersuchung ist die Erklärung dieser ON., welche in der Nachweisung der ihnen zu Grunde liegenden Personennamen besteht, aus welcher Nachweisung sich das zur Bildung angewendete Suffix ergiebt ... Der allgemeine Theil behandelt die Bildung der ON. aus Personennamen und sucht die Bedeutung der einzelnen Bildungsweisen festzustellen; der specielle Theil bietet eine grosse Anzahl aus Personennamen entstandener ON., die erstens die Anwendung der allgemeinen Grundsätze in einzelnen Fällen nachweisen und zweitens als Ergänzung meiner Abhandlung über die Personennamen dienen sollen, da eine nicht geringe Anzahl von Personennamen sich nur in den davon abgeleiteten ON. erhalten hat. Verf. bespricht a) die substantiv. ON., b) die adjectiv. ON. nach

ihren einzelnen Suffixen (p. 2—12) und giebt dann (p. 13—74) von 373 ON. den zu Grunde liegenden Personennamen (sofern dieser noch vorhanden) und aus allen slaw. Sprachen die sämmtlichen bekannt gewordenen Formen. Die Abhandlung über die ON. aus Appellativen folgte erst 1872 nach. Beide aber haben dem Verf. sofort die einstimmige Anerkennung der Fachgenossen verschafft, und sie gelten als 'die weitaus besten Arbeiten über slaw. ON. (B).

Hier ist auch des oben erwähnten **Franz Stetter** Sammlung slaw. *Dobrawoda* (= Gutwasser) zu gedenken.<sup>695</sup> Aus verschiedenen Sprachen reihen sich zahlreiche Warm- und Kalt-, Roth-, Schwarz-, Weisswasser etc., im Ganzen 187 Wassernamen, an.

Der dritte Band von **W. Pape's** 'Handwörterbuch der griech. Sprache' ist in der mir vorliegenden dritten Auflage ein überaus fleissiges und reichhaltiges Werk, 696 Personen- und ON. in lexikogr. Ordnung enthaltend, unter Benützung der gesammten griech. Litteratur und reicher darauf bezüglicher neuerer Hülfsmittel entstanden. Alle Angaben sind mit den Citaten belegt, so dass für jeden Namen die vollständigen Litteraturnachweise beisammen sind. Dadurch ist das Namenlexikon zu einem geradezu unentbehrlichen Nachschlagewerk geworden.

Seinem histor.-geogr. Atlas alter Welt<sup>697</sup> gab **H. Kiepert** 'Erläuternde Bemerkungen' bei, gleichsam als Vorläufer seines 'Lehrbuchs der alten Geographie'. Zur Besprechung kommen da einleitungsweise: a) die Entwickelung geogr. Kenntnisse bei den Alten, b) eine ethnograph. Uebersicht; dann folgen, nach den Erdtheilen geordnet, die sämmtlichen Länder der alten Welt mit den wichtigsten geogr. Objecten, Städten, Flüssen, Bergen, Inseln, Vorgebirgen etc., alles in gedrängtester Kürze, überall aber mit toponomastischen Angaben, welche dem Historiker und Geographen eine Fülle von Belehrung theils erneuern und befestigen, theils auch als ihm noch neue Kenntniss bieten. Üeberall sind auch die mod. Namensformen, oft in ganzen vergleichenden Tafeln, beigefügt. Der Kenner erstaunt über den gebotenen soliden Reichthum, der nun im 'Lehrbuch' seinen directen Commentar erhalten hat.

Des Leipziger Conrectors Adalb. Forbiger (geb. 1795) 'Alte Geographie' 698; enthält eine Menge Namenerklärungen. Ebenso G. Rawlinsons Ausgabe des Herodot. 699

Ernst Curtius (zu Lübeck geb. 1814) hatte schon in seinen Studienjahren Griechenland und Italien besucht und sich dadurch, wie durch spätere Reisen im Orient, auf seine archäologisch-kunsthistorischen Untersuchungen vorbereitet. Seine Wirksamkeit fand er in Berlin, anfänglich als Erzieher des j. deutschen Kronprinzen, dann als ordentlicher Professor, hauptsächlich für alte Kunstgeschichte, sowie als Director des Antiquariums am königl. Museum. In seinem 'Peloponnes' var er der Geographie, speciell auch der Namenkunde, näher getreten. Ganz unserm Gebiete aber gehören an 'Beiträge zur geogr. Onomatologie der griech. Sprache'. Philologische Meisterschaft und ein feiner geogr. Sinn haben sich denn in glücklichster Weise verbunden, so dass die 'Beiträge' unter die besten Leistungen der Namenkunde

zu zählen sind. Wir verdanken dem Werke auch eine hübsche Systematik geogr. Namen. Dieser Versuch, der erste, welcher meines Wissens seit Ch. de Brosses gemacht worden ist, unterscheidet

I. Namen, welche den Begriff Berg,

Vorgebirge, Landzunge ausdrücken II. Namen von der Lage und Oertlichkeit hergenommen

III. Namen, welche sich auf die Seefahrt beziehen

IV. Namen von der Gestalt

a) ohne Bild

b) bildlich

von leblosen Gegenständen

2. v. Thier- und Menschenkörper hergenommen

V. Namen v. besondern Eigenschaften der Vorgebirge entlehnt

a) Farbe

b) Gestein

c) auf Aushöhlungen bezüglich

d) vom Pflanzen - und Thierleben VI. Namen von der Bewohnung und Benützung

a) von benachbarten Städten und

Stämmen

b) v. Signalstationen, Wartthürmen oder Befestigungen

c) von Cultstätten

VII. Namen, welche auf fremden Ursprung hinweisen.

Es darf hierbei nicht übersehen werden, dass diese Eintheilung sich nur auf die Vorgebirge, und auch dies nur für den Boden der griech. Sprache, bezieht. Wenn man nun auch der Gliederung mehr logische Schärfe wünschen möchte, so ist doch unverkennbar, einerseits, dass die Vielseitigkeit der griech. Nomenclatur in glücklicher Detaillirung sich abspiegelt, anderseits, dass auch den als Eigennamen angewandten 'Generalnamen' (1) und den 'Adoptionen' (VII) ein Platz angewiesen ist.

Es sei hier dankbar anerkannt, welch wohlthätigen Einfluss diese 'Beiträge' auf meine eignen onomatolog. Arbeiten ausgeübt haben. Ich lernte das Werk erst kennen, als die 'Nomina Geographica' schon weit gediehen waren. Demjenigen, welcher vorher, im Gefühle seiner fachlichen Isolirung, bisweilen banger Zweifel über Ziel und Mittel seiner Studien sich erwehren musste, gereichte das Wort, dass 'eine umfassendere wissenschaftliche Bearbeitung der Onomatologie ein grosses Bedürfniss' sei (p. 143), zu mächtiger Ermunterung. Von diesem Augenblicke an wurden meine Schritte sicherer. Ich hatte nur noch den einen Wunsch, es möchte mir vergönnt sein, des Verf. Wort (p. 162) zu erfüllen: 'Jeder Versuch dieser Art wird aber dazu dienen, die Fülle des Materials anschaulich zu machen und eine wissenschaftliche Behandlung derselben anzubahnen'. Leicht lässt sich denken, wie anheimelnd und vertraulich dem, der mit solchen Erkenntnissen allein zu stehen gemeint, Aussprüche folgender Art, aus dem Munde eines so gefeierten Fachmannes geflossen (p. 145), klingen mussten:

Die Untersuchung der ON. hat nicht bloss ein sprachgeschichtliches Interesse; sondern sie greifen auch in die allgemeine Volks- und Culturgeschichte ein. Das Verhältniss des Menschen zur Natur tritt uns in den Namen entgegen.

Die Schärfe und Mannigfaltigkeit der Ortsbezeichnungen ist ein Zeugniss geistiger Begabung. Vergleichen wir zunächst Griechen und Lateiner, so überrascht uns die Fülle, die Mannigfaltigkeit und ausdrucksvolle Lebendigkeit der griech. ON. Eine vergleichende Onomatologie wird zur Kenntniss der verschiedenen Völker

und ihrer Individualität sehr wichtige Beiträge liefern.

In demselben Masse, wie ein Land an Cultur und historischer Bedeutung verliert, verarmt sein Namenvorrath, und statt der altgriech. Polyonymie, wie sie s. B. Attika im höchsten Grade auszeichnete, wiederholen sich (scil. bei den Neugriechen) Bezeichnungen der allgemeinsten Art, wie Potamion, Akrotirion u. s. f (Pelop. I. p. 89).

'Zur Etymologie griech. Namen' bespricht H. Düntzer a) 702 und b) . . . <sup>703</sup> c) Lästrygoner, <sup>704</sup> im Gegensatz zu Lauer, der (Gesch. d. homer. Poesie) 'wunderlich' den Namen mit 'Lautschwirrer, Starkbrummer übersetzt, gedeutet als 'gewaltig verzehrend, sehr gefrässig oder gewaltig verletzend, verderblich. Hierzu stimmt der Name des Aauos = des Verschlingenden'.

Auch G. Mays handelt von griech. Eigennamen. 705

Für toponomastische Zwecke werthvoll, auch neben den Arbeiten von Gesenius, bleiben 'die Phönizier', von Frz. Karl Movers 706 (geb. zu Coesfeld 1806, zunächst Priester, seit 1839 Prof. der alttestamentlichen Theologie zu Breslau, † 1856), einem durch umfassende Gelehrsamkeit ausgezeichneten Forscher auf dem Gebiete des phöniz. und bibl. Alterthums. Auf demselben Felde bewegte sich der Aufsatz des in Holstein 1800 geb. Orientalisten Just. Olshausen (seit 1830 Prof. in Kiel, dann in Königsberg und Berlin): Ueber phöniz. ON. ausserhalb des semit. Sprachgebiets,767 sowie F. Hitzigs Bemerkungen. 708.

Der Keltist Chr. W. Glück (95, 101) untersucht die in Caesar aufbewahrten kelt. Namen. 709 Jeder Name wird, wie der Titel sagt, zunächst in der muthmasslich richtigsten Lesart festgestellt und sodann etymologisch erläutert, alles mit unverkennbarer Meisterschaft und mit vielen Excursen, die in Noten angefügt sind. Von geogr. Namen erscheinen: Aduatici = die Kühnen, Aedui = die Feurigen, Agedincum wohl = bergig, Ambibarii = die Wüthenden, Ambiliati = aestuosi, Ambivareti = die sich gegenseitig Vertheidigenden, Andecavi = invicem juncti, foederati, Aremoricue = Meeramvohner, Arebates = Einwohner, Besitzer ..., Cebenna = Bergrücken ..., Dämmins = stark, kühn ..., Genava = (Aus-) Mündung u. s. f. Es ist die Schrift eine Münze vollsten Gehalts und reinsten Klangs, geprägt, um das keltoman. Blech in seiner ganzen Haltlosigkeit aufzuzeigen; aber der scharfe Streiter hat sich mit dem Makel der Gehässigkeit und Grobheit befleckt.

Von ihm liegen auch 'Kelt. Etymologien' vor. 710

Von ihm liegen auch 'Kelt. Etymologien' vor.710

Das grosse Sammelwerk von Reiseberichten, welches der berühmte engl. Geograph Richard Hakluyt einst herausgegeben (24), regte zur Nacheiferung an: ältere und selten gewordene Reiseberichte aller Völker in Neudruck, mit zeitgemässem Commentar versehen, zu veröffentlichen. Zu diesem Zwecke bildete sich 1846 die 'Hakluyt Society', und schon im folg. Jahre begann diese ihre Publicationen, die bis auf den heutigen Tag fortgesetzt worden sind und nun eine stattliche Reihe werthvoller Bände bilden. 711 meisten sind auch in toponomast. Beziehung eine reiche Fundgrube; manch geradezu unentbehrlich, sofern es sich um die quellenmässige Verwerthen von gewissen Expeditionen eingeführten Nomenclatur handelt. Die Hereines dieser sonst nahezu unerreichbaren Documente wird jeweils eines listen übertragen, und bisweilen ist der Commentar selbst wieder werden der den des neu edirten Werkes erreicht oder übertrifft. Keit werden sellte des hereiche Servenber sellte des hereiches Servenberg erreicht oder übertrifft. graphen sollte das herrliche Sammelwerk vorenthalten sein; es ist fr wohl situirten' Bibliotheken oder Privaten zugänglich.

## NOTEN.

1 Deutsche ON. p. 21.
2 Munford, Local N. of Norfolk p. VI.
3 Quicherat, De la form. NL. p. 8.
4 'In den vier ersten Decennien unsers Jahrh., wo . . . die historischphilologische Ortsnamenkunde . . noch gar nicht existirte . . . 'M. R. Buck (Württbg. VJHefte 1878 p. 100). Um einige Jahre ist Dänemark vorangegangen (Petersen 49).

5 In diesem sprachgeschichtlichen Abschnitte folgen wir hauptsächlich den

Werken v. Benfey, v. Raumer und Bursian (1869/83).

Werken v. Beniey, v. Raumer und Bursian (10<sup>-7</sup>/<sub>189</sub>).

6 Der deutsche Jesuit Hanxleden († 1732) schrieb eine Sanskritgrammatik und ein Sanskritlexikon, jene unpublicirt. Ihm folgte der deutsche Carmeliter J. Phil. Wesdin mit einer Grammatik (1790).

7 Deutsche Grammatik 4 Bde. in 8°, Gött. 18<sup>19</sup>/<sub>37</sub>, sowie Geschichte der deutschen Sprache, 2 Bde. in 8°, Leipz. 1848. Schon der Holländer Lamb. ten Kate (1710), der Deutsche Arn. Kanne (1804) und der Däne R. K. Rask (18<sup>11</sup>/<sub>18</sub>) hatten verwandte Bahnen eingeschlagen. Von Grimms Grammatik erschien der erste Theil in zweiter Ausgabe, XXX + 992 pp. in 8°, Berl. 1870. Besprochen

in Germ. XVII. p. 228—231.

8 Grammatik der roman. Sprachen, 3 Bde., Bonn 18<sup>36</sup>/<sub>38</sub> und Etymolog. Wörterbuch der roman. Sprachen, 2 Bde., Bonn 1853.

9 Vergleichende Grammatik der slaw. Sprachen, 4 Bde., Wien 18<sup>52</sup>/<sub>74</sub>.

10 Grammatica celtica, 2 voll. in 8°, Lpz. 1853. In zweiter Aufl. v. H. Ebel,

Berl.  $18^{68}/_{71}$ .

11 Seinen 'Monumenta' (68) war vorausgegangen: Grammatisch-kritisches Lehrgebäude der hebr. Sprache, 2 Bde. in 8°, Lpz. 1817.

12 Kritische Grammatik d. hebr. Sprache, 684 pp. in 8°, Lpz. 18<sup>27</sup>/<sub>35</sub> und Lehrbuch der hebr. Spr. 8. Aufl. Gött. 1870.

13 Die Ankündigung fällt in das Jahr 1869, der Abschluss des ersten Bandes

in 1872.

- 14 Arch. Journ. XVII. p. 94, Lond. 1860.
- 15 Wie ich erfahre, sind von Obermüllers Buch über 600 Exempl. abgesetzt worden, sagt E. Windisch (Ersch und Gruber, Allg. Encyklopädie II. Sect. XXXV. p. 133), Lpz. 1884.

  16 Lyc. Progr. A) VIII + 51 pp. (1845), B) VIII + 40 pp. (1847).

  17 Urgeschichte des bad. Landes, 2 Bde. in 8°, Karlsr. 1845.

18 Die gall. Sprache und ihre Brauchbarkeit f. d. Geschichte, XVI + 210 pp. in gr. 8°, Karlsr. 1851, und Kelt. Forschungen z. Geschichte Mittel-Europa's, 348 pp. in 8°, Freib. ¹/Br. 1857.

19 Journ. d. russ. Cultministeriums tom. CXXXVI. p. 617-628, St. Pburg.

1867. In russ. Sprache.

20 Altdeutsches Namenbuch II. (ON.), IX + 1700 pp. in 4°, Nordh. 1859.

21 Taylor, Words and places (1882) p. 312.
21a Eine einlässliche Erörterung der Aufgabe bietet Förstemanns Aufsatz 'Ueber ein künftiges Wörterbuch altdeutscher Eigennamen' (NJahrbb. Berl. GfDSpr. IX. p. 36—62), Berl. 1850.
22 Die deutschen ON. VI + 354 pp. in 8°, Nordh. 1863.
23 Glob. IV. p. 318, Hildbgh. 1863, XV. p. 48—50, Brschw. 1869.
24 Ueber deutsche Volksetymologie (Kuhns Zeitschr. f. vergleichende Sprachforschung I. p. 1, 25). Bord. 1852.

forschung I. p. 1—25), Berl. 1852.

25 Anz. K. DVorzeit NF. IX. p. 5—8, Nürnb. 1862.

26 Germ. XIV. p. 1—26, XV. p. 261—284, XVI. p. 265—286, Wien 18<sup>69</sup>/<sub>71</sub>.

27 Vergl. 22. JBer. des Vereins p. 145, Gera 1847.

28 Zeitschr. hist. V. württb. Franken IV. p. 104—108, Aalen 1850.

29 Die geogr. Verbreitung deutscher ON. und ihre Beziehung zu den Wande-

rungen deutscher Stämme (Glob. XV. p. 48-50), Brschw. 1869.

30 Germ. IV. p. 34, Wien 1859.

31 Ib. p. 376 f.

32 Kuhn und Schleicher, Beitr. II. p. 393 f., Berl. 1860.

33 Germ. XII. p. 469-474, Wien 1867.

34 Die deutschen ON., in geogr., histor., besonders in sprachlicher Hinsicht, mit stäter Berücksichtigung der fremden Ortsbenennungen, VIII + 142 pp. in 8°, Sieg. 1846. In zweiter (Titel-) Ausgabe, Wiesb. 1855.

35 Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. II. p. 156—160, Berl. 1853.

36 Im Koesfelder Progr. 20 pp. in 4°, 1847, und im Oldenburger Progr. v. 1850. 37 DGrammatik 3. Aufl. p. 10.

38 Haupts Zeitschr. f. Daltth. V. p. 514, Lpz. 1845.

39 Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. II. p. 252—260, Berl. 1853. 40 Germanen (Monatschr. wiss. V. Zürich I. p. 142-145), Zür. 1856.

41 Ueber das Alter des Germanenthums in der Litteratur (Germ. I. p. 156

bis 160), Stuttg. 1856.
42 Ueber Ursprung und Bedeutung des Namens G. (Vortrag auf dem Philologentag zu Hannover), 32 pp. in 8°, Berl. 1864. 43 Germ. IX. p. 1—13, Wien 1864.

- 44 Ueber Ursprung und Bedeutung des Namens G. (Gymn. Progr. 15 pp. in 4°), Nordh. 1865.
- 45 Der deutsche Name G. und die ethnograph. Frage vom linken Rheinufer, 112 pp. in 8°, Padb. 1870.

46 Herrigs Arch. LXX. p. 230.

47 Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. X. p. 275—288, Berl. 1861.

48 Haupts Zeitschr. f. DAltth. III. p. 189 f., Leipz. 1843.

49 Ib. VII. p. 471—476, Lpz. 1849.

50 lb. p. 383 f. 51 lb. lX. p. 130, Lpz. 1853. 52 Verderbte Namen bei Tacitus (ib. p. 223—261).

53 Haupts Zeitschr. f. DAltth. VII. p. 526, Lpz. 1849.

54 De Bructeri nominibus et fabuli quae ad eum montem pertinent, 47 pp. in 8°, Wernig. 1855.

55 Origine et signification du nom de Franc, 28 pp. in 80, Strassb. und Colm. 1866.

56 Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. VI. p. 157 f., Berl. 1857.

57 Petermanns Geogr. Mitth. VII. p. 111, Gotha 1861. 58 Kuhns Zeitschr. IX. p. 276—289, Berl. 1860. 59 In 3. Ausg., Frankf. M. 1863.

60 Renos, Moinos und Mogontiacon, 28 pp. in 80, Münch. 1865.

61 J. Grimm, DGramm. II. p. 12.

62 Etym. Untersuch. II. p. 27-32, Berl. 1859.

63 Ib. p. 19—27. 64 Myth. I. p. 413.

65 Förstemann, AD. Namenb. II. p. 54.

- 66 Mitth. Freiberg. AltthV. p. 182—190, Fberg. 1865. 67 Frommans DMundarten I. p. 228 f., Nürnb. 1854.
- 68 Wissenschaften im XIX. Jahrh. VII., Lpz. 1861.

69 Lemgo 1846, 22 pp. 70 Vergl. Note 42.

71 Urspr. und Namen d. St. Berlin und Kölln p. VI.

72 Nordhäuser Ztg. 1862 Nr. 18—36.

73 Ib. Nr. 32, 33, 36. 74 Urspr. u. N. d. St. Berlin und Kölln p. 22.

75 Beifräge zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutschlands nach Ergebnissen der neuern Sprachforschung I. Theil — unter dem besondern Titel: Der Volksmund in Deutschland — sonst und jetzt — ein Wegweiser im deutschen Vaterlande fürs Volk und seine Lehrer, 306 pp. in 8°, Nordh. 1865.

76 Glob. IX. p. 221 f., Hildb. 1866.

77 Ursprung und Namen der Städte Berlin und Kölln a/Spree — ein Beitrag zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutschlands, insbesondere der Mark Brandenburg, XXIV + 54 pp. in 8°, Nordh. 1866.

78 Ueber den Ursprung der Sprachen, Sagen und Mythen, Nordh. 1867.

79 Die Urbewohner und Alterthümer Deutschlands, Nordh. 1868.

79 Die Urbewohner und Alterthumer Deutschlands, Nordh. 1868.
80 Ueber den Ursprung der deutschen ON. zunächst um Stuttgart (Gyms. Progr. 43 pp. in 4°), Stuttg. 1843.
81 Zeitschr. hist. V. württbg. Franken IV. p. 93 ff., Aalen 1850.
82 Celtisch und germanisch (ib. 1856 p. 79—82), Merg.
83 Ib. VI. p. 141 f., Oehr. 1852.
84 Bericht Altth V. Zabergau V. p. 3—11, Stuttg. 1853.
85 Die ON. in Württemberg 1864 (nicht gedruckt).
86 ON der kelt röm Zeit — slew Siedlungen 170 pp. in 89 Stuttg. 1867.

86 ON. der kelt.-röm. Zeit — slaw. Siedlungen, 170 pp. in 8°, Stuttg. 1867. 87 Revue Celt. II. p. 273.

88 Württb. Jahrbb. p. 216—220, Stuttg. 1865. 89 Ib. p. 371—375, Stuttg. 1866. 90 Wörterb. III. p. 1620.

91 Württb. Jahrbb. p. 270—276, Stuttg. 1867.
92 Zeitschr. hist. V. württbg. Franken VIII. p. 141—144, Weinsb. 1868.
93 Schwäb. Volkszeitung 1869 p. 122—124, 153 ff.
94 Schriften VGBod. II. p. 82—87, Lind. 1870.
95 Verhh. hist. V. Oberpfalz und Regsb. VI. p. 71 f., Rgsb. 1841.
96 Th. IX. p. 82—88, Rgsb. 1845.

96 Ib. IX. p. 82—88, Rgsb. 1845. 97 Chron. 4\*.

98 Etymologische Bemerkungen (Verhh. hist. V. Oberpf. und Rgsb. IX. p. 205—207), Rgsb. 1845. 99 Anz. f. Kunde d. A. V. (1864) No. 9—12.

100 Namen für Nürnberger Oertlichkeiten (Frommanns DMA. H. p. 18-20), Nürnb. 1855.

101 Les enseignes de Colmar au moyen-âge, Colm. 1858, erwähnt in Förstemanns 2. Sammlung p. 262.

102 Haupts Zeitschr. f. DAltth. VIII. p. 588, Lpz. 1851.

103 Arch. hist. V. Unter-Franken und Aschffb. X. p. 151-154, Würzb. 1850.

104 Ib. p. 264—299. 105 Kleine Beiträge zur deutschen Sprach-, Geschichts- und Ortsforschung, 3 Bde. in 8°, Münch. 1850/54.

106 Oertlichkeiten des Bisthums Freising p. 242—245, Münch. 1857.

107 Ib. p. XVII—XXXVI. 108 Mag. Litt. Ausl. 1868 No. 34.

109 Progr. Stud. Anst. Freising, 27 pp. in 4°, 1849. Neudruck 50 pp. in 8°, Freis. 1884.

110 Die im I. tomus der Meichelbeckschen Hist. Frisingensis aufgeführten

110 Die im 1. tomus der Meichelbeckschen Hist. Frisingensis aufgeführten.

... Oertlichkeiten, VI + 79 pp. in 4°, Freis 1856.

111 Progr. K. Studienanstalt, 51 pp. in 8°, Kempten 1863.

112 Eine philologisch-mytholog. Untersuchung, 44 pp. in 4°, Würzb. 1858.

113 Kelt. Ableitung des Namens B. (Germ. VII. p. 470—476), Wien 1862.

114 Die neueste Herleitung des Namens B. aus dem Kelt. (Sep. Abd. 2008)

d. Verhh. hist. V. f Nieder-Bayern X.), 17 pp. in 8°, Landshut 1864.

115 Abhh. K. Bayr. Acad. Wiss. 79 pp. in gr. 4°, Münch. 1868.

116 Fränk. Courier 1865 N° 109.

117 Nass. Allg. Ztg. N° 22 ff., 36 ff., 1849.

118 Wanderer N° 153—178, Wiesb. 1850. Später in Ann V. nass. Altth. und Geschf IV. p. 382—411. Wiesb. 1852.

und Geschf IV. p. 382—411, Wiesb. 1852. 119 Arch hess Gesch und AltthK. VI. p. 419—448, Darmst. 1851.

120 Ib. VI. p. 2—13, 365—367. 121 Ib. p. 167—169, 355—359.

- 122 Zeitschr. f. d. Arch. Deutschl. II. 2. p. 145 ff., Hamb. und Gotha 1851. 123 Annalen V. f. nass. AltthK. II. p. 110 ff. (1834). Die Unächtheit erwies
- rof. K. Klein in Mainz (Jahrbb. V. rheinl. Altthfr. XVII. p. 205 ff., Bonn 1851). 124 Arch. f. hess. Gesch. und AltthK. V. No. 14.

125 Ib. VII. p. 87—94, Darmst. 1853.

125<sup>a</sup> Ib. VI. p. 167—169, Darmst. 1849. 125<sup>b</sup> Zeitschr. f. d. Arch. Deutschlands I. p. 266—272, Gotha 1847.

125° Ib. II. p 148-156, Gotha 1851.

126 Gymn.-Progr. 31 pp. in 40, Darmst. 1857.

- 127 Arch. hess. Gesch. und AltthK. VI. p. 48 f., Darmst. 1851. 128 Zwei Vorträge, gehalten in der Gesellschaft f. Wissenschaft und Kunst Giessen 3. Jan. 1851 und 23. Juli 1852 (ib. VII. p. 241-332), Darmst. 1853. 129 Ib. X. p. 215—296, Darmst. 1864.

130 Ann. V. nass. AltthK. und Gesch IV. p. 617—622, Wiesb. 1855. 131 Jahrbb. V. f. Altthfr. Rheinl. XXXVI. p. 19—27, Bonn 1864.

132 Ueber den chattischen und hess. Namen und die älteste Geschichte des att. Stammes, 52 pp. in 8°, Cass. 1868.

133 Zeitschr. hess. Gesch. und LdsK. NF. II. p. 70-131, Cassel 1868.

133a Zunächst im Beiblatt zur Hanauer Ztg. 1869 No. 54-63, 107, auch marat erschienen, 20 pp. in 4°, Han. 1869.
134 Wetzl. Progr., 12 pp. in 4°, Giess. 1847.
135 Arch. f. hess. Gesch. und AltthK. VII. p. 193—198, Darmst. 1853.

- 136 Nassauisches Namenbuch, enthaltend alle Personen-, Orts- und Gearkungsnamen im Herzogthum Nassau, 644 pp. in 8°, Weilb. 1863.

137 Der Kreis Saarlouis und seine nächste Umgebung unter den Römern

d Celten, 158 pp. in 8°, Trier 1850.

138 JBericht G. nützl. Forschungen 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub> p. 25—28, Trier 1865.

139 Jahrbb. V. Altthfr. Rheinl. XX. p. 21 ff., Bonn 1853.

140 Ib. XLII. p. 64 ff., Bonn 1867. 141 Ib. XXVII p. 19—44, Bonn 1859.

142 Ueber Trierische Eigennamen (JBericht G. nützl. Forschungen 1865/68 4-23), Trier 1869

143 Ib 18<sup>10</sup>/<sub>11</sub> p. 48—69, Trier 1872. 144 Jahrbb. V. Altthfr. Rheinl. XLIX. p. 180, Bonn 1870. 145 Ann. hist. V. Niederrhein, Heft 21 f., 1870. 146 Sechszehnter JBericht Voigtl. Altth. p. 88, Gera 1841.

147 Im 34.—36. JBericht p. 5 ff., Weida 1865.

148 Ib. p 41.

149 Im 37. JBericht p. 12.

150 Im 17. JBericht p. 3-42, Gera 1842.

151 Ib. p 77.

152 Ib p. 6 ff.

- 153 Im 20. JBericht p. 44—80, Gera 1845.
- 154 Sechszehnter JBer. Voigtl. AltthV. p. 84 f., Gera 1841.

155 Kl. Schriften I. p. 57—75, Nordh. 1855.

- 156 Ausl. XLII. p. 689, Augsb. 1869.
- 157 Ueber die richtige Ableitung und Erklärung des ON. J., 64 pp. in 12°, sim. 1858.
  - 158 Wiss. Berichte Erfurter Acad. 140 + 66 pp, Erf. 1836/66.

- 159 6 pp. in 8°, Erf. 1857. 160 Kuhns Zeitschr X. p. 210—224, Berl. 1861 161 NLaus. Mag. XX. p 53—96, Görl. 1843. 162 Ib. XXVII. p. 67—70, Görl. 1850. 163 Ib. XXXIII. p. 258—277, Görl. 1857.

164 lb. p 284 f.

- 165 Ib. XLIII. (1866) p. 434 f.
- 166 Ib. XXI. (1844) p. 218—229.

- 167 Ib. XXII. (1845) p. 190-201.
- 168 Ib. XXXII. (1855) p. 267 f. 169 Ib. XX. p. 49—52, Görl. 1843.
- 170 Tb. p. 108.
- 171 Ib. XXVI. (1849) p. 168 ff.
- 172 Ib. p. 161—168.
- 173 Arch. f. sächs. Gesch. VI. p. 306—324, Leipz. 1868. 174 NLaus. Mag. XXXV. p. 113—119, Görl. 1858. 175 Glob. V. p. 224, Hildbgh. 1864.

- 176 Geschichte d. geistl. Administratur des Bisthums Meissen in der Ober-Lausitz (NLaus. Mag. XXXVI. p. 181), Görl. 1860. 177 Deutung der Namen B. und S. (Ib. XXXVII. p. 497 f.), Görl. 1860.
  - 178 Progr. Progrymn. und Realsch. Annaberg, 34 pp. in 4°, Annab. 1866. 179 Glob. XIX. p. 59.

180 Wo słowjanskich městnych mjenach w Hornej Łużicy a wo jich wuznamje, Swjedźeńske pismo k třistalětnemu jubileju budyskeho gymnasija (Festschr. z. 300j. Jub. d. Gymn. zu Bautzen), 16 pp. in 4°, Bud. 1867. 181 Arch. f. sächs. Gesch. NF. II. p. 271 ff. 182 Die volksthüml. Benennung im Königr. Preussen, 127 pp. in 8°, Berl. 1848.

183 Die ON. d. Fürstenth. Waldeck, Schulprogr., 28 pp. in 4°, Arols. 1847.

184 Ebenf. Progr., 36 pp. in 4°, Arols. 1850. 185 Das Fürstenth. Waldeck (Westf. Z. f. Gesch. und AltthK. NF. I. p. 101-105), Münst. 1849.

186 Gymn. Progr. 22 pp. in 4°, Lemgo 1856.

187 Etym. Unters. p. 48, Berl. 1861. Schon in den NJahrbb. Berl. GfDSpr. X. p. 196—198, Berl. 1851.

188 Bremer Sonntagsbl. X. (1862) No. 12 f. p. 93-97, 104-108.

189 Bremer Jahrbb. I. p. 272—284, Brem. 1863. 190 Die ON. von *H*, 35 pp. in 4°, Heilgst. 1856. 191 Zeitschr. f. D. Culturgesch., Nürnb. März 1857.

192 Lübeckische ON. im vorigen Jahrh., 15 pp. in 4°, Lüb. 1859. 193 Altniederdeutsche Eigennamen (Gruss z. 15. Philologentag), Halle 1867. 194 Petermanns Geogr. Mitth. VII. p. 146-148, Gotha 1861.

195 Ib. VIII. (1862) p. 391.

- 196 Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger Cap. 7 (Eigennamen) in des Verf. Fries. Arch. I. p. 338—341, Old. 1849. 197 Haupts Zeitschr. f. DAltth. I. p. 572—575, Lpz. 1841.

198 Mitth. hist. V. Osnabrück II. p. 116 f., Osn. 1850. 199 Der Egerstein in Westfalen, Weim. 1846. 200 Myth. p. 106. 1204, Gesch. d. Sprache p. 657. 201 Haupts Zeitschr. f. DAltth. XI. p. 184, Berl. 1859.

202 Namenerklärung von Oertern und Oertlichkeiten der Grafschaften Hoja und Dipholz, 29 pp. in 80, Gött. 1868.

203 Germ. 1X. p. 294, Wien 1864.

204 Magdb. Geschbl. IV. p. 11-28, Magdb. 1869.

205 Ib. p. 203—217.

- 206 lb. III. p. 345—365, 473—499, IV. p. 29—56, 167—182, Magdb. 18<sup>a</sup>/<sub>e</sub>-207 Sollten nicht manche ON, im östl. Schleswig auf eine dauernde werd
- Bevölkerung hindeuten? (Schlesw.-holst. Jahrbb. II. p. 410-418, Kiel 1859). 06 Förstemanns Citat (Bericht schlesw.-holst. G. Vaterl. Gesch. 1862, 17-20) nur eine spätere Erwähnung oder einen — unverdienten — zweiten Abdruck bedeutet?

208 Schlesw.-holst. Jahrbb. V. p. 372, Kiel 1862.

209 Wie in Gerstäcker's Missisipibildern III. p. 86.

210 Satura I. p. 163—240, Hamb. 1864.

211 Sur la limite méridionale de la monarchie danoise et sur l'étymologie des noms géographiques du Slesvig et de la Normandie (Bull. Soc. Géogr. 3. sér. X p. 217—231), Par. 1848.

212 Ueber Ursprung und Bedeutung unserer geogr. Namen in besonderer

Berücksichtigung der Umgegend von Rendsburg. 111 pp. in 5°, Kiel 1989. 213 Topograph. Volkshumor — ON. in Reim und Spruch aus Schleswig-Holstein, 63 pp. in 12°, Kiel 1566. 214 Glob, XVI. p. 61, 160, Brschw, 1569.

215 Haupts Zeitschr. f. DAltth. V. p. 511-513, Lpz. 1945.

216 Hall. Tagebl. 28. Juni 1557.

217 Etym. U. III. p. 34-40. Berl. 1961. Schon in Herrigs Arch. XXVIII. p. 149-164. Brschw. 1560

215 Gottschalks TaschB. f. Harzreisende.

219 Etym. U. III. p. 49-43.

220 Teberreste slaw. Orts- und Volksnamen der Prov. Beandenburg, etymolog,

und hist, beleuchtet (Gymn.-Progr.). 26 pp. in 4º. Potod. 1546.

221 Die deutschen ON, mit besonderer Berücksichtigung der urspr. wend.

in der Mittelmark und Nieder-Lausitz. 184 pp. in 8°. Berl. 1836, 222 NLaus. Mag. XLVI. p. 171—298. Görl. 1849. 223 Mitth. histor-statist. V. Frankf. a O. 1961. p. 18—35.

224 Herrigs Arch. XXXIX. p. 129-160. Brasiliw. 1966.

225 Ceber G. Liebuschs Erklärung der brandenburg. OK. Th. XLL p. 112-124 p. Brschw. 1967.

226 Vergl Nicolai 2. Aufl. p. 1196.

227 OX um P., vom Standpunkte der Terrainplastik und der Ansiedelungspraxis erklärt, XXX + 60 pp. in 5º. Leipz. 1850.

228 Slaw. ON. der Insel P. und der allernächsten Umgebung erklärt. 22 pp.

in 8°. Berl. 1859.

229 Etym. Unt. p. 62-64. Berl. 1962.

230 Erym. Untersnehungen p. 65-196.

231 Deutsch-lat. WB. I. p. 42, 96. 232 DGramm. III. p. 422 (1831).

233 Mag. f. Litt. Augl. 1982 No. 44.

234 Muthmass. I. p. VIII. nach Bullet I. p. 285.

235 In einem besondern Schriftehen 1646 und wieder in Herrige Arch. XXVII. -200. Understätzt von Ferd. Fr. Lyro (ib. XXIX.). ieskimpft v. V. Jacob: (Corr. Bl. GV. DGesch- und Ahth Vr., Stuttg. 1860).

236 Etym. Untersuch. p. 75 ff., Berl. 1968.

237 Mans. Mag. XXXIX. p. 222—224. Girl. 1862.

235 Voss. Zig. v. 30. (oder 21.) Juli 1868.

239 Kuhn und Schleicher. Beitr. z. vergleich. Sprachf. IV. p. 841-844. Berl. 1965.

249 Brym. T. VII. p. 106—105. Berl. 1888.

241 In. p. 69-62. 106-112.

242 Historische Beschreibung der Chur- und Mark Braudenburg 1. p. 995-Berl. 1751.

243 Volksthüml. Benennungen Kgr. Preussen p. 51 (1848).

244 Mark. Orts- und Piusanamen (Aux. f. Kunde DVorzeit 1861 p. 86-41).

245 Etym. Tintersuchungen p. 10-16. Berl. 1856.

Volksth. B. Pressusen p. 30.
 Phym. Unt. II. p. 17—19. Berl. 1859.
 Herrigs Arch. XXXVIII. p. 95—101. Brachwg. 1865.

249 Schles. Prov. Bl. NF. II. p. 641-650. Bresl. 1868.

250 Ih. IV. p. 19—13. 251 Jahrbh. meckih. Gesch. VI. p. 1-50. Schwer. 1841.

252 Tobersicht mecklenburg. Ortschaften, welche meh Naturkörpert benaum sind (Th. 11 31—35).

258 H. p. 35-36.

254 Gymn. Progr., 7 pp. in 4°. Schwer. 1856. 255 Marieth. Zartung 1660 No 187.

```
256 Die wend. Schwerine (Jahrbb. mecklb. Gesch. XXXII. p. 58-148),
Schwer. 1867.
           257 Ib. XXXIV. (1869) 191—195.
258 Glob. XV. p. 82 ff., Brschwg. 1869.
259 Jahrbb. mecklb. Gesch. 1870/71.
           260 Beiträge z. Gesch, des alten wend. R. (Progr. 1854).
261 C. A. F. Mahn, Etym. Unt. IV. p. 52—56, Berl. 1862.
262 Stettin, Sczecino und Burstaburg (Balt. Stud. X. 2 p. 1—10), Stett. 1844.
           263 Bekehrungsgeschichte der Pommern p. 414 ff.
264 Balt. St. I. p. 73.
265 Balt. Stud. X. 2 p. 137 ff., XII. 2 p. 185 ff., Stett. 1844/46.
266 Namen und Lage der Stadt Wineta, auch Jumin, Julin, Jomsburg (Sonderabdr. aus Jordans Slaw. Jahrbb. 20 pp. in gr. 89), Lpz. 1846.
           267 Die Bedeutung der pommerschen Städtenamen, Gymn.-Progr., 38 pp.
in 4°, Stett. 1965.
268 NPreuss. Prov. Bl. V. p. 4—18, Kgsb. 1848.
           269 Ib. p. 251—255.
270 Ib. p. 241—249.
271 Ib. p. 249—251.

271 10. p. 249—251.
272 NPreuss. Prov. Bl. VIII. p. 107, Kgsb. 1849.
273 XXXVI + 158 pp., Berl. 1845.
274 Altpreuss Monatsschr. IV. p. 136—156, Danz. 1868.
275 NPreuss. Prov. Bl. AF. I. p. 81 f., Kgsbg. 1852.
276 Voigt, Gesch. Preussens V. p. 190 Note 2.
277 NPreuss. Prov. Rl. VI (1854) p. 84—88.

           277 NPreuss. Prov. Bl. VI. (1854) p. 84-88.
           278 Ib. p. 168—174.

279 Ib. p. 385—398, 411—416.

280 NPreuss. Prov. Bl. IV. p. 162—164, Kgsb. 1847.

281 Ib. VIII. (1849) p. 107.
           282 Ib. p. 460.
           283 Ib. AF. VIII. p. 161—166, Kgsb. 1855.
284 Ib. XI. p. 74, Kgsb. 1851.
285 Zeitschr. f. Gesch. und AltthK. Ermlands I. p. 15—39, Mainz 1858.
           286 Ib. p. 384-397 (1859).
           287 Wanderungen durch Littauen und Samland I. p. 216, Lpz. 1845.
           288 Schafarik, Slaw. Alterth. I. p. 459—463, Lpz. 1843.
289 NPreuss. Prov. Bl. I. p. 159 f., 319 f., Kgsb. 1846.
290 Königsb. Allg. Ztg. 1843 No. 53 f., sowie Jahrbb. f. wiss. Kritik II (1843),
 р. 527-544.
p. 527—544.

291 Ueber den Ursprung und die Bedeutung des Namens P., 16 pp. in 8, Berl. 1850. Mehr in Etym. U. VIII. p. 113—128, Berl. 1873.

292 Die ON. im Culmerlande, 226 pp. in 8, Wien 1853.

293 NPreuss. Prov. Bl. IV. p. 503, Kgsb. 1847.

294 Ib. AF. V. p. 321—334, Kgsb. 1854.

295 Ib. VII. p. 334, Kgsb. 1855.

296 Deutsche Namen für deutsche Orte (Volksbl. f. d. Netzgau) 1849.
           297 Neun Capitel über die ON. in West-Preussen und Posen, 70 pp. in 89,
 Bromb. 1861.
           298 Glob. VI. p. 154, Brschw. 1864.
           299 Die Orts- und Familiennamen in preuss. Polen (ib. p. 152 ff.).
           300 A. K. Roschmann, Gesch. v. Tirol, Wien 1792.
301 Die röm. Strasse Augsburg-Verona, Münch. 1816.
           302 Gesch. Tirols, Tüb. 1806.
303 Landesgesch., Innsbr. 1854.
304 Röm. Gesch. I. p. 64—96, Berl. 18<sup>11</sup>/<sub>12</sub>.
305 185 pp in 8°, Münch. 1843.
           306 Chr. Schneller, Skizzen und Culturb. aus Tirol p. 173-196.
```

307 Untersuchungen über die freien Walliser oder Walser, 108 pp. in 8°, Wien 1844.

308 Tirols Alterthümer in dessen geogr. Eigennamen (Zeitschr. d. Ferdin. XI. p. 1—48, XII. p. 1—130), Innsbr. 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub>. 309 Chr. Schneller, Skizzen p. 16.

310 Histor-topograph. Notizen (NZeitschr. d. Ferd. X. p. 55-61), Innsbr. 1844.

311 Ueber Ursprung und Wesen der romanischen Sprache (Meraner Gymn -Progr. 16 pp. in 40), Innsbr. 1853.

312 Zur Genealogie der Räter (Progr. 1863/65).

313 Chr. Schneller, Skizzen p. 17.

314 Zur rät. Ethnologie, 250 pp. in 8°, Stuttg. 1854. 315 Drei Sommer in Tirol, Münch. 1846, sowie Herbsttage in Tirol, Münch. 1867.

316 Eigennamen aus Tirol (Germ. V. p. 108 f.), Wien 1860. 317 In seiner Monographie 'Der Oetscher und sein Gebiet'.

318 Mitth. KK. geogr. G. IV. p. 60, 65 f., Wien 1860 (Vortrag v. 3. Jan. und 7. Febr.).

319 Ueber das rät. Alpenvolk der B., Wien 1863.

320 Chr. Schneller, Skizzen p. 18.

321 Streifzz. z. Erklärung tirol. ON. (Sep.-Abdr. aus dem 'Tir. Bot.', 55 pp. in 12°), Innsbr. 1870.

322 Verwandter Natur sind des Verf. 'Rom. Volksmundarten in Süd-Tirol',

Gera 1870.

323 Steierm. Zeitschr. NF. IV. p. 79, Grätz 1837.

324 Abulfeda's und Idrisi's Stellen über die nor. Eisenbergwerke (ib. NF. VIIa p. 134—136), Grätz 1842.
 325 KK. priv. Wiener Zeitung v. 11. und <sup>29</sup>/<sub>30</sub>. Dec. 1843.

326 Ueber die heut zu Tage einzig richtige Schreibung des Namens der Stadt Grätz (Steierm. Zeitschr. NF. VII p. 123—272), Grätz 1844. Vergl. sein

'Gemälde von Grätz', gr. 8°, Grätz 1843. 327\_Aus dem Aufsatz erfahren wir übrigens, dass die anno 1740 entstandene 'Grätzer Zeitung' schon einmal, vom 1. Januar bis zum 31. Mai 1787 in 'Grazer Zeitung' umgetauft worden und vom 2. Juni 1787 bis zum 22. Sept. 1843 wieder zur urspr. Schreibung zurückgekehrt war. 328 KK. priv. Wiener Zeitung v. 13. Mai 1843 (No. 132 p. 1021).

329 Das Citat ist nicht angegeben; sondern es wird (p. 131) nur im allgemeinen auf die Schriften verwiesen, durch die sich 'der mit der Geschichte unsers Landes bestvertraute' Gelehrte rühmlichst bekannt gemacht habe.

330 Aus Ober-Oesterreich erwähnt Fr. Umlauft, Geogr. Namenbuch p. 75

einen Ort Grätz.
331 Wiener Zeitung . . . 1844 (cit. in Mitth. hist. V. Steierm. XX. p. 54).

333 Beiträge zur Vaterlandskunde für Innerösterreichs Einwohner II. p. 87 ff.,

Grätz 1790. Vergl. seinen hist.-geogr. Abriss von Steiermark, Grätz 1790.

334 Die Höhennamen in der Umgebung von Salzburg — ein Beitrag zur Orts-, Sprach- und Volkskunde, vorgetragen 6. Jan., 3. Febr. und 3. März (Mitth. G. salzb. Ldsk. I. p. 31—51), Salzb. 1861.

335 Eine Meinung über den Namen U. (ib. p. 53—57).
336 Wolff, Deutsche ON. in Siebenbürgen p. 6.
337 Mitth. G. salzb. LdsK. VII. p. 46—78, Salzb. 1867.
338 Mitth. KK. geogr. G. VII. p. 125—128, Wien 1863.
339 Die älteste Bevölkerung Oesterreichs und Bayerns, Lpz. 1856.

340 Chr. Schneller, Skizzen p. 7.

341 Mitth. KK. geogr. G. V. p. 111—131, Wien 1861. 342 Verzeichniss jener Oertlichkeiten im Lande unter der Enns, welche in Urkunden des 9.—11. Jahrh. erwähnt werden (Jahrb. f. LdsK. Nieder-Oesterr. I. p. 147—170), Wien 1867.

343 Berichte und Mitth. Wiener Altth V. XI. p. 214 f., Wien 1870.

344 Bl. V. LdsK. NOest. NF. III. p. 3-5, Wien 1869. Vortrag v. 2. Dec. 1868. 345 Ueber kelt. ON. in Nieder-Oesterreich (ib. p. 93—100). Abgedruckt in Mitth. KK. geogr. G. NF. II. p. 279—286, Wien 1869.

346 Mitth. KK. geogr. G. NF. III. p. 145—153, Wien 1870.

347 JBericht KK. Gymn. Pisek 1855, 21 pp. in 4°.

348 Herrigs Arch. XXVI. p. 349—366, Brschw. 1859.

349 Mitth. V. Deutschen Böhm. VII. p. 1—12, Prag 1869. Vortrag v.

17. Mai 1868.

350 Glob. XIX. p. 41. 351 Pesther Lloyd 1859 No. 215 f.

352 VArch. siebbg. LdsK. NF. II. 1845. 353 VArch. siebbg. LdsK. VI. p. 328—422, Kronst. 1863. 354 Ib. NF. IX. p. 202—229, Kronst. 1870. Als Art. II. bezeichnet; der

erste Theil fehlt mir.

355 Es darf hier, so ungleich auch die verschiedenen Beiträge, speciell vom toponomastischen Standpunkt aus, zu werthen sind, das grosse vaterländische Unternehmen 'Gemälde der Schweiz', St. Gall. 1834 ff., eine von dem vortreff-lichen Staatsarchivar Gerold Meyer von Knonau begründete und mustergültig vorgezeichnete Reihe cantonaler Monographien, keineswegs übersehen werden.

356 Ueber Eigennamen in der schweiz. Vaterlandskunde (Allg. schweiz.

Schulblätter X. p. 99—138, 195—233), Bad. 1844.

357 Ueber Ortsbenennung in den Schweizer Alpen (Jahrb. des schweiz.

Alpenclub II. p. 460—478), Bern 1865.

358 Ausl. XXXVIII. p. 87—89, 111—113, 123—126, Augsb. 1865.

359 Ortsetymolog. Forschungen als Beiträge zu einer Toponomastik der Schweiz I. (einz.) Bd., 326 pp. in 8°, Bern 1867.

360 Revue Arch. XVIII. p. 144 f. Vergl. Ausl. XLV. p. 656—658.

361 Anz. f. schweiz. Gesch. und Altthk. III. p. 31 f., Zür. 1857.

362 Geschichte der phys. Geogr. der Schweiz p. 1, Bern 1863.
363 Die ON. des C. Graubünden gesammelt und erläutert, 1863. In vier grosse Hefte gebunden. Die bez. Angaben verdanke ich des Verf. Sohne, Herm Pfarrer Emil Pallioppi in Pontresina.

364 Piz Languard und die Berninagruppe — ein Führer durch das Ober-Engadin, X + 124 pp. in 8°, Lpz. 1855. 365 Das Poschiavino-Thal — Bilder aus der Natur und dem Volksleben, VII + 136 pp. in gr. 8°, Lpz. 1859. 366 Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. VIII. p. 31 f., Zür. 1862.

367 ON. aus Rätien (ib. V. p. 26 f.), Zür. 1859. 368 Briefl. Mittheilungen des Herrn Prof. G. Curti in Cureglia-Lugano, dat. 3. Febr. 1884.

369 Promenades historiques dans le canton de Genève, Gen. 1841 (in zweiter, berichtigter und erheblich vermehrter Aufl., 2 voll. 1849).

370 Galiffe, Genève hist. et archéol. p. 16.

371 Genève historique et archéologique p. 14—22, Gen. 1869.

372 Einzelne Angaben finden sich zerstreut im Text.

373 Recherches sur les antiquités d'Yverdon, Mitth. Zürch. Ant. G. IV. p. 80 f., Zür. 1862.

374 Eigentlich A. Ruchat (46 Note 120).

375 Der in seinen Habitations lacustres, Laus. 1861, die Etymologie A. Crottets wiederholt. Diese findet sich auch in Martignier de Crouzat, Dict. Vaud. p. 952 adoptirt.

376 Sur l'étymologie du nom gaulois d'E. (Anz. f. schweiz. Gesch. und

AltthK. VIII. p. 61—64), 1862. 377 Promenade onomatologique sur les bords du Lac Léman, 33 pp. in 12°, Bern 1867.

378 Remarques sur les noms de quelques localités de la Suisse française (Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. XIII. p. 81—84), Zür. 1867.

379 Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de Vaud, Laus. 1867. Aehnlich Vulliemin, Gemälde der Schweiz XIX., St. Gall. 1849. Aeltere Vorgänger: G. Levade. Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton de Vaud. Laus. 1524. dem selbst schon ein kleineres (1505) voran-

gegangen war.

350 Glossaires des principaux noms géographiques du comté de Gruyere (in Mem. et Docum, publ par la Soc. d'hist Suisse romande IX. p. 107-149, Laus, 1551. In den Mémoires hiert ein reiches Material urk. Namensformen aufgespeichert, theils in histor. Monographien, theils in Urkundensammlungen, wie z. B. das Chartular v. Lausanne vol. VI. 1551; und Chartes ségunoises (vol. XVIII. 1563). Von besonderm Interesse ist der Streit über Ursprung und Namen von Romainmotier: Fred de Charmere, Recherches eur le couveut ..., vo. III p. 7-595, 1541. Damit zu vergleichen: A. Littolf. Ine Glaurencozen der Schweiz vor St. Gallus p. 250—264. Luz. 1871.

351 V. r. Boustetten. Briefe there en schweiz Historians p. 4.

352 F. Küschir. Instrumente geographique statistique et autorique su carros de Friboure. 2 vol. Fre. 1889 km² monthe accordence de carros.

de Fribourg. 2 voll., Fris 1552, kann kann anders als wegen der parallelen. Namensformen in Betracht fallen.

353 Histoire de Neuchard et Valangin, Neuch 1540. 354 Histoire de la segmente de Valangin, Neuch 1502

355 Mémoires est Notae sur le courte de Nedoulate, et éclese 11 ; 163 Vergl. M. Lutz. Handlez., 2. Auf. 11 ; 24. Aut. 1827, sowie Fr. de Charomer

Hist. de Neum ; 65.

556 Recherches sur l'origine des bener en collage de l'accourse de ce de Bail. (in Mém. et Docum, publics par la somete d'institute et à accoursoire de l'accourse in 8º, Geneve et Par. 1565, tome XV y 65—112

in 8°. Geneve et Par. 1565, tome XV 3 55-112 357 Arkingende Namer, vie Chereney Character Charactery etc. mase Verf thells v. mist charanna cutomine there is ninear covered cutomine ab oder detact sie als little mit onerwere = Walth over confidence 355 Ein Katalog aerselven little in the also be a ninear parameter d'émulation XXI p. 34 d. For 1671

359 Topographie Cure parte to dura comma et et parte, et t. dec. Bernois, épocial certique et comaine d'et lette

Bernois, époché definité et remains de la late de la late des schweiz Alpendint III i sous de la late de late de la late de late de late de late de la late de la

hist. V. d. 5 (for T. 1 128-12). In the state of the stat (im Soloth Bigg good of

395 Der Carrin Leri 399 Chronik des Liber 400 Fontes rerun berteinste 401 Mitth. Amit. Geselleri

402 Vergi Air. Search in Search. 403 Ausl XLVIII 1 1770 2772

404 Die rien. Ausgewingen and the state of t Egli, Gesch. 4. geogr. Semesterates.

G. XII. p. 336—341), Zür. 1860. Die Abhandlung giebt über Vorkommen und (echte oder erkünstelte) Form der Namen der ostschweiz. Römercolonien, wie Vitudurum, Turicum, ad Fines, Aquae, Forum Tiberii-Certiacum-Tenedo, Arbor Felix, Curia, sowie Gaster und March die erwünschten Aufschlüsse. Wir notiren beispielsweise den Satz: Die Benennung Tigurum, anstatt der frühern gebräuchlichen Turicum, Turegum, ist von Glareanus aufgebracht und von den Gelehrten irriger Weise ein paar Jahrh. hindurch (von 1512—1748) beibehalten worden (p. 285). 405 Vergl. Tschudi und Campell (22 f.).

406 Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. V. p. 33, Zür. 1859.

407 Ib. IX. p. 34—36, Zür. 1863. 408 Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. VIII. p. 60 f., Zür. 1862.

409 Progr. 19 pp. in 40, Lemgo 1841.

410 Pilatus und St. Dominik (Mitth. Zürch. Antiq. Ges. XII. p. 157—176), Zür. 1859.

411 Deren Verf. + um 1520.

412 K. Pfyffer, Der C. Luzern I. p. 44, St. Gall. 1858. 413 Jahrb. schweiz. Alpenclub I. p. 553—556, Bern 1864. 414 Sein Werk, Monte Rosa, erschien in Wien 1824. 415 Vergl. Alb. Schott, Die deutschen Colonien in Piemont p. 230.

416 Localbenennungen aus dem Berner Oberland und dem Ober-Wallis

(Jahrb. SAC. IV.), Bern 1867/68.

417 Wöch. Unterhaltung, Beil. z. Luz. Tagbl. 1867 No. 6, anonym.

418 Ib. No. 22, unterz. A. G.

419 Etwas zur ONKunde, vorab in den 5 alten Orten Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug (Sep. Abdr. aus 'Geschichtsfreund' XX. p. 248-301), Eins. 1864.

420 Versuchte Erklärung zweier Namen im Umfang des alten Helvetien

(Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. XIII. p. 10—12), Zür. 1867. 421 Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. p. 29, 43, Zür. 1856. Weiter ib.

p. 96 f. (1860).

422 Feltschen, Magden, Tegerfelden — rät., röm. und deutsche Abkunft der Aargauer ON. (Argovia, Jahresschrift der hist. Ges. des C. Aargau I. p. 94-112), Aar. 1860.

423 Ein Wort über aarg. ON., 45 pp. in 8°, Aar. 1867.

425 Elm Wort uber aarg. ON., 45 pp. in 8°, Aar. 1867.
424 Der Unoth, Zeitschr. f. Geschichte und Altth. des Standes Schaffhausen I.
p. 61-64, 191-199, Schaffh. 1868.
425 Germanische Personennamen in schweiz. ON. (Blätter f. Wiss., Kunst und Leben aus der kath. Schweiz XI. p. 308-329, 381-390, 542-553, XII. p. 201-287, 252-265, 356-366, 454-471, 546-559, 597-604), Luz. 1869/70.
426 Die Kosenamen der Germanen, Wien 1868.
427 Bonner Litt. Bl. 1870 No. 19.
428 'Wöch. Unterhaltungen', Beil. z. Luz. Tagbl. 1868 No. 43-50, 1869 in

- 24 Nummern.
  - 429 Anz. f. schweiz. Gesch. und AltthK. XIV. p. 102, Zür. 1868.

431 Arch. hist. V. C. Bern VI. p. 491—519, Bern 1867. 432 Handboek der middel-nederlandsche Geogr., s'Grav. 1852.

433 Over den oorsprong en de beteek. d. plaatsnamen in Gelderland (Nijhoffs Bijdr. V. p. 233—275), Arnh. 1847. 434 De verdeeling van Nederland in het Romeinsche tijdvak (Bijdr. v. Vaderl

Gesch. en OudhK. X. p. 1—31, Arnh. 1856) und Historische Beschouwing der nederl. Eigennamen (Jagers Arch. v. nederl. Taalkunde IV, Amst. 1842).

435 Sleutel ter verklaring der meeste oud-Germaansche Eigennamen van steden, dorpen en gehuchten, toegepast op ongeveer honderd namen van plaatsen in Noordbraband (in seinem Geschiedkundig Mengelwerk over de prov. Noordbraband), 1841.

436 Inleidung ter verklaring der namen van steden, dorpen en gehuchten in de provincie Noordbraband (Handelingen v. het. Prov. Noordbrab. Genootschap, bl. 37—57). 's Hertogb. 1558.

437 Nijhoffs Bijdr. III. p. 50. 112, 221. IV. p. 195, VI. p. 244, VII. p. 97,

Arnh. 1842/50.

438 Amsterdam — oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad. 156 pl.

in 8°. Amst. 1858.

439 Gef. Mitth. des Herrn Dr. J. Dornseiffen dat. 10. Juni 1854.

440 A. de Jagers Arch. v. nederl. Taalkunde L. Amst. 1847.

441 Jever 1964 (dürfte wohl auf holl. Gehet übergreifen).

442 Handelingen en Mededeel Mastsch. LetterK. 1869 p. 39-49.

443 Notice historique sur l'origine et l'étymologie des noms de Br. et Br., 32 pp. in gr. 5°. Brux. 1541. Dazu. noch im gleichen Jahre. Justifications et éclaircissements à l'appui de la Notice. 24 pp. in gr. 5°.

444 Mémoire sur les noms des communes de la Flandre orientale (Bull.

Comm. Centr. Statist. II. p. 297 ff.). Brux. 1545.

445 Mémoire historique et etymologique sur les noms des communes de la

prov. d'Anvers (ib. III. 1547), in Sep.-Abz. 96 pp.
446 Essai sur les noms des villes et communes de la Flandre orientale
(Mém. Acad. XXIV. 1850), in Sep.-Abz. 36 pp.

447 Essai sur les noms des villes et communes de la Flandre occidentale et de la Flandre zélandaise (ib. XXVI, 1551), in Sep.-Abz. 41 pp.

449 Etudes étymologiques sur les noms des villes, bourgs, villages et hameaux de la prov. de H., 266 pp. in 5°, Tourn. 1557.

449 Etudes étym. . . . de la prov. de Br.. 245 pp. in 9°, Par. u. Brux. 1659. 450 Étude sur quelques noms anciens de lieux situés en Belgique (Ann. Soc. Archéol. III. Nam. 1853), im Sep.-Abz. 20 pp.

451 Mémoire sur les anciens noms de lieux dans la Belgique orientale.

166 pp. in 4°, Brux. 1554.

452 Vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgique orientale XXI -

241 pp. in 5°, Liége 1559.

453 Mémoire historique et étymologique sur les noms des anciens habitants. territoires, communes et hameaux de la prov. de L. Bull. Soc. scient. et littéraire), 144 pp., Tongr. 1963.

454 Annales Soc. conservat monuments historiques etc. de la prov. de

Luxembourg III. p. 25—114. Arlon 1553.

455 Itinéraire du Luxemb germanique. Lux. 1944. 456 Manuel de la Meuse, 3 voll., Nancy 1862.

457 La Belgique ancienne et moderne — géographie et histoire des communes belges, in 4º, Brux. 1559 ff. Bis 1573 erochienen die zwei ersten Bände. fünf Cantone enthaltend. Inzwischen war der erstere der beiden Verf. gestorben.

458 Siehe die Anzeige in Petermanns GMitth. VI. p. 163. Gotha 1960.

459 Essai étym, sur les noms de lieu du Luxembourg germanique (Publ. Soc. pour la recherche et la conservation des monuments hist XIII p. 17-62). Lux. 1857. — Bericht über Feststellung einer afficiellen Schreibung der ON. des Grossh. L. (ib. p. 113 ff.,

460 Essai étym. sur les noms de lieux du Luxembourg germ. (ib. XV.).

Lux. 1960. 461 Bref om den skandinaviska Nordens betydelse for Europa's fornhistoria (Einleitung zu 'De dödas sagur p. 95-113. in 5 . Jünk. 1545.

462 Beskrifning öfver crefskapet Ital. II. (hisradslesskrifn.). 267 pp. in 5°.

Stockh. 1852.

463 Svenska sprikets lagar, d. 2 in 5°. p. 269—253. Stockh. 1557.

464 Snorre Studesons ynglinga-saga öfversatt och förklarad. 54 pp. in 6°. Ups. 1854.

465 Om de nordiska gudanamnens betydelse (in 'Fyra inträdesförcläsningar hållna i Upsala' 1859 p. 67—90), Ups. 1860.

466 Anteckningar om Vestmanlands härader p. 78-121, Köp. 1868.

467 Historisk-geographisk Beskrivelse af kongeriket Norge i Middelalderen, Moss 1849.

468 Geographiske bemaerkninger, knyttede til et hidtil uudgivet stykke af den yngre Edda (Ann. f. nord. Oldk. og Hist. 1846 p. 81-96). In Munchs 'Sam-

lade Afhh. I. p. 203-212, Christ. 1876

469 Om Betydningen af vore nationale Navne tilligemed Vink angaaende deres rette Skrivemaade og Udtale, zuerst gedruckt in 'Norskt Maanedsskrift' III. p. 1—44, 122—166, 239—274, 346—373, 438—459, 481—498, später in 'Saml. Afhh.' IV. p. 27—215.

470 Frederikshald 1865.

471 Fred. 1866.

472 Fred. 1867.

473 Om den slaviske oprindelse til nogle stedsnavne paa de danske Smaaöer, 37 pp. in 8", Kjöbnh. 1855. — Uebergegangen in Mus. Kral. Cesk. 30, Prag 1856.

474 Glob. XIX. p. 40. 475 Sjaelandske Stednavne, undersögte med hensyn til betydning og oprindelse (Annal. f. nord. Oldkyndighed og Historie, udgivne af det kong. nord. Oldskrift-Selskab., p. 179—375), Kjöbnh. 1863.
476 Herrigs Arch. XXXIV. p. 203—209, Brschw. 1863.
477 Tidskr. f. Philol. og Päd. VII. p. 94—99, Kjöbnh. 1866.
478 Codex diplomaticus aevi Saxonici, 6 voll. in 8°, Lond. 1839/48.

479 The Saxons in England, a history of the English commonwealth till

the period of the Norman conquest, 2 voll. in 8", Lond. 1849.

480 Rectitudines Singularum Personarum, XII + 252 pp. in 8°, Halle 1842.

Der erste Theil, die 'Ortsnamen', liegt mir nur in B. Williams Uebersetzung vor: A Treatise on the local nomenclature of the Anglo-Saxons, as exhibited in the Cod. dipl. aevi Sax., 132 pp. in 8°, Lond. 1852. 481 Minder om de Danske og Nordmaendene i England, Skotland og Irland,

450 pp. in 8", Kjöbnh. 1851.

482 Nach neuern Ermittelungen des Verf. (Danske Erobr. p. 181 Note) auf

nahe 2000.

483 Den Danske erobring af England og Normandiet, 418 pp. in 8°, Kjöbnh. 1863. 484 The Northmen in Cumberland and Westmoreland, 230 pp. in 8°, Lond.

und Carl. 1856 (antiquar. Preis 16 Mk. — scarce!).

485 On the Saxon language in names of places in England (p. 7—19 der Roots und Ramifications), in 8; Lond. 1856.

486 Etymologies of Bedfordshire, 68 pp. in 8°, Bedf. 1857.

487 Shropshire antiquities and language . . . with observations upon the names of places (p. 237 - 284), in 8°, Lond. 1841.

488 The origin of ancient names of countries, cities, individuals and gods (Christ Exam july) 29 pp. in 8° Cambr. 1856.

(Christ. Exam. july), 29 pp. in 8°, Cambr. 1856.
489 Local nomenclature — a lecture on the names of places, chiefly in the west of England, etymologically and historically considered, 181 pp. in 12°, Lond. 1857.

490 The ethnology of Cheshire traced chiefly in the local names (Arch Journ. XVII. p. 93-116, XVIII. p. 342-352, XIX. p. 50-67), Lond. 18<sup>60</sup>/<sub>62</sub>.

- 491 Traces of history in the names of places, with a vocabulary of the roots out of which names of places in England and Wales are formed, 303 pp. in 8,
- 492 An attempt to ascertain the true derivation of the names of towns and villages, and of rivers, and other great natural features of the county of  $N_1$ 240 pp. in 80, Lond. 1870.

493 Origines parochiales Scotiae — the antiquities ecclesiastical and terri-

torial of the parishes of Scotland, 3 voll. in 40, Edinb. 1851/55.

•

-

523ª Notice sur les divisions territoriales et la topographie de l'ancienne. province de T., 220 pp. in 8°, Par. 1866.
524 Rev. Arch. XIV. p. 441—443, Par. 1866.
525 Extr. Mém. Soc. Arch. Ille-et-Villaine, 25 pp. in 8°, Par. 1870.

526 Recherches étymologiques sur quelques affluents de la Seine (Rev. Arch. XV. p. 149—153), Par. 1867. 527 Ib. p. 273—275. 528 Ib. XX. p. 188—190, Par. 1869.

529 Gramm. Celt., erste Aufl. p. 38.

530 Nouvel essai sur les inscriptions gauloises (Rev. Arch. XV. p. 276-289, 313-329, 385-402, XVI. p. 1-20, 123-140), Par. 1867.
531 Erörtert war die Sache übrigens schon von de Belloguet, Ethnologie

gauloise p. 218. 532 Dictionnaire archéologique publié par les soins de la commission de la topographie des Gaules, 2 voll., Par. 1866.

533 Rev. Arch. XIII. p. 366, XIV. p. 208—217, Par. 1866. 534 De la formation française des anciens noms de lieu, 176 pp. in 8%, Par. 1867.

535 Recucil des Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest 1847.

536 Géographie ancienne du diocèse du Mans, in 4º, Mans et Par. 1843. 537 Noms anciens de lieux du dép. de la Dordogne, 145 pp. in 80, Bord. 1861.

538 Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de Franche-Comté, 6 voll. in 8°, Besanc. 1851.

539 Études étymologiques, historiques et comparatives sur les noms des villes, bourgs et villages du dép. du Nord, 396 pp. in 8°, Par. 1861.

540 Mémoires Soc. Ant. Norm. XIII. p. 265 — 283, Caen 18<sup>12</sup>/<sub>43</sub>. Vergl.

Joret, Patois Norm. p. 23.

541 Dictionnaire du patois normand p. 40, 53—55, Caen 1849. 542 Recherches sur les traces des hommes du Nord dans la Normandie (Mémoires Soc. Ant. Norm. XXII. p. 1—10), Caen 1856.

543 Mémoires et notes pour servir à l'histoire du dép. de l'Eure, Evr. 1862 (vide Rev. Crit. 1884 p. 271 Note 1).
544 Soc. Ant. Norm. XXV. p. 261—272, Caen 1863.
545 Bull. Comité Flam. IV, Lille et Dunk. 1867.
546 Procès Verb. Acad. du Gard, 64 pp., Nîmes 1851.

547 La topographie du Ponthieu d'après les anciennes cartes (Mem. Soc. d'Emul. d'Abbéville VI. p. 575-593), Abbv. 1857.

548 Etymologies du nom de toutes les villes et de tous les villages du dép

de la Moselle, 2me ed., Metz 1863.

549 Recherches étymologiques sur quelques noms de lieux du dép de la

Drôme, citirt in Rev. Arch. XIV. (1866) p. 444.

550 De la signification et de la convenance des noms de lieux en Berry et particulièrement dans le dép. de l'Indre (Compte-rendu des travaux Soc. Berry XIII. année p. 330-366), 1867.

551 Études sur l'origine des Basques, IV + 549 pp. in 8º, Par. 1869.

552 Rev. Crit. 1870 Ne. 12 f.

553 Sitzungsberichte Acad. Wiss. LXVII. p. 384, Wien 1871.

554 Ueber die arab. Geographie von Spanien (Sitzungsberichte hist-philos.

Classe XIV. p. 363—424), Wien 1854.

555 Observations géographiques sur quelques anciennes localités de l'Andalousie (NAnn. Voy. VI. sér. 6 année p. 148—182), Par. 1860. Abdruck oder Auszug aus dem ersten Bande der umgearbeiteten und vermehrten Auflage seiner 'Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyenage, 2 voll. in 8°, Leyd. 1860.

556 Histoire des Musulmans en Espagne de 711—1110, 4 voll. in 8°, Leyd. 1861. 557 Etymol. Untersuch. IV. p 51, Berl 1862.

558 Beitrag zur alten Ethnographie der iber. Halbinsel (MBerichte K. Acad. Wiss. 1864 p 143—165), Berl. 1865.

559 Die Deutschen am Monte Rosa mit ihren Stammgenossen in Wallis und

Uechtland (Progr. Zürch. Cantonsschule, 38 pp. in 4°), Zür. 1840. 560 Die deutschen Colonien in Piemont, ihr Land, ihre Mundart und Herkunft — ein Beitrag zur Geschichte der Alpen, 348 pp in 8°, Stuttg. und Tüb. 1842.

561 Dieses nach Hirzel, Wanderungen p. 30, Zür. 1829.

562 Höfers Zeitschr. f. Wiss. Sprache II. p. 113—118, Berl. 1850.

563 Les noms propres latins en -atius (Mém. Soc. Ling. I. p. 94—96),

564 Galli cisalpini e transalpini nelle nomenclature territoriali (Estr. Atti Istit. Veneto di scienze, lettere ed arti vol. XIII., serie III. 30 pp.), Venez. 1868.

565 Philologus X. p. 577—590, Gött. 1855.

566 Kuhn, Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. V. p 221 f., Berl. 1856.

567 MBerichte preuss. Acad. Wiss. 1855 p. 497—512.

568 Kuhns Zeitschr. V. p. 153 f

569 Ib. VIII. p. 45 f., Berl. 1858. 570 Rev. Arch. XIV. p. 405—416, XV. p. 20—35, 113—129, Par. 18<sup>66</sup>/<sub>67</sub>. 571 Remarks on Serpent Island (Journ. Geogr. Soc. XXVII. p. 222 f.), Lond. 1857.

572 De nomine Valachorum gentili, 7 pp. in 4°, Blasii 1857. 573 Reise durch das Innere der europ. Türkei, 232 pp. in 8°, Berl. 1864. 574 Anz. f. Kunde DVorzeit, Organ d. Germ. Mus. NF. IX. p. 36-41,

575 Etym. Unters. p. 56. 576 <u>Mitth. f. Gesch. Liv-, Ehst- und Kurl. III. p.</u> 134—139, Riga 1843. 577 Wahrheit und Muthmassung — Beitrag z. ältern Geschichte der Insel

578 Verhandl. Gelehrten Estn. Ges. I<sup>2</sup> p. 74—77, Dorp. und Lpz. 1843.

579 Ib. II 2 p. 24 f., Dorp. 1848.

580 Revals sämmtliche Namen nebst vielen andern wissenschaftlich erklärt, 80 pp. in 8°, Rev. 1849. 581 Ueber die historische Wichtigkeit des Namens der Stadt D. (Arbeiten

Kurl. Ges. VIII. p. 37—60), Mitau 1850.

582 Verhandl. Gel. Estn. Ges. III. p. 46 f., Dorp. 1854.

583 In seiner Schrift: Die lettische Sprache, Berl. 1864 findet sich ein Abschnitt über die liv. ON. (Glob. X. p. 96, Hildbgh. 1866).

584 Mitth. Liv-, Ehst- und Kurl. X. p. 231—246, Riga 1865. 585 Verhandl, Gel. Estn. Ges. 1869.

586 Bull. Acad. Russe hist. phil. Cl. X. p. 219—225, St. Pburg. 1852. 587 Om svenska ortnamn i Nyland (Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, utg. af Finska Vetenskaps-Societeten VIII. p. 1—27), Helsf. 1867.

588 Om svenska ortnamn i egentliga Finland — med en sidoblick på dem, som förekomma<sub>0</sub>i Satakunda och Österbotten (ib. XI. p. 1—21), Helsf. 1868.

589 Om Alands ortnamn (ib. p. 25-57).

590 Sep.-Abdr. Mem. K. Russ. Acad. Wiss. VI., p. 203-214, St. Pburg. 1864. In russ. Sprache.

591 Journ. R. Geogr. Soc. XXIII. p. 93-101, Lond. 1853.

592 Parmentier, Voc. turk-fr. p 9.

593 Wagien, balt. Studien und Erinnerungen, Dorp. 1868.

594 Wagien, bat. Studen und Erinnerungen, Dorp. 1868.
594 Reise nach dem Nordosten des europ. Russlands durch die Tundren der Samojeden zum arkt. Uralgebirge, 2 Bde in 8°, Dorp. 1848.
595 Petermanns GMitth. XV. p 432, Gotha 1869.
595 Beiträge zur Kenntniss des russischen Reichs und der angrenzenden Länder Asiens, 26 Bde. in 8°, St. Pburg. 18<sup>39</sup>/<sub>71</sub>.
596 Ueber Rechtschreibung und Deutung türk. ON., namentlich in Klein-Asien (Petermanns GMitth. VIII. p. 45—51), Gotha 1862.

597 Petermanns GMitth. VIII. p. 183 f.

598 Kuhn, Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. VI. p. 241—259, Berl. 1857.

599 Kuhn und Schleicher, Beitr. I. p. 129—134, Berl. 1857.

- 600 MBerichte preuss. Acad. Wiss. p. 113—132, Berl. 1861. 601 Die *L.*, eine ethnograph Abhandlung, XI + 224 pp in 8°, Lpz. 1862.

602 Lemgoer Progr. 36 pp. in 4", 1862.

603 Rev. Arch. XXII. p. 34, Par. 1870.

604 Ueber die Gleichheit und Verschiedenheit der arab. Stämmenamen, in 8º, Gött. 1856.

605 Eranische Alterthumskunde, 2 Bde. in 8°, Lpz. 1863.

606 Ind AlterthK., 4 Bde. in 80, Lpz. und Lond. 184/61. Die ersten zwa

Bände in 2. Aufl. 1867/74.

607 A gazetteer of the territories under the government of the East India Company and of the native states on the continent of India, new ed. 1 vol. in 8, Lond. 1857.

608 Petermann, GMitth. 1857 p. 435.

609 Geographical Glossary from the languages of India and Tibet, including the phonetic transcription and interpretation — based upon the materials collected chiefly from verbal information in the respective provinces and from native writings (bildet in dem grossen Reisewerke den zweiten Theil von vol. III), p. 133—293 in gr. 4°, Lpz. und Lond. 1863.
610 Glossary of Tibetan geographical terms (Journ. R. Asiat. Soc. XX. p. 67—98), Lond. 1863.

611 A descriptive dictionary of the Indian islands and adjacent countries, 459 pp. in gr. 8°, Lond 1856.

612 Petermann, GMitth. 1856 p. 392.

613 Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indië, Amst. 1859.

614 Petermann, GMitth. 1860 p. 83.

615 Zuerst: Topogr. und naturwiss. Reisen durch Java etc., Magdb. 1845.

616 Java, deutsch von J. K. Hasskarl, 3 voll. in 8°, Lpz. 1852/54.

617 Petermannns GMitth. III. p. 521, Gotha 1857.

- 618 Ib IV. p. 112. 619 Ib. VI. p. 279.

- 620 Ib. p. 484. 621 Ib. IV. p. 475. 622 Dict. Ind. Islands p. 380.

623 Ib. p. 379.

624 Petermann, GMitth. V. p. 121 f.

- 625 Journ. K. russ. geogr. Gesellsch. XVII. p. 259—280, St. Pburg. 154 626 Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers, 576 pp. in .
- Berl. 1849. 627 Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Africa (18 3) -Tagebuch seiner im Auftrag der brit. Regierung unternommenen Reise, Gotha 155 🖜

628 Missionary travels, Lond. 1857 und Narrative of an exp. to the Zam-

bezi, Shirwa and Nyassa, Lond. 1865.

629 Petermann, GMitth. III. p. 526, Gotha 1857.

- 630 De l'étymologie du mot. N., Faub. de Louvain 1855. 631 Mitth KK. geogr. Gesellsch. VIII. p. 3, Wien 1864. 632 Sitzungsberichte KK. Acad. Wiss. XXX. p. 379—413, Wien 1859.

633 Ib XXXVI. p. 47—84, Wien 1861.

634 Observations sur la nomenclature et le classement des îles et archivel de la mer de Madagascar (Bull. Soc. Géogr. 3. sér. VIII. p. 129-141), Par. 154. 635 Vergl. dieselbe Anschauung in Nomina Geogr. Lex. p. 267 Schlessen des Artikels).

636 Journ. Asiat 4. sér. XI. p 274—290, Par. 1848. Uebergegangen in Bull

Soc. Géogr. 3. sér. IX. p. 307-309, Par. 1848.

637 Bremer Sonntagsbl. IX. (1861) p. 1-6.

638 Relacion de las cosas de Yucatan de Diego de Landa p. 507, Par. 1864

639 Comments, philological and historical, on the aboriginal Names and sgraphical Terminology (Proceed. NY. Hist. Soc. 1844 p. 77 - 115), NYark 1843

640 Historical Magazine, and Notes and Queries concerning the Antiquities, story, and Biography of America NS. VII. p 33-35, NYork 1870.

641 Proceed. Am. Antiq. Soc. Oct. 1867 p. 79-84.

642 Histor. Mag. of America NS. VII. p 47 f.

643 Connect. Hist. Soc. Contrib. II. p. 1—50, in Sep.-Abdr. III + 51 pp. urtf. 1870.

644 Etudes philologiques sur quelques langues sauvages de l'Amerique, 8 pp. in 8°, Montr. 1866. Ferner: a) Jugement erroné de Mr. Ernest Renan r les langues sauvages, 112 pp. in 8°, Montr. 1870, b) Lexique de la langue squoise, 216 pp. in 8°, Montr. 1882.

645 Report on the aboriginal names of the state of New York, made to the

Y. Hist. Soc. 1844.

646 Petermanns GMitth. II. p. 156 f., Gotha 1856.

647 Glob. XII. p. 159 f., Brschw. 1867.

648 Osborn, Discoveries p. 19.

649 Die Kanone nebst Familie, 24 pp in 40, Lemgo 1861.

650-653 Wir nennen a) America, historical, statistic and descriptive, 3 voll. 80, Lond. 1841, b) The eastern and western states of America, 3 voll in 50, and, 1842, c) The slave states of America 2 voll. in 5°, Lond. 1842, d) Canada, ova Scotia, New Brunswick and the other British provinces in North America, 0 pp in 8°, Lond. 1843.

654 Collections of the Minnesota Hist. Soc., St. Paul 1850 ff.

655 So vol. I. being a republication of the original parts issued in 1860

56°, neu 1872, sowie der zweite Theil von vol. II, neu 1881.
656 History of the conquest of Mexico, 8 voll in 8°, Bost 1843.
657 History of the conquest of Peru, 2 voll. in 8°, Bost 1843.
658 Ueber die aztek. ON. I. (einzige) Abth., 206 pp. in 4', Berl. 1858.
659 Etym. Untersuch. IV. p. 58—60, Berl. 1862.
660 Historia geral do Brasil isto é do descobrimento, colonisação, legislação deconvelvimento deste estado 2 voll. in 6°, Rel n. 1849. desenvolvimento deste estado, 2 voll. in 8°, RdJan. 1564,67.

661 Voy Brés. I. p. 237. 662 Reise durch Süd-Brasilien, 2 Bde. in 8°, Lpz. 1859.

663 Reise durch Nord-Brasilien, 2 Bde. in 5°, 1pz. 1860. 664 Ansichten der Natur, 2 Bde. in 5°, 3. Aufl., Stuttg. und Tüb. 1849. 665 Mehrere dieser Reisewerke im Litteraturverzeichniss meiner 'Nomina ographica.

666 Discoveries in Austr., 2 voll. in 50, Lond. 1846

667 Die brit. Colonien in Austr., VII + 172 pp. in 5°, Frkf. \*/M 1560 668 Quomodo a Graecis ac Romanis corporis membrorum nomina ad orbis

rrarum partes translata sint, explicatur, 31 pp. in 4°, Lemgo 1848.
669 Progr. 1851 (20 pp.).
670 " 1852 'über Grund und Boden'. Progr. 1853 Ortles und Stauten.

1858 (28 pp). 1864 (23 pp.). 671 " 672 \*7

673 1865 (19 pp.). "

674 1866, mir nicht vorliegend.

675 " 1868 (25 pp.). 676 Die Bedeutung der böhm. Dorfnamen für Sprach - und Weltgeschichte, pographisch, naturwissenschaftlich und etymologisch nachgewiesen. 252 pp. . Lpz. 1856.

677 Die Personennamen, insbesondere die Familiennamen und ihre Ent ehungsarten, auch unter Berücksichtigung der ON., 142 1853. In zweiter Aufl 22 pp. in 8°, 1659.

678 Fluss - und Ortsnamen, ein wichtiger Theil des Geschichtsstudiums 25 pp. in 4°, Wien 1857. Wohl eine Programmarbeit, die ich trotz vielen Suchens aus Wien nicht erhalten konnte.

679 Words and places: or, etymological illustrations of history, ethnology.

and geography, Lond. 1864.
680 The geographical Word-Expositor, or, Names and terms occurring in the science of geography, etymologically and otherwise explained . . . 2<sup>d</sup> ed., very considerably enlarged and greatly improved, 159 pp. in 8°, Lond. 1856 (die erste Auflage muss, zufolge der Vorrede (Sept. 1856), nur 'a few months' vorher, also wohl ebenfalls noch 1856, erschienen und von geringerm Umfange gewesen sein).

681 Local Etymology, a derivative dictionary of geographical names, 324 pp.

in 8°, Lond. 1859.

682 Gotha 1857. 683 Versuch einer vergleichenden Zusammenstellung einiger häufig vor-

- kommender geogr. Ausdrücke, Winterth. 1864.
  684 Abh. p. 246.
  685 The river names of Europe, 190 pp. in 8°, Lond., Edinb. und Carl. 1862.
  686 Kuhn, Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. IX. p. 276—289, Berl. 1860.
  687 Stoa, Zeitschr. f. d. Interessen der höhern Tochtersch. 1. Heft p. 19—24
- (vor 1869).

688 Vorlesungen an der Universität zu Berlin gehalten, herausgegeben v.

H. A. Daniel, 420 pp. in 8°, Berl. 1863.

689 Scherz und Spott in der geogr. Sprache der Völker (Glob. II. p. 217—220).

690 Abhh. K. preuss. Acad. Wiss. 1840 p. 333-383, 1841 p. 81-105. Berl. 1812 13.

691 Haupts Zeitschr. VI. p. 254—261, Lpz. 1848.

692 The etymology of local names, with a short introduction to the relationship of languages — Teutonic names, X + 64 pp. in 8°, Lond. (undat).
693 Beide Namen schon in Gibson (p. 87, 105) richtig erklärt.
694 Die Bildung von ON. aus Personennamen im Slaw. (Denkschr. KK.
Acad. Wiss. phil.-hist. Cl. XIV. p. 1—74), Wien 1865.
695 Lycealprogr. B. p. 13 ff., Const. 1847.

696 Brschw. 1842. In 2. Aufl. 1850, in dritter, bearbeitet von G. E. Benseler 1543 -o. Neu 1554.

697 Mir liegt die 14. Aufl., Weim. 1861, vor. Die 'Bemerkungen' füllen 30 pp. in Querfol.

- 695 In 3 Bdn., 9°, Lpz. 18<sup>12</sup>/<sub>48</sub>. Ein 'Abriss' erschien Lpz. 1850. 699 The history of Herodotus, 4 voll. in 8°, Lond. 18<sup>58</sup>/<sub>50</sub>. 700 P. eine histor.-geogr. Beschreibung der Halbinsel, 2 voll. in 5°. Gotha 1852.
  - 701 Nachrichten Gött. Ges. Wiss., No. 11 p. 143-162, Gött. 1861.

 $\begin{bmatrix} 702 \\ 703 \end{bmatrix}$  Die beiden ersten Aufsätze liegen mir nicht vor.

704 Höfers Zeitschr. f. Wiss. d. Spr. IV. p. 270 f., Greifsw. 1854.

705 Forschungen auf dem Gebiete der alten Völker- und Mythengeschichte. 2 Bde. in 5°, Cöln 1856 58.

706 In 3 Bdn., Bonn und Berl, 1940/56.

707 Rhein. Mus. VIII. p. 321-340, Bonn 1853.

708 Ib. p. 597—601.

709 Die bei Cajus Jul. Caesar vorkommenden kelt. Namen, in ihrer Echtheit festgestellt und erläutert, 192 pp. in 8°, Münch. 1857. 710 Ein Ausschnitt von 9 Seiten in S'.

\_\_\_\_

711 Works issued by the Hakluyt Society, Lond. 1847 ff.

# B. WEITERBAU (1871—1885).

Die Arbeiten der drei letztverflossenen Jahrzehnte haben für den Weiterbau der geogr. Namenforschung einen festen Grund gelegt.

Als eine ihrer wesentlichsten Früchte ist der Durchbruch gewisser Grundanschauungen zu betrachten, welche sich auf Gehalt und Gestalt der Namen, sowie auf die Methode ihrer Erforschung beziehen. Die phantastischen Träume früherer Zeit sind beseitigt. Das Ludolfsche Princip (37) ist gefallen. Zu allgemeiner Geltung sind einige Capitalsätze gekommen — Grundsätze, welche auf jedem Neubruch unserer Colonisation immer wieder zu befolgen sind und immer wieder neu sich bewähren.

# 1) Es giebt keinen ON., der ohne Sinn wäre.

Unsers Wissens hat diesen Satz zuerst der grosse Philosoph Leibnitz ausgesprochen. Ihm folgten erst, aber fast gleichzeitig, der Genfer Salverte und der Dano-Franke Malte-Brun, jener mit voller Entschiedenheit, dieser etwas schüchtern und mit Vorbehalt. Wir finden dann die These bei vielen andern wiederholt, als förmlichen Fundamentalsatz bei den Schotten Gibson, freilich noch hie und da bestritten, selbst von dem Philosophen John Stuart Mill, noch 1850 in dem schwachen Versuch Ph. Schmitts.

Heute gilt das alte 'nomen est omen' dem Namenforscher als die erste seiner 'goldenen Regeln'. Der einfache Volksgeist, dem wir die Grossmasse aller ON. verdanken, steckt keineswegs in der Schraube des Zoologen J. Chr. Fabricius, welcher, 'ein Meister in Bildung bedeutungsloser Namen', diese letztern geradezu für die besten erklärt: Optima nomina, quae omnino nihil significant.<sup>2</sup> Wohl bleibt es eine beachtenswerthe Ahnung, dass der Sinn des Volkes selbst bei denjenigen ON., deren Verständniss ihm abhanden gekommen, eine Bedeutung hineinlegt und so jene zahlreichen Bildungen geschaffen hat, die E. Förstemann als Volksetymologie bezeichnet. In der That, der Klang, welcher lange Zeit fremdartig, unverstanden

blieb und somit als bedeutungslos gelten konnte, hat in tausend Fällen, wenn die Forschung mit den richtigen Mitteln angriff, seinen innern Gehalt enthüllt.

Der Name des Flüsschens Lett, im austral. Vale of Clywd, an sich völlig unverständlich, erhält sofort seinen Sinn, wenn uns T. L. Mitchell<sup>3</sup> belehrt: a name derived of rivulet (= Flüsschen) and — setzt er scherzhaft hinzu — a very good one, being short. So haben ja auch die Canadier die Namen der Indianerstämme zu anscheinend sinnlosen Wortstümpfen verstümmelt, indem sie alles bis auf die Anfangssilbe abschnitten: Os, Chis, Cans ... für Osagen, Chikusan, Kansus etc.<sup>4</sup>

### 2) Die ON. enthalten selten Mythe, Poesie oder Scherz.

Meissler, Heinze, Liebusch u. s. f. Es klingt uns so natürlich und selbstverständlich, was über den Ursprung der ON. schon A. G. Schrank und G. Meyer v. Knonau, fast gleichzeitig, aber für zwei so völlig verschiedene Volksherde, und nach ihnen manch' andere Forscher ausgesprochen haben. Das, was von der damals noch jungen und sprachlich durchsichtigen Toponomastik des Cap-Boeren den Reisenden P. Kolb und H. Lichtenstein aufgefallen ist, das wiederholt sich mutatis mutandis überall unter ähnlichen Verhältnissen. Der Colonist, welcher den Urwald rodet und schwendet, nimmt seine Localbezeichnungen aus der eng begrenzten rauhen Lebenssphäre, in die er sich gestellt sieht. Die überwiegende Mehrzahl der ON. ist dem nächstliegenden, alltäglichen Erfahrungs- und Bedürfnisskreise entsprossen.

Dieser Satz, zunächst für die europ. Namenforschung, ohne Zweifel für diejenige noch viel weiterer Kreise gültig, findet jedoch gewisse Einschränkungen. Der Geist der Nationen und Zeiten ist verschieden und dem entsprechend auch ihre geogr. Namenclatur. Wenn also die von den weissen Colonisten herrührenden ON. der Vereinigten Staaten von Nord-America tausendfach gegen unsere zweite These zeugen, so erklärt sich dies aus den Verhältnissen, unter welchen die spätere Ortstaufe dort erfolgte: als Ausfluss einer hochcultivirten, politisch und kirchlich tief erregten Alten und zugleich mit der Perspective einer im Werden und Gedeihen begriffenen glanzvollen Neuen Welt.<sup>6</sup> Gerade so, als Ausfluss der geistigen Eigenart, erscheinen uns die zahlreichen numischen ON. der Griechen und verschiedener Orientalen.<sup>7</sup> Das Vorwiegen der Sanskritvölker,

Drawidas, Tibetaner und Malajen, der Semiten und Griechen ist eine Erscheinung, welche mit der Eigenart dieser Völker trefflich harmonirt: Nationen beschaulicher Richtung, versenkt in den Dienst brahmanischer Gottheiten oder angefeuert vom Islam, ein Völkerherd, dem die drei monotheistischen Weltreligionen entsprossen sind, eine antike Culturnation, welche den Polytheismus so heiter ausbildete und Himmel und Erde, Wald und Flur. Haus und Hof. Ober- und Unterwelt mit Göttergestalten bevölkerte, lauter Bewohner des Morgenlandes, 'der Wiege des Menschengeschlechts, aller Religion und Weisheit'.

3) Die volksthümlichen OH. pflegen, wenigstens bei den Ariera, aus einem Appellativ als allgemeiner Bessichung und einem die letztere n\u00e4her bestimmenden Element zu bestehen.

Gewöhnlich unterscheiden wir diese beiden Bestandtheile als Grund- und Bestimmungswort - eine Bezeichnung, welche durch R. Förstemann zwar nicht eingeführt, aber in lichtvoller Behandlung erst recht für weitere Kreise eingebürgert worden ist. Dieselben Bestandtheile sind von den beiden Schotten Gibeen als Suffix und Stamm, von Morris als 'the general element und 'the descriptive element, von J. H. Trumbull als 'substantival und 'adjectival element unterschieden worden. Besonders häufig ja oft in der überwiegenden Mehrzahl von Fällen, giebt das Bestimmungswort den Namen des ersten Ansiedlers oder des einstigen Besitzers. Das Appellativ kann durch Ellypsis fehlen, wie in slaw. Studene scil woda - Kultwasser, oder es kann auch für sich allein, ohne Bestimmungswort. zum Eigennamen werden, letzteres, wie für den Boden indian. Nomenclatur schon A. v. Humboldt hervorgehoben hat, in denjenigen Fällen, wo das Object, am liebsten ein Fluss oder See, als das einzige grosse seiner Art innerhalb des Gesichtskreises erscheint: Au. Rhein, Tsad. . . .

In dieser Auffassung hat ja auch der Davoser, in seinem einst träumerisch-einsamen, von der Aussenwelt abgeschiedenen Hochthal 'Dahinten', sein Landwasser und seinen Grossee benannt, den Kirch-Gemeinde- und Marktort als Platz, eine nahe Nebencolonie als Dörfie bezeichnet.

4) Für eine gesicherte Erklärung sind die ältesten urk. Hamensformen zu hören und dabei Mundart, Lautlehre und die hister Documente der Gegend wohl zu besehten.

Die alten Formen haben recht, 'und nicht der Lebende, der die Namen meist schon verballhornt, verstümmelt und umgedeutet überkommt'. Wer lediglich von den jetzigen Namensformen ausginge, würde sehr oft irren. So ist z. B. der Landesname Krain nicht, wie schon geschehen, aus slaw. kraj — Gegend zu erklären, sondern aus dem alten Völkernamen Kaprol (Strabo), Carni (Livius, Plinius, Mela).

Richtig, allen Andern lange vorauseilend, haben die schweiz. Humanisten Vadian und Aeg. Tschudi auf die urk. Formen zurückgegriffen. Was sie einfach, wie als selbstverständlich, geübt, sprach der Denker Leibnitz als Grundsatz aller Namenforschung aus. dieser sollte jedoch ein Unstern walten: Der Ruf verhallte ungehört, und in wilder Gesetzlosigkeit flutete der Strom verunglückter Ver-In der That, nie wären sonst jene Verirrungen eines Liebusch, Jacobi etc., welche selbstfabricirte Ungeheuer von Lautcombinationen zu Tage förderten, nie diejenigen der Keltomanen, welche aus jungkelt. Sprachelementen, die von fremden, zum Theil modernen Entlehnungen strotzen, alte Namen erklären wollten, nie die Missachtung und das Misstrauen, welche solche Verirrung bei Vielen gegen jede Namenforschung erweckte, möglich geworden Umgekehrt, überall wo dem Forscher reichhaltige und zuverlässige alturk. Namenverzeichnisse vorliegen, fühlt er sich auf gesichertem Boden, und die Fortschritte, welche z. B. Kemble's Codex für die Erklärung angelsächs., H. Meyers Sammlung zürch. ON., in grossartigstem Massstabe jedoch E. Förstemanns 'Altdeutsches Namenbuch' für das weite Gebiet deutscher Toponomastik gebracht haben, illustriren glänzend die Dienste, welche die Benutzung alter Formen zu leisten vermag.

Der generellen Wahrheit des Gesagten thut es keinen Eintrag, wenn, wie Joh. Winkler gezeigt hat, in einzelnen aussergewöhnlichen Fällen die urk. Formen ihren Dienst versagen.

5) Wo urk. Zeugnisse fehlen, hält man sich an die analogen Namenformen derselben Gegend, desselben Volksstamms.

Auf diesem Wege lässt sich wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit der urspr. Namensform und damit der richtigen Erklärung nahe kommen. So lange sich ein Name aus der Sprache des jetzt lebenden Elements befriedigend erklären lässt, darf weder auf ein fremdes Idiom, welches .nie in dieser Gegend gesprochen wurde,

noch auf dasjenige einer ältern untergegangenen Race zurückgegriffen werden. Schon Vadian hat der Mönche griech. Ableitung für Bodensee abgelehnt und sie durch einen eingebornen Bodmer See ersetzt; Neuere sind in die alte Grube zurückgefallen und haben, auch wo die geschichtlichen Zeugnisse fehlen oder widersprechen, überall Semiten oder Kelten etc. gesehen, von Sam. Bochart herab bis auf Padula da Acri, von Ch. G. L. de Bochat und J. B. Bullet bis auf einige unserer Zeitgenossen. In der andern Richtung wandelte L. Steub, der bei allem Aufwand von Geist, Kenntniss und Hingebung doch in Irrgänge sich verstrickt hat.

Nur in dem Fall, dass sich eine grössere Anzahl zweifellos der frühern Sprache angehörige Namen nachweisen lassen, kann man einen aus der jetzigen Landessprache nicht erklärbaren ON. mit einiger Wahrscheinlichkeit jenem ältern Element zuschreiben; doch sind hierbei stets die Gesetze des Lautwandels, nach denen die lebende Sprache die fremden Laute umgestaltet, im Auge zu behalten.

In diesen wenigen Fundamentalsätzen lässt sich die Errungenschaft der verflossenen drei Jahrzehnte zusammenfassen. Es soll nun gezeigt werden, wie auf solcher Grundlage fortgebaut wurde.

### I. Deutschland im Allgemeinen.

Gleich zu Anfang des Jahrzehnts erschien die 'zweite, völlig neue Bearbeitung' von E. Förstemanns grossem Namenwerk (88). In Einrichtung und Anordnung gänzlich mit der ersten Auflage übereinstimmend, zeigt sie, dieser gegenüber, immerhin erhebliche Unterschiede. 'Erstens ist die Arbeit nun von manchem undeutschen Namen gereinigt worden, der erst jetzt mit Sicherheit als solcher erkannt worden ist; zweitens sind manche neue Quellen benutzt worden, theils solche, die erst in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren erschienen sind, theils solche, die ich früher noch nicht hatte ausziehen können; ferner macht es der nun bedeutend grössere Reichthum an Namen wie an einzelnen Namenformen möglich, das Ganze besser als früher zu gruppiren, zumal da manche in der ersten Auflage enthaltene Unform nun verschwunden ist. Ganz erheblich gefördert ist gegen früher die geographische Deutung der Orte, welche für die sprachliche Beurtheilung der Namen stets erspriesslich, oft nothwendig ist. Zu alle dem kommen nun noch Tausende von kleinen Verbesserungen aller Art, auch manches Druck- oder Schreibfehlers der ersten Auflage, ungenauer Citate u. s. w. Es wird schwer sein, eine Spalte der neuen Auflage zu finden, welche ganz mit der frühern übereinstimmt... Die erste Auflage dieses Bandes wird übrigens durch diese zweite nicht ganz ent-

werthet. Dass sie manches Undeutsche, was unter Umständen gesucht wird, vor der zweiten voraus hat, wurde schon erwähnt; zweitens aber wird man schwerer zu unrichtigen sprachlichen oder sachlichen Deutungen zurückkehren, wenn man zu unrichtigen sprächlichen oder sachlichen Deutungen zurückkehren, wenn man sieht, dass diese schon in der ersten Bearbeitung standen, in der zweiten aber verworfen sind; drittens kann es von Vortheil sein, wenn, wie schon erwähnt, dasselbe Citat in der einen Auflage nach einer andern Quelle angegeben ist als in der andern; viertens mag ja nicht jede in der zweiten Auflage eingetretene Veränderung eine wirkliche Verbesserung sein'.

Des Verf. dritte Sammlung 'Strassennamen von Gewerben' wird mit den beiden erstern im frühern Zeitraum aufgeführt.

Um dieselbe Zeit erschien, herausgegeben von K. Pertz, der erste Urkundenband<sup>11</sup> des vom Minister Stein angeregten nationalen Actenwerkes. Unter der Leitung von G. H. Pertz (geb. 1795 zu Hannover, † 1876 zu München) sollte ein grosses Quellen- und Urkundenwerk zur Geschichte des deutschen Mittelalters entstehen. Von der Abtheilung der Geschichtschreiber war schon eine stattliche Reihe von Foliobänden, von den Gesetzen einige erschienen. Leider hat der längst ersehnte erste Band der Diplomata die Erwartungen nicht befriedigt. Er gilt als 'ein gänzlich verfehltes Werk'. Th. Sickel und R. F. Stumpf, in Hinsicht der geographischen Namen A. Longnon, haben ihn einer eingehenden Kritik unterzogen. Es wird da eine so lange Reihe topographischer, theils auf Schreibung, theils auf Identificirung hezüglicher Irrthümer nachgewiesen, dass für toponomastische Zwecke das gebotene Material mit Vorsicht zu benutzen ist. Mit der Reorganisation der Verhältnisse des Gesammtunternehmens (1875) ist die Herausgabe der 'Urkunden' an Th. Sickel übergegangen.

Wie eine Fortsetzung zu Förstemanns Namenbuch ist dasjenige Herm. Oesterley's 13: 'eine lexicalische Zusammenstellung der deutschen ON., die von den deutschen Geschichtschreibern des Mittelalters erwähnt werden, unter Angabe ihrer verschiedenen Namensformen, der Zeit ihrer Erwähnung, der daran geknüpften bedeutendern Ereignisse und der Quellen'. Sie enthält, ohne auf die Namendeutung einzutreten, ein reichhaltiges, das ganze Gebiet der mittelalterlich deutschen Sprache umfassendes onomatologisches Material von Ortschaften, Gauen, Bergen, Flüssen, Seen etc.

Karl Gust. Andresen (geb. zu Uetersen, Holstein, 1813, erst Gymnasiallehrer in Altona, dann Prorector der Realschule zu Mühlheim a/R., seit 1870 Privatdocent, j. Professor in Bonn), hat eine anregende, aber nur zu geringem Theil, namentlich mit p. 66-71, toponomastische Studie 'über deutsche Volksetymologie', gewissermassen eine Jubelschrift für diesen jetzt auch in fremden Sprachen eingebürgerten Ausdruck, geschrieben. 14 Wir finden sie von E. Förstemann besprochen is als 'ein verdienstvolles Buch, das von ausreichender Kenntniss, gesundem Sinne und treuem Fleisse' zeuge. Immerhin hatte der Recensent niss, gestunden Sinie und teden Feisse Zeuge. Intherini nate der decensen noch manche Ergänzung und Berichtigung, insbesondere dem Gebiete der griech und lat. ON. angehörig, aus reichem Wissensschatze beizubringen, und noch in der zweiten Auflage ist da und dort etwas Unhaltbares stehen geblieben, so die Behauptungen betr. Pilatus (p. 20) und Amazonenstrom (p. 62). Copmanhavn, für Kjöbnhavn (p. 41) ist doch nicht Umdeutung, sondern Uebersetzung?

Im Gegensatze zu dieser Schrift beschränkt sich S. Lüttichs 'Sammlung volksetymolog. Fälle 16 auf das Gebiet der ON., freilich ohne dem im Titel gezogenen Rahmen treu zu bleiben. Sie folgt, unter Benutzung guter Quellen. den alphab. geordneten Stämmen ag, aha, ahi ... 149 an Zahl und ordnet diesen die zugehörigen Fälle ein. Das Register enthält ca. 800 Namen.

In seltener Weise bespricht ein württembergischer Gelehrter (dem academischen Grade nach sollte er das sein), Jul. Schwarts, <sup>17</sup> die Namen der deutschen Volksstämme, zuerst wie billig den der Schwaben. An der Hand von lauter modernen Formen, wie schweben und schweifen, weben und wippen, schwefel und schwabbeln, ohne jegliche Berücksichtigung alter Zeugnisse, kommt er auf die Bedeutung 'Hüpfer, Springer. Flinke, Geschwinde. In gleicher Weise folgen die Alemannen, Franken, Vlamen, Sachsen, Hessen, Friesen, Preussen u. s. f., und alle entpuppen sich als die 'Schnellen, Hohen, Muthigen'. Wiederholt endigt das Geschwätz in einem Résumé wie pag. 44: 'Die Preussen sind die Grossen und Hohen, die Muthigen und Kampfboroiten—mit Einem Worte die Preussen'. Ja wo auch für die Sachsen dasselbe Resultat verkündet ist (pag. 36), meint der Verf. 'wieder, unsere Untersuchung sei fast in mathematischer Weise geführt'. Auch einzelne andere Namen werden erklärt: Elsass aus dem ellenförmigen Querprofil, einem stumpfen Winkel, den die Vogenen mit der Rheinebene bilden, Zollern vom 'teller'-förmigen Horizontalprofil (wie auch 'die vielen Zell nicht cella, sondern tellerförmige, abgerundete lagen sein werden'), Twiel = Welle, nämlich Erdwelle, mit vorgesetztem t, Ntuttgart—Dutten-, Todtengarten, wo todt = hingestreckt, Wirtenberg v. wirt — runder, wie abgedrehter, kegelförmiger Berg u. s. f. Es ist zu fürchten, die 'Festschritz zur Feier der Hohen Anwesenheit Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hohen Friedrich Wilhelm Kronprinz des Deutschen Reichs und von Preussen' (Stuttg. im Sept. 1876) habe dem erlauchten Gast wenig Freude bereitet.

Im Anschluss an Arnolds 'Ansiedelungen und Wanderungen' werden 'die ON. als Geschichtsquelle' mehrfach, theils in Vorträgen, theils in Aufsätzen, besprochen, zunächst, soviel mir bekannt, durch den Vorsitzenden des anhalt. Geschichts-Vereins, Hofrath W. Hosaus, der dabei zur Sammlung von Namen, besonders witster Stätten, wie von Flur-, Bach-, Wald- und andern Localnamen auffordert. Später folgen sich rasch:

- a) Prof. Aug. Krohn (j. zu Kiel) im Verein für Erdkunde zu Hallo. 19
- b) Caesar Barazetti in einem Aufsatz.20
- c) Schuldirector H. Zimmermann<sup>21</sup> sucht an der Hand der ON. die Schichtung der Stämme zu beleuchten, der Kelten, der Römer, zuletzt der Deutschen in den verschiedenen Perioden. Man begegnet hie und da einer unhaltbaren oder unbelegten Angabe; aber die geschichtliche Darlegung ist klar, und es verdient Beachtung, dass auch von dieser Seite nich ergiebt, wie 'in der Zeit der Kämpfe mit Rom, wo das deutsche Volk nich noch in einer losen, halbnomadischen Verknüpfung mit dem Boden zeigte,

die ON. . . . einfachen, sinnlichen Wahrnehmungen entlehnt sind und auf 4:s Lage, Bodenbeschaffenheit, Pfianzen, Bäume und Thiere surückführen',

d. h. doch rund: die geogr. Nomenclatur der Naturvölker besteht überwiegend aus Naturnamen! Im Gegensatze dazu herrschen zur Zeit der Besitztheilung unter den fränk. Herrengeschlechtern die patronymischen, nach dem 8. Jahrh, in der Periode der zahlreichen Stifts- und Klostergründungen, die kirchlichen Formen mit -cappel, -kirch, -münster, -zell vor. Die geogr. Namengebung ist allewege ein Spiegelbild der Eigenart des Volks oder der Zeit!

Die 'Deutschen ON.' des Abbé Jules Fabre d'Envieu,<sup>22</sup> chanoine honoraire de l'insigne chapitre national de St.-Denis, Prof. à la faculté de théol. en Sorbonne, betrachte ich als dritten Theil eines umfassenden Namenwerks,<sup>23</sup> das in den zwei vorangehenden Bänden die Vor- und Familiennamen enthält. Diese finden auf germanistischer Seite einstimmigen Tadel.<sup>24</sup> Die ganze Ausführung sei 'sehr fehlervoll'. Dies gilt auch von den 'ON.' Zwar kann der Verf. leidlich deutsch, und eine grosse Belesenheit ist unverkennbar; aber Germanist ist er nicht, alle Belege fehlen, und was am meisten Misstrauen erweckt, das sind die Vorutheile, die ihn beherrschen. Dass Einer alles mögliche, auch Schaffhausen (p. 11), Heidelberg (p. 31), Bodensee (p. 65), den Kelten zutheilen will, ist nicht unerhört; aber wie man in kindischer Befangenheit von den 'skythischen Horden' der Völkerwanderung, den Sueven, Gothen, Franken, Burgundern etc., welche die kelt. Bevölkerungen, 'appelées aussi germaniques', unterworfen und dem neuen Verbande einverleibt hätten, reden (p. 2), wie man die schwachfüssigen ältern Etymologien, welche für Solothurn ein Franzose und ein Schweizer vorgeschlagen (44), auf Rechnung der schwergehassten 'Allemands' setzen (p. 5), wie ein Landsmann Bullets die deutschen Gelehrten für kelt. Etymologien 'qui reposent sur une analogie toute exterieure' (p. 11) verantwortlich machen kann—das ist zum Erstaunen! 'Les Allemands, ont-ils des voyageurs dont les travaux puissent être comparés à ceux d'un de Lesseps? Ont-ils un homme qui, comme le capitaine Roudaire, ait étudié la géographie des chotts...?' Die Schwäche, welche das geogr. Wissen der franz. Officiere (18<sup>70</sup>/<sub>171</sub>) gezeigt, rühre daher, das diese von dem Studium Algeriens, des Orients, Italiens absorbirt waren; 'tout le monde sait aujourd'hui très-bien que nos désastres ne proviennent en aucune façon de notre ignorance de la géographie ... Les Français ont su aller à Iéna et même à Berlin, et nous pouvons ajouter ... qu'ils sauront bien retrouver un jour les chemins

Für eine solche Enttäuschung entschädigt reichlich **Theod. Lohmeyers** Flussnamenbuch. <sup>26</sup> Durch seine toponomastische Erstlingsarbeit (Cap. V) vortheilhaft eingeführt, bescheert uns der Verf. mit einer neuen umfassendern Studie, die das Gepräge jener, einen frischen, frohen, selbstständigen Gang, ebenfalls trägt. Er behandelt in 7 Abschnitten: Die Wurzel an in Anara, Anatrafa, Ahne, Ennepe, Unstrut, Unsinn, Untreu, One, Ihna, Eine, Ehn, Indrista, Inda, die mit -antia, bez. -anza, -enza zusammengesetzten Flussnamen, laisa und listan bez. laisti, laista als Bestimmungswort in deutschen Flussnamen, den Begriff des Tönens, Rauschens in den mit ban-, kal- und kar-, han- und lap- gebildeten Zusammensetzungen, den Begriff des Glänzens in Neckar, Neger und Nagold, den des Dunkeln in Regen, Rega etc, Moina ein deutsches Grundwort für 'Fluss', Nachtrag. 'Nicht

viele Leser werden den starken Glauben des Verf. an die Kraft der Wurzeletymologie auf diesem Gebiete haben', und ein competenter Beurtheiler schreibt uns von dem Buche als von 'einer sehr fleissigen Arbeit, mit der ich zwar nicht durchweg einverstanden bin'; allein man kann den scharfsinnigen und kühnen Entwickelungen nur mit Spannung folgen, und 'man wird die Schrift nicht ohne Anregung und Belehrung aus der Hand legen'. Einen gehaltreichen Ausbau bieten des Verf. 'Neue Beiträge'. 28

Ueber deutsche Flussnamen hielt Oberlehrer F. A. Finger<sup>29</sup> im Frankfurter 'Geogr. Verein' einen Vortrag 1878, über deutsche Bergnamen 1877; beide sind ungedruckt.

Ueber das Alter des Namens der *Germanen* las **K. Müllenhoff** in der Berliner Acad. d. Wiss.<sup>30</sup> (18. Jan.). Der Vortrag ist, gleich wie derjenige über deutsche Flussnamen (10. Juni), nicht abgedruckt.

Eine von Prof. Jos. Bender zum Geburtstage des deutschen Kaisers am Lyceum Hosianum zu Braunsberg (22. März 1871) gehaltene Festrede<sup>31</sup> beleuchtet etymologisch, ethnographisch und historisch die Namen Germanen, Tungri, Franken, Deutsche etc.

V. Jacobi 32 gab eine 'topographische Erklärung der Silbe teut in dem Namen Teutones'. Von S. Keat erschien ein Aufsatz 'On the Names Teutonic and German'. 33

Auch Karl Christ, aus Heidelberg, rührig in Erklärung einzelner Namen, die nach der geschichtlichen Seite hin liegen, beleuchtet die Teutonen und Deutschen. Er schliesst sich der Erklärung 'Volksangehörige, Volksgenossen' an und sucht sie aus verwandten Sprachen zu beweisen. Auch für die Treveri stellt er die verschiedenen Erklärungen zusammen; er hält sie für deutschen Stamms und aus der Umgegend der Trave, nach der sie dann benannt wären, gekommen. Auch die Nervii seien deutsche Einwanderer, und ihr Name hänge mit Nehrung zusammen. In einer Fortsetzung folgen die deutschen Stämme am Ober-Rhein: Nemeter, Vangionen und Tribocher, sowie die dabei wichtigen Städtenamen, in einem Excurs die Vogesen (p. 341), in einem Nachtrage Trifels (p. 345), das nicht zu Tribocher gehöre. Auf die Nemeter kommt Verf. zurück.

Adalb. Rudolf, in einem Feldzuge gegen die Germania (93), 'das romanisirte Deutschland', verweist, 'mehr mit patriotischen als wissenschaftlichen Gründen', auf Watterichs 'endgiltig sichere Beweise', dass Germanen nichts anderes als das deutsche Geermannen sei.<sup>39</sup>

Die Schrift von Alois Hruschka, 'über deutsche ON.', 40 führt in erzählendem Tone, ohne strenge Reihenfolge, den Ursprung einer Auswahl von Namen vor und ist für weitere Kreise bestimmt.

Auch Th. Gelbe handelt über diesen Gegenstand,<sup>41</sup> W. de Porta über Deutschlands Länder- und Städtenamen,<sup>42</sup> Gymnasiallehrer A. Lübben in Oldenburg über Flurnamen.<sup>43</sup>

Ign. Peters beleuchtet die ON. auf -ikon, 44 K. Christ die Aphäresis in deutschen ON. 45 und 'zur Volksetymologie'. 46

Wie schon Wackernagel, Köhler u. A. giebt auch Frdr. Latendorf 'wirkliche oder fingirte ON. in appellativischer Verwendung, 7 an Zahl, darunter *Bethlehem* als Bezeichnung des Bettels, der Armuth.<sup>47</sup>

An den ON. zeigt **Ed. Jacobs,** 48 dass der Genuss am Vogelsang erst spät erwacht sei. Er versucht, 'für die einzelnen Orte Ursprung und Alter nachzuweisen'. Zuerst seien Gehölze, dann besonders Mühlen, danach benannt worden. Auch die mit Vogelnamen gebildeten Bezeichnungen *Amselgrund, Finkenmühle*... werden beleuchtet.

Nachträge dazu, besonders über Vogelweide, giebt J. V. Zingerle. Das Klosterlexikon Otto Freiherr Grote's wird als eine fleissige Arbeit anerkannt; aber in der Angabe der Namenformen biete es dem Sprachforscher keine Sicherheit. 51

Unter dem Titel 'Neue Arbeiten über die slaw. ON. in Deutschland' berichtet <sup>52</sup> **R**(ichard) **A**(ndree) über die Ergebnisse der Schriften von Schiern, Schmaler, Peters und Immisch.

C(hristian) M(ehlis) schreibt <sup>58</sup> nicht sowohl, wie der Titel lautet, 'über deutsche ON.', als über die deutsche Namenforschung, richtiger: eine Lobrede auf ein paar Namenforscher. Ihm zufolge hielten fast allein Steub und Bacmeister 'das Losungswort Förstemanns in Ehren'; dann verherrlicht er, entsprechend dem Schlusswort: Ego gratulatus sum, W. Arnold. dessen 'Ansiedelungen' als 'der erste grössere wissenschaftliche Versuch auf dem Gebiete der deutschen Namenkunde' bezeichnet werden.

Noch im hohen Alter erneuert C. F. Riecke (96) seine Bekehrungsversuche, zunächst mit einem Vorläufer Arnoldischer Völkerschichtung, <sup>54</sup> dann als mittheilsamer Cicerone. <sup>55</sup> Gleich die erste der hier gebotenen Etymologien, Cöln v. kelt. kell, ir. ceall = Schutzort, Schlupfwinkel. Festung, zeigt klar, mit wem wir es zu thun haben. <sup>56</sup> Dem ersten Eindrucke entspricht der Fortgang, speciell auch der 'Anhang', welcher 'eine kleine Auslese' der übrigen Schriften des Verf. enthält: Alpen, Coburg, Gotha, Erfurt, Weimar, Aachen, Baden u. dgl.

#### II. Süd-Deutschland.

Aus dem Nachlasse des früh verstorbenen L. Ad. Bacmeister erschienen:

a) 'Kelt. Briefe', <sup>57</sup> unmittelbar vor seinem Tode geschrieben, von ähnlicher Anlage wie die 'Wanderungen'. Sie wollen 'mit ihrer fliessenden, humoristischen Sprache eine populärwissenschaftliche Mission erfüllen: Nebel zerstreuen, Licht verbreiten bei einem grössern Leserkreis über dem, was keltisch genannt wird...

Die Briefe erörtern in losen Blättern eine Reihe von Begriffen wie Mensch,

The Briefe erortern in losen Blättern eine Reihe von Begriffen wie Mensch, Körpertheile. Leben und Sterben etc. und kommen dabei häufig auf Rigennamen kelt. Ursprungs zu sprechen, bei Wasser z. B. auf Flussnamen, da und dort auf Berg-. Orts-. Völkernamen etc. Der Anhang behandelt Elsäss. Levalnamen. b) 'Die württemberg. ON. 153 Das Material wurde für jeden der drei Zeiträume — nur der Gauname Riess wird der vorkelt. (iberisch-rät.?) Zeit zugezählt — alphabet. geordnet und glossirt. Ein zweiter Theil, ausserordentlich reichhaltig, behandelt die 'germanischen Namen', zunächt in einem Capitel 'Wasser'. Hier wird nämlich der Stoff in zwei grosse Classen gegliedert: I. Rein landschaftliche und II. dem Menschenleben entnommene Namen — also genau, was wir als Natur- und Culturnamen bezeichnet haben. als Natur- und Culturnamen bezeichnet haben.

'Oberdeutsches Flurnamenbuch' 50 betitelt sich das Hauptwork des württemberg. Oberamtsarztes M. R. Buck, welcher, zu Ertingen 1532 geb., schon im Alter von 9 Jahren der Bedeutung der vielen Parcellennamen des väterlichen Hofgutes und der Dorfgemarkung nachfragte und mit 16 Jahren den ersten Versuch machte, die heimischen ON. in einem Aufsatze zu erklären (99). 1)er Verf, verbindet mit umfassenden Berufspflichten die sprachlichen Lieblingsstudien; auf dem Felde der Namenforschung rastlos thätig, besitzt er Sammlungen von hunderttausenden theils urk., theils moderner Formen als Arbeitsmaterial und wollte in dem vorliegenden Werke 'dem Obermüller-Mone-Riecke'schen Schwindel . . . mit urk. Material entgegenarbeiten'. Wir verweisen auf das interessante 'Vorwort' und zählen das Werk, tretz der verunglückten Fassung des Titels wie trotz mancher Irrthümer und Mängel, unter das schätzbarste enomatologische Material. Nach L. Steub hingegen int en ein etwas unvollkommener Versuch, zunächst auf alemann. Gebiete . . . zu leisten, was Arnolds 'Ansiedelungen und Wanderungen' für Hessen unternahmen.

Als eine wichtige Arbeit betrachte ich auch 'Unsoro Flussnamen'," nicht in dem Sinne, dass mir alles Vorgebrachte gesichert schiene, und noch minder in dem Sinne, dass Derjenige, dem das Keltische fremd geblieben, ein abschliemendes Urtheil über diese Monographie abgeben könne. Allein es wird bei aufmerksamer Prüfung bald klar, dass wir es hier mit einer übermis reichen und eigenthümlich angegenden Leichtung und der bei einer übermis reichen und eigenthümlich angegenden Leichtung und der bei einer übermis reichen und eigenthümlich anregenden Leistung zu thun haben und dass Niemand, welcher sich mit den europ. Flussnamen beschäftigt, den Aufsatz ignoriren darf. Vor allem aus wird da zwischen Stamm und (ein- oder mehrsilbiger) Endung unterschieden, die Derivation als rein vocalisch, rein consonantisch und gemischt. Dann folgt eine systematische Uebersicht der auf deutschem Sprachgebiete hünfigern consonantischen Ableitung, je mit Beispielen deutschen und latmakelt Gebachs, Der meiste Raum (34 pp.) ist der Vergleichung der Stamme überlassen, zuerst der vocalisch, dann der consonantisch anlautenden. Ich wusste keine onomitologische Arbeit zu nennen, die bei so geringem Umfang einen solchen Eindruck der Unendlichkeit hinterliesse wie eben diese.

Eben so schwer gepanzert und sprachlich wie muniteh ausgreifend sind Vordeutsche Fluss- und ON, in Schwaben?" Ihn ersten besten beten die geschichtliche und sprachliche Unterlage; dann folgt die Linzelbesprechung. Abn diacum, Altmul, Argen, Biber, Brenz a. s. t. alles in enem so gedeangten Reichthum, dass dieser sich jedem Versiche der ekizzung entzeht

Neben diesen Arbeiten erschien eine Peihe zerstreuter Kalentze, darunter in zeitlicher Ordnung folgende:

a) Ueber ON, auf -loven, 3. Income kindning denset were been also date plan des and, loz. and, loor = wires, particules, als canen der transfer in an ein an Mittelalter theils an die Markgenossen, theils an die hörigen Hofjünger nach dem Loose vertheilt wurden.

b) Kleine Beiträge zur deutschen Namenforschung 61: Teck, Aalen ..., -ern

oder -arn, Schellen- und Hummelberg etc.

c) Ueber oberschwäbische Orts- und Familiennamen. 65 Dieser Art. bespricht eine Menge ON. auf -wang, -au, -moos, -ried, -hofen, -weiler u. s. f., stets mit

reichen urk. Angaben.

- d) Hohenzöllersche ON.,66 besprochen nach den Gruppen a) Ach und Au, h) Berg und Thal, Stein und Grein, c) Wald und Wild, d) Dorf und Mark, e) Haus und Hof, f) Trieb und Tratt, Wunn und Waid, g) Freud und Leid, h) Recht und Gericht, i) Schutz und Trutz, k) Götter und Geister. Eingehend Zoller, alt Zolro, wohl aus Stamm tol, tul, der kelt. und german. Sprache gemeinsam 'das Angeschwollene', also Z. einfach = Bergkegel. Der Beisatz hoch erst seit 1350. — Twiel bedeutet 'den aufragenden Fels und dürfte in der Wurzel selbst mit tol, tul, zoller zusammenlaufen'.
- e) Der ON. Lindau. 67 Die ältesten Formen Lintawia, Lindaugia etc. weisen auf zwei deutsche Stämme, lint = Linde (mit hübscher Erörterung über

alle drei Bedeutungen des Worts) und oua, awa, latin. augia = Insel.

f) Ulm 68 — eine Erörterung der bis jetzt aufgetauchten Deutungsversuche:
v. der Ulme, v. ahd. ulma = Insel u. a. Formen, welche sämmtlich Bedenken

erregen.

g) Erichgau und Ertingen.69 Der von L. Baumann (s. unten) erwähnte Eritgau heisst urk. auch Herich- oder Eregau. Jede dieser drei Lesarten lässt eine andere Deutung zu; aber alle scheinen auf ein Urwort har zurückzuführen. Vielleicht von hard, also = Waldgau, wie Ertingen v. Harutinga = Waldweide-

männer, Hirten.

h) Oberschwäbische Gaunamen, 70 th. Bestätigungen, th. Ergänzungen und Berichtigungen zu Baumanns 'Gaunamen' (s. unten). Besonders beachtenswerth scheint mir der Vorschlag zu Hegau.

- i) Ueber röm. ON. in Wirtenberg, i ein gehaltvoller Aufsatz, der eine über die gegenwärtige Kenntniss hinausgehende Verbreitung röm. ON. leugnet und aus einer Reihe zweifellos deutscher eingehend Wirtenberg, Mergentheim und Möckmühl bespricht. Im erstern wird ein Personenname Wirto, gen. Wirtin angenommen, wofür die älteste urk. beglaubigte Form Wirtinisberc spricht. 'Bacmeister hat diesen Zeugen nicht hören wollen, weil er gegen ihn zeugte'.

  k) Schwäbische Kelten des S. und 9. Jahrh. <sup>72</sup> Der Verf. bekennt offen.
- dass er früher, in Ablehnung aller kelt. Orts- und Personennamen, 'zu einseitig gewesen'. Das Studium v. Zeuss, Glück und Stark habe ihn auf andere Ansichten gebracht, und er prüft nun eine Reihe scheinbar deutscher Namen auf ihre Kelticität.
- 1) Kelt. ON. in Hohenzollern 73: Priari, Petarale, Ablach, Glatt, Lauchert. 'Glatt ist auf kelt. genau dasselbe was d. Lauter und Clota eben nur durch Anlehnung an d. glatt, gemeingerman. glada = fröhlich, dann glänzend, glatt, aus der indogerm. Wurzel ghar = glänzen entstanden. Wäre aber G. trotz der kelt. Seitenstücke doch deutsch, dann wäre es 'die glänzende', dem Sinne nach wieder mit Lauter verwandt'.
- m) Pflummern, 74 einer der dunkelsten ON. unsers Landes, dürfte v. d. frun-muor = Herrenmoos oder v. kelt.-röm. plumare, plumarium (=...?) kommen. Dieser Annahme stellt L. Steub 75 das mhd. pflum, pflaum = flumen. Fluss, gegenüber, also dass Pflumer, Pflaumer = Anwohner des Baches; er überzeugt jedoch seinen Gegner nicht, der mit 'Noch einmal Pflummern' antwortet. 76

n) Danuvius (s. Cap. VI).

- o) Schwierigere wirtemberg ON.7: Nassgenstadt, Fulgenstadt, Saulgau, Stadion, Aalen, Emerkingen, Effringen, Wain etc., Wimpfen, Rottum.
  - p) Sammlung oberdeutscher personificirter Localnamen auf -ler. 78

q) Der Name *Ueberlingen.* Aus den ältesten Formen *Iburninga* (7.Jahrh.) etc. ergiebt sich eine patronymische Bildung, von dem (histor. beglaubigten) Personennamen *Ibor*, *Ibur*, abgeschwächt *Ibir*. Willkommen die Erörterung über die bestritten Endung -ingen.

r) Kunkel und Tobel. to daran anschliessend Ludw. Laistner über Staufen.

Achalm und Zoller.

s) 'Die Namen unserer wälschen Dörfer', Oberamt Maulbronn's: Pinache, Serres, Villars, Corres, Peyrouse, sämmtlich Uebertragungen aus der alten Heimat jener Waldenser, die um die Wende des 17. und 18. Jahrh. in Württemberg Auf-

t) 'Bemerkungen zu den Orts- und Personennamen der codices traditionum Weingartensium'. St. Diese Arbeit versucht die Erklärung einer grössern Zahl th. deutscher, th. wälscher Formen und schliesst mit einem beachtenswerthen Excurs über die 'Kurzköpfe' Ober-Schwabens.

u) Kerleweck, bei schwäb. Hall, nicht wie Bacmeister als slaw. Karlovec, sondern als deutsches Karlsweg, bezogen auf Karl d. Gr. 83

Einen werthvollen Sprechsaal für alemannische Sprache und Culturgeschichte hat Ant. Birlinger (geb. zu Wurmlingen 1834, zum Priesterstande vorgebildet, aber nach weiter fortgesetzten Fachstudien zum Professor der deutschen Sprache und Litteratur in Bonn ernannt) in seiner 'Alemannia', Bonn 1872 ff. eröffnet. Zahlreiche Aufsätze, zum Theil auch anderwärts erschienen, bewegen sich auf dem Felde der Namenforschung, so insbesondere 'Die hohenzollerischen Orts-, Flur- und Waldnamen.84 Ich habe versucht, an den hohenzoll. Orts- und Flurnamen die grenznachbarlichen Völker abzutheilen und scheinzoll. Orts- und Flurnamen die grenznachbarlichen Völker abzutheilen und scheinbar fremde mit den alten Stammesbrüdern zusammenzuführen. Was für Grammatik und Wörterbuch, alte Geographie, Mythologie und Geschichte zu gewinnen ist, versuchte ich auf diesem kleinen Fleck Landes nachzuweisen. Der Verf. giebt zuerst die ON. in systematischer Uebersicht und betrachtet nun zunächst Zoller, Hohenzollern selbst. Dabei schliesst er sich Bacmeister an und denkt an kelt. tul, tol = Berg, 'die starke Bergveste, die Veste  $x\alpha\tau'$   $\xi \xi o \chi \bar{\eta} \nu$ , wie sie es als merkwürdiger Ausläufer der Alb schon sicherlich römisch gewesen. Die Fortsetzung behandelt, immer unter Angabe der alten Formen, sowohl einzelne Namen, als auch die Gruppen auf -ingen, -heim, -weiler, -hausen, -hof etc., stetten -darf u. v. a. m.

-stetten, -dorf u. v. a. m.

In Alemannisch-fränkische Sprachgrenze steht Wildbad = jedes natürliche warme Quellenbad, also im Sinne K. Gessners. se

Im Namen Canstatt st wird ein röm. Ueberbleibsel, canna = Schilf, Rohr, wohl zunächst für den nahen Kanbach, vermuthet.
Ueber 'Sprachliches' siehe unten (Fr. L. Baumann).
Auch die Oberamtsbeschreibung von Mergentheim\* enthält viele Namen-

erklärungen.

Die mehrfach bestrittenen ON. Schönbuch und Blaubeuren führen noch zu

keinem positiven Ergebniss.89

Ein Art. ist dem ON. Rothweil gewidmet.90

Der Historiker Fr. Ludw. Baumann, fürstl. fürstenberg. Archivregistrator in Donaueschingen, schrieb 'Allgäuer ON. '91 Er will zu M. Weishaupts Programmarbeit (101) einige Ergänzungen und Berichtigungen liefern. Unter den 11 Namen nimmt, wie billig, das viel besprochene Füssen den meisten Raum ein. Es ist dem Verf. 'vollkommen identisch' mit Fützen, bei Bonndorf; beide, gestützt auf urk. Parallelen, sind ihm reindeutsch: 'am Fusse' der Alpen resp. des Randen.

Desselben Verf. Aufsätze, 'Der Alpgau'92 und 'Die alamannische Niederlassung in Rhaetia secunda',93 kommen mehrfach auf ON. zu sprechen. Im alten Zehntland haben sich fast keine röm. ON., nicht einmal Walchenreste erhalten; so gründlich hat der Alemanne mit dem Römerthum aufgeräumt. Hat ja auch Helvetien nur wenige jener Namen, wie Augusta, Confluenzia, Vindonissa ..., bewahrt. Ganz anders in Rätien, wo die alemannische Besiedelung friedlich erfolgte und das roman. Wesen noch lange, zum Theil bis heute, fortbestand — in einem Volke, das nur der Zunge nach deutsch, im Körperbau wie in den Namen der Berge, Thäler und Orte hingegen echtromanisch ist. So erhielten sich in der Raetia secunda manche ON., z. B. Augsburg, Orte, die nach Walchen benannt sind, römisch überlieferte Fluss- und Bergnamen wie Argen und Kapf.

Zum erstern dieser beiden Aufsätze liefert A. Birlinger einige Bemerkungen, die zum Theil die ON. betreffen 91 und eine Erwiderung hervorrufen. 95

Von Baumann erschienen auch 'Oberschwäbische Gau- und Centnamen, se als Versuch, die Namen Heistergau — Buchenbezirk, Eritgau — Ackerbezirk, Affa — Bachgau, Rammagau und Flina zu deuten. In Schwaben sind die Gaue ausnahmslos nach geogr. Merkmalen, die Huntaren oder Centen dagegen nach Personen benannt.

In einem historischen Werke of giebt der Verf., für jeden der behandelten Gaue, auch die vorhandenen Namenformen, chronologisch mit Angabe der Belege, und versucht ihre Erklärung. In der Einleitung' finden sich auch die Grundsätze der Namengebung erörtert.

Die 'ausgezeichnete Arbeit' über die ON. der bad. Baar 98 findet alle dortigen Namen deutschen Ursprungs; nur Hewen und Zarten seien kelt.

Der oben (213 Note 58) genannte Jul. Hartmann, in dem Art. 'Der Name Hall, '99 giebt zuerst die ältesten urk. Namenformen und stellt dann die Ansichten verschiedener Sprach- und Namenforscher zusammen: Grimm und Weigand sind für, Schmeller und Heyne gegen kelt. Herkunft; Bacmeister schien sich zur erstern Seite zu neigen, und V. Hehn, in einer geschichtlichen und sprachlichen Erörterung, 100 hat ohne Zweifel ihren Sieg entschieden. — Denselben Gegenstand hat zu gleicher Zeit auch Adalbert Bezzenberger behandelt. 101

In den 'Flurnamen aus der deutschen Heldensage' 102 sagt Joh. Meyer, anlässlich des hegauischen Kriemhildenweg: 'Die Nähe des Bernerlö und des Etzelbach kann nicht wohl Zufall sein'. — Er erörtert 103 auch eingehend Alachmannen oder Alemannen und kommt mit Grimm 104 auf 'Allmenschen', d. h. sämmtliche Angehörige zu Land, Volk und Staat der Semnonen. Dagegen bezweifelt M. B. Buck, 105 'dass ein Naturvolk sich einen so abstracten Namen . . . beigelegt haben soll'; er entscheidet für . . . alah = Gebäude, aber auch heiliger Baumforst', wie in Alach- (j. Alt-) bach und Ahlenberg.

G. Bossert verwirft, für *Crailsheim*, <sup>106</sup> ein gar von Karl d. Gr. gegründetes *Carolihemium*, sowie die drei Kreuel des Stadtwappens und sucht in der ersten Silbe einen Personennamen, wie *Crago*, *Cragilo*. Von demselben Autor auch Berichtigungen 'zum Codex Laureshamensis'. <sup>107</sup>

Im Gegensatz zu ... Merk, welcher <sup>108</sup> Weinsberg von Wodan, den nahen Schimmelberg von dem diesem Gott geheiligten weissen Rosse ableiten will, macht A. Günthner geltend, <sup>109</sup> dass kein Wort mit o in i oder ei übergeht und Schimmel ein verhältnissmässig junger Ausdruck ist. Er denkt an 'Berg der Winne', d. h. der Wonne. Ihm entgegen Merk und Buck. <sup>110</sup>

Theoph. Rupp findet in al, alm, elm den Begriff des Nährenden und zieht eine Menge von ON. der meisten indogerman. Völker zu dieser Wurzel.<sup>111</sup>

Ueber ON., besonders aus dem Bezirk Geislingen, schreibt ... Hierlemann, 112 über Ulmische Strassen und Häuser C. A. Kornbeck. 113

Der Ulmer Ober-Justizrath Hugo Bazing verwirft, für den württemberg. ON. Büttelbronn, 114 die frühere Ableitung v. alts. bodl, ags. botl = Haus, Wohnung, und denkt 'an eine andere Deutung, die mindestens eben so viel für sich haben wird', an buttern (rütteln, schütteln, rühren); 'die Lage auf der Wasserscheide zwischen Jaxt und Kocher würde zu der Annahme stimmen, dass hier die Vorstellung, es werde da das Wetter für die Umgegend gemacht, namengebend gewesen sei'. In dem Nachtrage stimmt W. Ganshorn der neuen Ableitung bei. — Derselbe Verf. findet den ON. Hardt 115 in Württemberg allein über 200 mal und halt die gewöhnliche Deutung 'Wald' für ungenau; 'man begriff darunter das den Markgenossen gemeinsame Wald- und Weidegebiet, das regelmässig zugleich die Grenze bildete zwischen zwei Markungen der einzelnen... Gemeinden'. — Der kleine linkseitige Illerzufuss, welcher das württemberg. Leutkirch passirt, heisst im Oberlauf Eschuch, unterhalb des Städtchens Nibel, gegen die Mündung hin Aitrach, Namen, die der Verf. nun alle in mythologische Verbindung bringt. 116

Mit dem ON. Ruhethal, mundartl. Grudel, bei Ulm, kommt er nicht ins Reine. De altesten Formen haben auch crügtal und ähnl. und weisen somit auf ein ehemaliges Rügegericht, v. ahd. ruogan, ruokan, mhd. rüegen = anklagen. Dazu setzt E. L. Rochholz de in aarg. Reuenthal, mundartl. Greudel, Greutel (= vallis rivulosa), das 'zwischen mehrfachen in seiner Nähe mündenden Bächen liegt', sowie das ehemalige Rüwental, j. Gerbergraben in Bern, und er glaubt, dass auch die Ulmer Heilquelle den Namen, und zwar in der Collectivform, veranlasst habe. Wilh. Grecelius (geb. zu Hungen. Hessen, 1828, j. Gymnasialprof. in Elberfeld) sucht de in dim. v. riute = ausgereutetes Land, etwa geriutelin, corr. Rütli, Grütli, schliesst aber auch Ruwental = Reue- oder Trauerthal nicht aus. M. R. Buck vo spricht für Jammerthal oder, in der Nachschrift, 'ein Thal des Gerichtes.

Es ist ein sonderbares Zusammentreffen, dass unter allen deutschen ON. wohl gerade Berlin und Hohenzottern die bestrittensten und am meisten umfreiten sind. In einem besondern Schrift-

chen 121 bespricht Paulus Cassel die sagenhafte Ableitung von Zagarolo, zur

Verbindung der Dynastie mit dem Hause Colonna erfunden, dann diejenige Potts u. A., die an eine kaiserliche Zollstätte dachten, die von Bender, Förstemann und Mone und kommt, auf einem Wege, der wohl nicht jedem Nachwanderer einleuchten wird, vorbei an söller, solarium, zu 'dem urdeutschen söl = Sonne', wovon Berg und Burg zolre = Sonnenberg.

So durfte denn in diesem Wettstreite auch das specifische Landeskind nicht fehlen, und der Rector Theod. Thele in Hechingen hat seinen Gegenstand nicht allein mit Liebe, sondern auch mit Gelehrsamkeit behandelt. 122 Zunächst liefert auch er — recht verdienstlich eine Aufzählung und Besprechung der bisherigen Versuche, zuerst derjenigen, welche Berg und Burg 'den Namen von dem Geschlechte der Zollern erhalten lassen', dann die, welche den Namen des Berges als den ältern betrachten, hauptsächlich Riedel (v. söller), Buck (v. zoll = Bergkegel) und Birlinger (v. kelt. tul = Veste). Der Verf. selbst plaidirt, gewissermassen in Uebereinstimmung mit dem erstgenannten, für ein lat. mons solarius (= Sonnenberg), mit der nähern Bestimmung, dass die Römer diesen Namen th. im Anklang an eine bereits vorhandene keltisch-germanische Bezeichnung, th. im Hinblick auf eine dort vorhandene Cultusstätte des Sonnengottes Wodan gewählt hätten'. Die weitern Erörterungen führen ihn, da mit diesem Nachweise 'die Ableitung des Berg- und Geschlechtsnamens in unserm Sinne steht und fällt', auf einen eingehenden Excurs, der in das Gebiet der Sage unternommen wird, um — bei dem Mangel eines historischen Zeugnisses — die einstige Existenz einer dem Wodanscult geweihten Stätte nachzuweisen. cult geweihten Stätte nachzuweisen.

In Bezug auf den angerufenen Mons Solarius, j. Sierra de los Vertientes in Spanien, berichtigt Buck. 123 er finde sich bei Isidor von Sevilla, aber als *Mons Solorius*, was nach Humboldt und Pott iber. sol-ur-ius = Wiesenbachberg, 'hat also mit sol = Sonne nichts zu schaffen'.

Von dem oben genannten Heidelberger Namenforscher Karl Christ erschien:

a) Die *Lindenschmidtsburg* zu Neckar-Steinach, <sup>124</sup> b) *Muggensturm* bei Rastadt <sup>125</sup> (sei aus einem Familiennamen zum 0N. geworden),

ce) Der Harlass bei Heidelberg 125 (auch Widerlegung der Volksetymologie), d) Wanzenau und Waskenwald, gegen C. Mehlis bez. Bemerkungen, 135 e) Der Katzenbuckel bei Eberbach. 127 eig. Katzenbacher Buckel (nach dem Orte Waldkatzenbach), bei dem Volke Winterbuckel,
f) Hummelsberg, 128
g) Der Localname Lee, 129
h) Metz, 130

i)  $Ruphiana=Alta\ Ripa$ , späteres Cultuscentrum und Mutterstadt der Nemeter an der alten Neckarmündung. $^{131}$ 

Das bayrische Hauptwerk hat der Sprachforscher Jos. Andr. Schmeller geliefert. In der Oberpfalz 1785 geb., widmete er sich nach einer bewegten Jugendzeit dem Studium der bayrischen Mundarten und schrieb u. a. sein 'Bayrisches Wörterbuch', mit urk. Belegen. 132 'Die ausgezeichneten Arbeiten legten durch ihre strenge Methode, die namentlich in der sehr eingehenden und genauen Behandlung der Lautehre hervortritt, den Grund zu wissenschaftlichen Forschungen über die deutschen Dialekte überhaupt, und schon über die erste Auflage äusserte J. Grimm, 'dass kein anderer unserer Stämme ein Wörterbuch aufzuweisen hat, das dem von Schmeller irgendwie gleichkäme (2. März 1854). Es ist denn auch in toponomastischer Hinsacht ein reichhaltiges und als zuverlässig anerkanntes Meisterwerk. Der Verf. bekleidete den Lehrstuhl der ältern deutschen Litteratur an der Universität München und † 1852.

Die zweite Auflage des 'Wörterbuchs' ist von G. Karl Frommann (geb. zu Coburg 1814, seit 1853 in der Leitung des german. Museums zu Nürnberg), einem Schüler der Brüder Grimm, besorgt.

Karl Kagler behandelt die ON. der Altmülalp. 133 Er sucht sie, nach den Landgerichten je alphabetisch geordnet, zu erklären und zu richtigerer Schreibung derselben anzuregen. Leider 'entbehren wir meistens der ältesten, d. h. der ursprünglichen und echten Form der ON. — ein Mangel, den wir schwer empfinden. In der That, man fühlt sich etwas unheimlich, wenn der Verf, ohne diesen festen Boden unter den Füssen zu haben, die Deutung kühn ausspricht, ganz getreu seinem Worte, dass 'hier mit einigem Muthe vorgegangen werden muss und dass dagegen Förstemann 'mit einer fast übertriebenen Vorsicht und Aengstlichkeit zu Werke' gegangen sei. 'Die von J. Grimm. Schmeller und andern Sprachforschern übereinstimmend ausgesprochene Erklärung des Ausgangs -ingen als einer patronymischen Bildung wird angefochten und als 'eine andere Form v. eigan = Lehenbesitz, zum Eigen gegebenes tut betrachtet und durchweg auch so behandelt; der Grundbegriff sämmtlicher 76 + 14 bayr. Namen mit -bergen liege in dem Verb bergan = verwahren, verstecken, bergen, 'sichern' 131; zell sei nicht als Sitz von Geistlichen oder Einsiedlern, sundern als 'Markland' zu betrachten. Eine fatale Stütze für sein -ingen hat Verf. in dem Ausgang -ikon entdeckt, der, in 'mehrern ON, der nördlichen Schweir auftretend, schwerlich etwas anders ist als Nebenform des alten eikan — eigen, also dass Zollikon, Ottikon, Schmerikon 'eben so viel als Zollingen, Ottingen, Schmeringen'. Uns lehren die alten Formen Zollinchorun (837), Otinchoru (809) etc. einen ganz andern Ursprung, und es zeigt sich, dass 'eine Begründung der hier versochtenen Behauptung' umsonst angerusen ist. — Es erscheint als wünschbar, das Büchlein hätte sich auf die (verhältnissmässig wenigen) Namen beschränkt, deren Erklärung auf Grund urk. Formen geschehen konnte; denn so hätte der Verf., wie die Artt. Altmül und Eichstätt 133 zeigen, Besseres geleistet. Er hat nicht nur Liebe und Bienensteiss, sondern auch gute Kenntnisse zu seiner Arbeit mitgebracht, und er versteht es, den Stoff auch weitern Kreise

Da in vielen ON. die locale Beschaffenheit ausgedrückt wird, wie sie zur Zeit der ersten Ansiedelung bestand, so ist zur richtigen Erklärung derselben gar oft die Kenntniss ihrer Lage nöthig . . . (p. V.).

Ganz wie in H. Meyer (133) zerfällt die Gesammtheit vorliegender Namen in persönliche und landschaftliche, und es ist offenbar, dass Demjenigen, der 'mehrere Jahre seines Ruhestandes' auf diese Lieblingsarbeit verwandte, die Namenkunde in höherm Lichte erscheint.

Aus ihnen — den ON. — lässt sich über die Anschauungs- und Denkweise, den Charakter und den Bildungsstand eines Volkes nicht minder Belehrung schöpfen, als aus . . . seinen Lebenseinrichtungen. Sie liefern augleich einen schätsbaren Beitrag für die Kenntniss der ältesten Sprache, und selbst für die Geschichte kann sich aus ihnen hie und da eine Spende oder ein Wink ergeben (p. 13).

F. Chr. Högers 'Kleine Beiträge zur Bestimmung und Erklärung der im Codex Falkensteinensis . . . vorkommenden Personen- und

 $ON.^{136}$  sollen die Irrthümer einer ältern Textausgabe berichtigen und durch Untersuchung der darin enthaltenen Namen ergänzen. Von ihm auch 'Beiträge zur mittelalterlichen Ortsforschung'. $^{137}$ 

Von M. Stöger erschien 'der fränk. Saalgau und dessen frühere Ortschaften, 138 von dem † Pfarrer . . . Hirsch eine Arbeit über den Namen Bayreuth. 139 Der erstere, auf Ordnung der ältern Topographie zielend, benutzt erst am Schlusse die ON., um in Arnolds Sinne das Alter der Ansiedelungen zu ermitteln.

Q. Esser stellt die Flussnamen Regnitz, Rednitz und Rezat zu rectus, raihts. 140

Advocat . . . Stein behandelt den Namen Grabfeld, 141 im ö. Franken, sowie die bei Würzburg zusammenstossenden Gaue Gossfeld, Waldsassen und Badenachyau und deren Ortschaften, 142 alles unter Angabe urk. Formen.

Chr. Mehlis in Nürnberg schrieb über die Flurnamen der Rheinpfalz, 143 die er während seines Pfälzer Aufenthalts für die Cantone Zweibrücken und Hornbach vollständig gesammelt hat. Dann folgten die Flurnamen aus Mittelfranken, 144 speciell aus der Umgebung von Hersbruck. Hier stritten sich einst Slawen- und Germanenthum um die Vorherrschaft, und wahrscheinlich berührten sich ebenda zwei deutsche Hauptstämme, die Bayern und die Thüringer. Da die slaw. Namen fast gänzlich fehlen, so müssen zur Zeit der Namenbildung die Slawen schon verschwunden gewesen sein. An diesen Schluss knüpfen sich noch andere Betrachtungen, so dass der Art. mit den Worten endet:

Wir erkennen aus diesen wenigen Betrachtungen . . . die Wichtigkeit der Ortund Flurnamen für vergleichende Ethnographie und Culturgeschichte.

Herm. von Reitzenstein, in den Beiträgen zur Feststellung urk. ON., giebt für *Pillungesriut*<sup>145</sup> wohl alte Formen, beschäftigt sich jedoch lediglich mit der Ortsbestimmung.

In einem alphabetisch geordneten 'Orts- und Personenverzeichniss zum ältesten Lehenbuche des Hochstiftes Wirzburg' geben Aug. Scheffler und J. E. Brandl über 2000 alte ON., mit den heutigen Namensformen. 146

Billenhausen, zwischen Augsburg und Ulm, nimmt J. Leop. Brandstetter als Bilofelshusen, dessen Stamm, der Mannsname Bilof, noch in andern ON. auftritt.<sup>147</sup>

'Die Münchner Strassennamen und ihre Bedeutung' sind von J. Fernberg behandelt. $^{148}$ 

In den von **W. Sauer** gebotenen Verzeichnissen <sup>149</sup> ist eine Fülle urk. Orts- und Personennamen des 12. und 13. Jahrh. (und ein Namenregister p. 87 f.) enthalten. Aehnlich, und ebenfalls aus der

Pfalz, das Bruchstück eines Güterrotuls des Klosters Rupertsberg, von F. V. E. Both. 150

Der Pfarrer Herm. Zapf schrieb 151 'über die Entstehung von Pirmasens — eine geschichtliche, sprachliche und topographische Untersuchung' und folgt dabei Mone, Diefenbach, Riecke, Obermüller, auch Bacmeisters 'Kelt. Briefen' (Zeuss' Gramm. Celt. scheint er nicht zu kennen). Ihm kommt denn P. v. kelt. ber, bre = Berg, ma = Ort und enes, en(n)s = Wohnstätte und heisst demnach 'Berg-Vich-Wohnout'; von urk. Formen, wie Pirminisensna (754), ist keine Redo. So ist der nahe Berg Horeb v. horwe = kleiner Wohnort, Grüner (Weg) v. grinn (Weg) = hefestigt abgeleitet, überhaupt die Flurnamen, auch wo sie evident deutsch sind, geradezu misshandelt. 'Das Volk hat', so meint der Verf. (p. 117), 'im allgemeinen die ihm überlieferten Wortformen treuer bewahrt' (nach F. Otto).

Systematisch sind die Elsässer ON. behandelt von Ludw. Bossler (geb. in Darmstadt 1838, Gymnasiallehrer in Gera 1869/71, Director des Collegiums in Weissenburg 1871/81, seither litterarisch thätig in Darmstadt). Er begann mit einer frischen kleinen Studie über die der franz. Zeit vorgängigen Strassennamen Weissenburgs, 152 behandelte dann die ON. des Kreises Weissenburg, 153 hierauf die des Unter-Elsass überhaupt 154 und schloss mit den ON. des Ober-Elsass, 155 alles nach guten, insbesondere auch urk. Quellen. 166 ON. des 'fast durchweg von Franken bewohnten Kreises Weissenburg ordnet der Verf. im Grossen und Ganzen nach Weigand, zuerst die einfachen, wie Buhl. Rott, Sulz, Selz und Wörth, Hatten und Biegen, dann die mit -neh, -bach.-bronn etc., -burg. -dorf. -hart, -heim, -hofen, -hausen, -loch, -studt, -thal, -weiler zusammengesetzten. Im Unter-Elsass sind von kelt, und lat. (IN. nur wenige Spuren vorhanden: 'die überwiegende Mehrzahl ist rein deutsche. Anch im Ober-Elsass finden wir vorwiegend urdeutsches Element, sehr wenig kelt, und lat. Seine ganz warkere Arbeit betrachtet der Verf. jedoch keineswegs als erschofend, sondern lediglich als einen Anfang dessen, was zu thun sei. Fe wird noch der angestrengtesten und sorgfältigsten Forschung bedürfen, bis der Elsasmit der Erklärung weiner ON, sich andern Theilen unsers Varerlandes abendürger zur Seite stellen darf.

 geblieben sind' (p. 22). - Auf Anregung des franz. Unterrichtsministers Duruy, der ein topographisches Wörterbuch von Frankreich erstrebte (1859), bearbeitete St. sein oberelsässisches Namenbuch, <sup>57b</sup> und gleich nach Erscheinen desselben begann er es auszubauen. 'Nochmals suchte er in den öffentlichen und Privatarchiven nach, zog ältere Carten und Katasterpläne, Dinghofrödel u. s. w. zu Rath, nahm aber auch ... den Wanderstab in die Hand, zog durch das Ober-Elsass in Kreuz und Quer, um seine Forschungen an Ort und Stelle zu machen. Die weite, stark vermehrte und verbesserte Auflage erschien in deutscher Sprache. Wehrere Tausend älterer und neuerer ON. kommen hier, nach Urkunden und möglichst mit den Jahrzahlen, vor' (p. 22 ff.). Leider sind die 'alten Formen' überwiegend nur dem 13. und 14. Jahrh. entnommen, und auf die Erklärung tritt Verf. nicht ein; aber es ist keine Frage, dass das Werk auch in dieser Gestalt ein werthvolles Hülfsmittel elsäss. Namenforschung bildet.

Auf Grund desselben erklärt Oberlehrer Bruno Stehle 158 die 'Orts-, Flur- und Waldnamen des Kreises Thann, zunächst die Bildungsweise und Bedeutung, meist Naturnamen, nach Wasser und Sumpf, Berg und Thal, Wald und Weide etc. gruppirt, auch eine Anzahl persönlicher Bezeichnungen, überall vorsichtig, meist einleuchtend, oft recht gut. In einem Excurs 'Culturhistorisches' wird das behandelte Material zu Gewinnung sach- und sprachgeschichtlicher Ergebnisse überblickt.

So treten dem aufmerksamen Beobachter der Flurnamen die längst entschwundenen Jahrhunderte wieder vor die Seele; alte Culturstätten, von denen keine Nachricht zu uns gedrungen, Rechtsgebräuche, Besitzverhältnisse, Spielplätze der muntern Jugend, der von Wild wimmelnde Wald, alles lebt noch fort in den Flurnamen, wenn auch Personen und Sachen längst nicht mehr sind (p. 28). Mit gesteigerter Aufmerksamkeit folgt der Leser, wo, im Sinne Birlingers und Arnolds, die zuerst von Buck gemachte Beobachtung fränk. Elemente in den ON. des Ober-Elsass beleuchtet wird (p. 29-32). Am Schlusse der Abhandlung

kehrt Verf. unwillkürlich zu der Einleitung zurück, deren hübsche Parallele zwischen Landschaft und ON., einerseits für die monotone Ebene, anderseits für

das formenreiche Bergland, zum Voraus angenehm anmuthet.

In seinem Artikel 'Der Name der Vogesen' 159 nimmt Chr. Mehlis,

von den alten Formen auf die heutigen heruntersteigend, einen Zusammenhang zwischen dem Wortstamm der Basken und Biscaya's, und dem des Vosegus als 'mindestens nicht unmöglich' an. Als Bindeglied der beiden Herde schweben ihm die aquitan. Ausci vor, und auch die bask. Wörter Escuara, Euscara, Euscaldunac scheinen ihm herzugehören. Ist da mehr als ein Spiel mit Lautähnlichkeiten? 160

Pourquoi appelle-t-on Ballons certains sommets des Vosges? frägt A. Fournier.<sup>161</sup> Er zeigt (neuerdings), dass die 'Ballons' der Vogesen nicht von der Bergform entlehnt, sondern eine Umdeutung des deutschen, auch im Schwarzwald vorkommenden belchen sind. So weit, auf geogr.-histor. Boden, ist die Darstellung klar, elegant und überzeugend; dagegen ist der sprachliche Theil, die Etymologie des deutschen Wortes, ohne Beizug der ältesten Namenformen versucht, sicherlich missglückt. Die Germanisten werden nie zugeben, dass so ohne weiteres aus Bel(enus), dem altgall. Sonnengott, ein deutsches belch habe werden können. — In einem Nachtrage 162 will Verf. diese Lücke ergänzen: mit Stöbers Annahme, dass belch aus Bel und kelt. leac'h (= Ort) zusammengesetzt sei und 'Ort des Bel' bedeute. Bei dieser Gelegenheit begegnen wir auch einer andern Ableitung: Fallot denkt an kelt. balc'h = stolz, trotzig, wild.

Aus dem Münsterthal giebt Jul. Rathgeber Namen mit -bühl, -born, -rain, -ried etc. 163

Nach einem Aufsatze von Karl Christ 164 soll der Name Lügenfeld nicht von dem Abfall der Söhne Ludwigs des Frommen, sondern von dem nahen Logelbach herkommen. Sichtlich unter dem Eindruck der deutschen Waffensiege gab 'ein Elsässer' S—d 'Verwälschte ON. in Elsass und Deutsch-Lothringen' zum Besten. 165 Es werde wohl möglich sein, die deutschen Namen wiederherzustellen; denn 'wer als Deutscher ein so guter Franzose werden konnte, hat auch das Zeug, wieder ein guter Deutscher zu werden'.

Schuldirector **Matth. Fuss,** in der 'Probe eines erklärenden Verzeichnisses elsass-lothr. Flurnamen', <sup>166</sup> lehnt sich an gute Vorgänger, Birlinger, Buck, Förstemann, Schmeller, Weigand u. a. und giebt verständige Namenerklärungen, gegen 100 an Zahl, in alphabet. Ordnung, die Buchstaben a-e umfassend. Die halbversprochene Fortsetzung würde an Werth gewinnen, wenn die unbedeutenden und völlig zweifelhaften Artikel einstweilen noch in der Mappe zurückblieben.

In der Geschichte des röm. Argentoratum 167 giebt F. v. Apel die ältesten Erwähnungen des Orts (p. 61), sowie die Uebersetzung des kelt. Namens nach Schöpflin und Strobel, in deren Werken das Weitere nachzusehen ist (p. 50).

Eine anonyme Schrift <sup>168</sup> behandelt 'Strassburger Gassen- und Häusernamen im Mittelalter'. Die nahe Localität *Krautenau*, p. 97 f. besprochen, berührt J. W. Culmann noch einmal; <sup>169</sup> er verwirft die Ableitung v. *Kröte* oder *Geriute* und denkt einfach an *Kraut*.

Wilh. Crecelius giebt Colmarer Strassen- und Gassennamen, 170
Wilh. Stricker 171 und A. Birlinger 172 solche aus Strassburg.

Eine kundige und ausdauernde Behandlung haben die lothringischen ON. in dem Militärarzt K. Uibeleisen gefunden. Er schrieb 'Altdeutsche ON. in Wälsch-Lothringen'. 173 Im franz. sprechenden Theil des Reichslandes Lothringen finden sich, wie in Frankreich und Belgien, zahlreiche ON., welche, trotz ihres roman. Gewandes, unzweifelhaft der fränk. Einwanderung zu verdanken sind, namentlich diejenigen mit -court, -ville, -mont, -viller, -vau oder -val, -féy, -champ, -fontaine . . . und einem alten deutschen Personennamen zusammengesetzten. Verf. hat die des Kreises Metz zusammengestellt und zugleich die darin steckenden Personennamen herauszuschälen gesucht. Der tüchtige Aufsatz hat ein erhöhtes Interesse, weil die Betrachtung sich auch auf die Sprachgrenze jener Gegenden erstreckt. Ihm folgten in ähnlicher Weise 'Die roman. ON. des Kreises Metz', 171 zunächst nach den Endungen -y, -iere(s), -ot(te) u. a. geordnet.

Von demselben Verf. 'Zwei pseudogriech. ON. in Lothringen: le Hiéraple und Tarquimpol, '75 jener als kelt., dieser als deutsch gedeutet. — Ferner liegt vor '15': 'Ueber lothringische ON., vornehmlich des Kreises Metz'. Wie der unter dem Patronat des Grossh. Friedrich von Baden stehende geogr. Verein wesentlich auf der rühmlichen Betheiligung des dortigen deutschen Officiercorps fusst, so ist es ein Stabsarzt, der in der Sitzung vom 10. Januar 1879 den citirten Vortrag gehalten hat. Es ist dies eine treffliche Studie, namentlich durch die Klarheit,

mit der das so viel bestrittene Gebiet in seine ethnographischen Schichten zerlegt ist. — Diese Uebersicht wird ergänzt durch die specielle Erläuterung des nichtkelt. Materials. <sup>177</sup> Die roman., etwa 180 an Zahl, sind alphabet. geordnet, die gegen 150, mit altdeutschen Personennamen zusammengesetzten fränk. nach den Endungen gruppirt. Verf. stützt sich durchaus auf urk. Formen. — 'Kleine Beiträge zur Ortsnamenforschung' liegen mir nicht vor. <sup>178</sup>

### III. Rheinlande.

Selten ist wohl in neuerer Zeit ein Namenforscher mit so viel Gunst aufgenommen worden, wie der (1883 †) ausgezeichnete Rechtslehrer Wilh. Arnold. Als hess. Landeskind, zu Borken 1826 geb, war er eine Zeit lang, als Verfassungstreuer, 'unmöglich' in der Heimat und wurde erst nach längerer Wirksamkeit in Basel (18<sup>55</sup>/<sub>63</sub>) nach Marburg berufen. Hier schrieb er seine 'Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme auf Grund hess. ON. '179 In dieser auf gründlichen Studien fussenden Untersuchung sucht er in scharfsinniger Weise die hess. und benachbarten ON. in Altersclassen zu scheiden und so zu geschichtlichen Ergebnissen zu gelangen. Und dies gelingt ihm in überraschendem Masse. In der Hand eines so kundigen und gewissenhaften Forschers wird sich ohne Zweifel die so geistreich angewandte Methode als ein wirksames Werkzeug erweisen; allein die Handhabung erfordert so viele. Vorsicht, dass der Leser, ährlichen Arbeiten gegenüber, ordentlich auf seiner Hut sein muss. — In ähnlicher Art wie in den 'Ansiedelungen und Wanderungen' betritt der Verf. noch zweimal das toponomastische Gebiet: Die 'Studien' <sup>150</sup> enthalten einen Abschnitt: 'Die ON. als Geschichtsquelle', und der folgende 'Die deutschen Stämme in Elsass und Lothringen' stützt sich wesentlich auf die geogr. Nomenclatur. Auch in der 'Deutschen Geschichte' <sup>151</sup> gründet der Verf. vielfach seine Ansichten auf die ON. die ihm für die Verbreitung der Stämme, für alte Besiedelung etc. werthvolle Fingerzeige geben. Als Vorzüge werden klare und einfach-schöne Darstellung sowie Geschicklichkeit in der Wiedergabe wissenschaftlicher Gedanken anerkannt: aber man bedauert, dass der Verf. in der Darstellung von Dingen, die noch Gegenstand der Untersuchung oder des Zweifels sind, zuweilen zu sichere Entscheidung trifft. <sup>182</sup> Auch fehlen alle Litteraturnachweise.

Einen tüchtigen Beitrag lieferte auch Wilh. Kellner: 'Die ON. des Kreises Hanau'. 183 Der Verf. giebt zuerst eine Uebersicht der auf Deutung hessischer, speciell hanauischer ON. gerichteten Bestrebungen, auch seiner eignen Vorarbeiten (104). 'Diese Vorarbeit in sicherm Ergebniss und genauer Sichtung und Benutzung des vorhandenen Stoffes abzurunden, ist vorliegende Veröffentlichung bestimmt'. Zuerst wird Hanau selbst behandelt, gründlich, unter Beizug urk. Formen, dann folgen die ON. auf -heim, -stadt, -dorf, -feld. -hausen u. v. a. — Gleichzeitig erschien von demselben Verf.: Chatten und Hessen — eine Untersuchung über die Herleitung des Namens der Hessen aus dem der Chatten, vorzüglich an der Hand der ON.-Forschung. Dieser Aufsatz gliedert sich in 7 Capitel:

- a) Einleitung kurze Geschichte der Untersuchung, b) Schreibung des Namens der Chatten und Hessen,
- c) Gewicht der tacit. Ueberlieferung (ann. I 56, 57),

zeigt sich Beatus Rhenanus, dem, ausser Wilibald Pirkheimer, Seb. Münster und Ph. Cluverus, die meisten Schriftsteller folgten, mit aller Bestimmtheit Kuchenbecker (1729). Am Schlusse folgt eine verständige, jedoch nicht abschliessende etymologische Erörterung von Katzenelnbogen, Melibokus und Malchen. Die gründliche Arbeit hat verdient, einem weitern Publicum vorgelegt zu werden: durch den Frankfurter Oberlehrer F. A. Finger. 190a

Wilh. Stricker giebt 'Gassen- und Häusernamen zu Frankfurt und Strassburg'. 191

- K. G. Bockenheimers Schrift 192 huldigt der gewöhnlichen Annahme, der Eichelstein sei das bei röm. Historikern mehrfach erwähnte Grabmal des Drusus. Die Behauptung, Drusenloch sei aus Drusi locus entstanden, wird bestritten 193; man verweist auf das alte Trusilêh = Drusi tumulus, da lêh, goth. hlaivs Grabhügel. 'Bisher wusste man nur, dass lio (hléo), goth. hlaiv diese Bedeutung haben'. 191
- ... Gareis giebt 195 'ON. aus der Umgegend von Giessen nach den ältesten Urkunden des Lorscher Traditionscodex'.

Im Christenberg, urspr. Kesterburg, Kastorburg, sucht W. Kolbe<sup>186</sup> ein röm. Lager, castra, kestrich, welches dem in das Chattenland (+ 15) eindringenden Germanicus als Standquartier gedient habe.

Matth. Fuss bespricht 197 'Rheinische Verwandte der siebenbürgisch-deutschen ON.'

Gust. Schenk zu Schweinsberg findet <sup>198</sup> den *Diensberg*, bei Giessen, urk. 1324 *Densburg* und beleuchtet ähnliche Namen nach Förstemann.

Angeregt von Grimms Abhandlung, giebt 199 . . . Decker eine Menge Flurnamen des südöstl. Odenwaldes nach der alphabet. Folge der Gemarkungen.

- F. A. Fingers Vortrag 200 über den Gebrauch des Namens Taunus blieb ungedruckt.
- C. W. zeigt,<sup>201</sup> dass der angebliche mons Zedal juxta Bingam auf einem Lesefehler beruht und keinen Berg, sondern das verschollene Dorf Münzthal bei Bingen bezeichnet.

Wie am Ober-Rhein, so begegnet uns auch hier Karl Christ mit einer Reihe Einzeluntersuchungen:

a) Boppard, kelt. Bodobriga = Hügel des Bodo. 202

b) Lahn, mundartl. Lohn, in ältester Form Laugan- oder Logan-acha = Laugenwasser, 2013

c) Die Lippegegenden und Aliso,<sup>204</sup> wo er, 'wohl mit Recht', den ON. meist deutschen Ursprung zuschreibt.

Frz. Falk behandelt <sup>205</sup> 'die Stelle im Rhein bei Mainz': Rachalom, Racheden, Raden und giebt ein alphabet. Verzeichniss der in Mainzer Nekrologien enthaltenen ON. <sup>206</sup> Jene Stelle behandelt gelegentlich auch J. Grimm. <sup>20</sup> Seit emiger Zeit besitzt auch die Rheinprovinz zwor vorziter in Namenforscher.

Poirin Beer, früher Lehrer am Progymnasium zu Andernach, mer E. Kreisschulinspector zu Malmedy, hat sieh pleich mit reiner nonomastischer. Erstlingsarbeit 210 als füchtigen Kolfiet erwieren emmentare detaille qui accompagne ces nones, montre une connairage metende de Tonomastique gauloise. Ce travail sora lu avec interet pri le sonnes qui soccupent d'onomastique pauloise. Il none acrive d'un progymes in de la Prusse rhenam et tournit une nouvelle preuve de l'activité reiente de un regne chez les professeurs de l'ensegnement recondaire : en Allemagne?

Seither hat der Verf. seine Forschungen unermiddich fortgesetzt und deren heine zunächst in einer Reihe manographisch gehaltenen Artikel vorgelagt. 24. Der 1885 in 24 Nummern, denen noch einige under Methe in zwungles er ige sich angereiht haben. — lauter Edelgut, beder vergenben in die Spalten ist Localmiattes, dessen Ausstattung in Papuer und Deuek viel zu wungehen st. Ine Armeiten sollen jedoch in wurdigeren Gestalt auferstehen, in der Form ientlicher Hefte, die der Keltist hald als ungestiehelt kannen wird 200

Ausserdem erschienen die ON. Guergenich und Compendium, M. der Flumanie zoelkreur, A. der Localname Kahrel, M. das Alter des Namens Pentiusium M. r. Localname Kaderick 219. Für Surbradt und Berjange wird eine deutsche leitung 219 versucht.

I. From L. Wester per An Alexandra Condition of the condi

bei den Hainen, heisst 1233, zum Unterschied von andern Lohn und mit Bezug auf die hiesige Eisenindustrie, *Iserenlon* 

In einem spätern Aufsatze, über *Dortmund*, 225 führen die urk. Formen den Verf. auf 'Drohwall, Drohdamm', eine Veste Wittekinds, aus der Zeit der fränk. sächs. Kämpfe.

### Joh. Leonardy (105).

'Die vor kurzem erschienenen . . . Nomina Geographica von Egli, sagt der Oberlehrer Jos. Mieck in Düsseldorf,<sup>226</sup> veranlassen den Leser unwillkürlich zu Einzelstudien über Umgebung und Heimat... Es soll daher versucht werden, zur Erklärung einiger ON. im Trierischen einen kleinen Beitrag zu liefern': Mosel, Siepen, Nahe, Naab, Neckar etc. — Ferner<sup>227</sup> erschien: 'Ueber die Verbreitung des Grundwortes -rath in ON. des Rgsbz. Trier und der angrenzenden Landestheile. Die geogr. Verbreitung dieser schon von Leonardy berührten Namen ist dem Verf. augenscheinlich unter graphischer Mithilfe recht klar geworden, wie denn dieses Mittel bei onomatologischen Monographien dieser Art öfter, als geschieht, angewandt werden sollte.

Von demselben Verf.:

a) 'Die Wurzeln snu und lag in deutschen Fluss - und ON. (228 b) Der ON. Kochem, Rgbz. Coblenz. 229

Hugo Loersch<sup>230</sup> hält Katschhof, bei Aachen, für älteres Kakshof = Ort, wo der Pranger steht. Auch Friedr. Haagen, in seiner 'histor. Topographie Aachens', 231 giebt einige Nachweise über Namen, und Jak. Gross bespricht 232 Schurzelt und Vetschau, letzteres als röm. Aduatuca (227). Zerstreut finden sich noch andere ON. bei Aachen erklärt.233

Die Verwandtschaft der roman. Formen Fagne, Faigne, Fange mit den d. Veen, Fenn, schon von C. A. F. Mahn 234 und Chr. Grandgagnage 235 erkannt, wird von H. d'Arbois de Jubainville gründlich erörtert 236 und durch H. Gaidoz' eingehende Studie gestützt. 237

Chr. Mehlis, Studienlehrer in Dürkheim, giebt<sup>238</sup> eine Sammlung rhein. Flurnamen', Jos. Pohl einige Angaben und Vermuthungen über den Localnamen Melaten, Cöln. 239

Schon erwähnt (212) ist der keltoman. 'Reisebegleiter' auf dem Rhein.

A. Dederich wiederholt für Emmerich 240 die Ableitung von dem Volksnamen der Chamaver und erklärt im 'Goliath' noch andere Oertlichkeiten der Stadt.<sup>241</sup> Daran schliesst sich der Aufsatz 'zur Topographie v. Emmerich.<sup>242</sup>

Für Limburg 243 gelangt W. Crecelius' 'sorgfältige sprachliche Ausführung auf lint = Drache. Ihm widersprechen K. Christ 244 und C. Mehlis.245

Den Namen Burtscheid behandelt W. Weitz. 246

J. H. Kessel <sup>247</sup> leitet Jülich nicht v. Julius oder Julia, sondern v. einem kelt. iul — fliessendes Wasser ab; die älteste Form Juliacum, iulaha, enthalte im zweiten Bestandtheil die Uebersetzung des ersten.

In der Schrift über Gladbach<sup>248</sup> giebt J. Pitsch auch einen kleinen Abschnitt 'Deutung der ON.' (p. 11—13). Er erklärt namentlich auch den seit Gründung des Klosters (eirca 800) vorkommenden Namen G., zunächst für den vorbeifliessenden Bach, v. ahd. glad = hell, klar, freundlich (wie engl. glad), sowie den des Mühlgaues, in welchem die Stadt liegt, von den zahlreichen Mühlen, deren heute allein die Niers, auf einer Länge von 85 k, noch 43 treibe.

#### IV. Mittel-Deutschland.

Eine Reihe gediegener Beiträge lieferte der Oberlehrer H. Grössler in Eisleben, zunächst 'Die Bedeutung des Hersfelder Zehntverzeichnisses', dessen Original, nach des Verf. Ansicht<sup>249</sup> zwischen 880 und 899 abgefasst, eine grosse Zahl ON. enthält, 'für Ortskunde und Geschichte der Gaue Friesenfeld und Hassegau'. <sup>250</sup> Hier bietet der Verf. 92 gesicherte Namendeutungen und in gesonderter Erörterung 83 'Orte, die noch einer Erklärung bedürfen'. Ein paar Punkte, die Burgwartsorte und Hocseoburg, werden mit F. Winter noch eingehender discutirt, <sup>251</sup> und an das ganze knüpft sich 'Die Besiedelung der Gaue Friesenfeld und Hassegau. <sup>252</sup> Die Endungen -stedt und -leben werden, jene als vorzugsweise-, diese als ausschliesslich-thüringische bezeichnet; seltener im thüring. Gebiete, und nicht immer patronymisch, ist -ingen oder -ungen. Sicherer als die allen deutschen Stämmen gemeinsame Endung -hausen, weisen die zahlreichen ON. mit -dorf, wohl 150 im ganzen, auf Friesen und Hessen, die wohl in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. eingewandert sind; die auf -witz, -bitz, -nitz, -litz, -ritz, -ditz, -schitz, -itsch, -ig, auch manche auf -au, -a, auf -in, -ina, -ino etc., sind als Gründung der wenig später angelangten Slawen zu betrachten. <sup>133</sup> Einem spätern Anbau der Colonisation, die weiter in die Urwälder vordrang, gehören die ON. auf -loh, -rode, -feld, -schwende etc. an. Der Aufsatz bietet eine Mehrzahl lehrreicher Anregungen und Fragen. Ebenso 'Die Wüstungen des Friesenfeldes und Hassegaues', <sup>253</sup> 'Die Binnengrenzen der Gaue Friesenfeld und Hassegau' <sup>255</sup> und 'Erklärung der deutschen ON. des Mansfelder Seckreises. <sup>256</sup> Auf Grund solcher Vorgerbeiten untermahm der Verf' 'die Spuven

Auf Grund solcher Vorarbeiten unternahm der Verf., 'die Spuren, welche das einstige Vorhandensein von Slawen in den von ihm durchforschten Gegenden zurückgelassen hat und die nahezu ausschliesslich in ON. zu finden sind, möglichst vollständig zu sammeln; doch die Verarbeitung des so gewonnenen Materials hat er, mit slaw. Sprachen nicht hinlänglich vertraut', dem Slawisten, Prof. A. Brückner in Berlin, überlassen, der schon eine ähnliche Studie

herausgegeben hatte.<sup>257</sup> So entstand der Aufsatz: 'Die slaw. Ansiedelungen im Hassegau'.<sup>258</sup> 'Das hier behandelte Gebiet darf an und für sich, wegen seines Vorgeschobenseins nach Westen, das Interesse jedes Slawisten in Anspruch nehmen'. Der Bearbeiter giebt zuerst eine gute geschichtliche Orientirung und bespricht dann die einzelnen, nach Landschaften geordneten slaw. ON. in gründlicher Weise. Wohl darf er mit den Worten schliessen:

Schon der hier gebotene Stoff, sei er immer noch lückenhaft, seien von den versuchten Deutungen manche gans oder theilweise verfahlt, wirft ... Licht sewohl auf Einzelheiten, als auch auf die Gesammtgeschieke eines alaw. Stammes, der vor Zeiten diesen Boden bewohnt- oder bobaut hat.

Es ist, sagt K. Christ in dem Art. 'Die ON. auf -leben', 250 in neuerer Zeit üblich geworden, aus dem Vorkommen charakteristischer ON.-Endungen auf Ansiedelungen bestimmter Volksstämme zu schliessen. So sollen Namen auf -bach, -feld, -hausen und -heim Zeugniss geben für fränk. Bevölkerung, dagegen die Endungen -ach, -brunnen, -hofen, -ingen und -weiler sichere Beweise alemann. Ansiedelung sein. Er will nun zeigen, dass solche Schlüsse mit Vorsicht zu ziehen sind. Er wählt dafür die in Mittel- und Ost-Deutschland verbreitete, ganz charakteristische Namengruppe auf -leben und führt diese Endung zum Theil auf slaw., zum Theil auf german. Wortstämme zurück.

'Ueber den Einfluss deutscher Volksetymologie auf die Gestaltung slawischer ON. in Thüringen' schreibt der Pfarrer Fr. B(ogenhardt) in Kopitsch etwas breit, aber verständig. Für slaw. Ursprung von Sorge, Obernitz, Schleusingen etc. zeugen ihm die urk. Formen, die anstatt 'der logischen und psychologischen Unnatur' des in der heutigen Form enthaltenen Begriffs auch die 'Realprobe' (3) bestehen. So die Ableitung v. slaw. zagorje = jenseits des Berges, obornica, obornice = Viehweide, želez-ije = Eisengruben u. s. f. Leider erfährt man nicht, welchem Jahre jede der alten Formen angehört, und manche sind offenbar Eigenthum des Verf. — In einem zweiten Artikel: 101 giebt er, im Gegensatze zu Ebrard, nicht nur den Namen Regnitz, Regen, Rekenitz und Rega, sondern auch Rednitz slaw. Ursprung, v. reka (= Fluss), das je nach der Ableitung abändert und im deutschen Munde den Dental annehmen konnte.

Sein Amtsbruder, der Kirchenrath E. C. Löbe, unternimmt<sup>262</sup> nach einer breiten Einleitung die 'Beurtheilung der Versuche, die ON. des Herzogthums Sachsen-Altenburg zu erklären'. Er thut dies freilich, ohne 'gegen frühere unhaltbare Meinungen andere aufzustellen. Dabei wird gruppirt: ON. abgeleitet von Personen (und Gottheiten), von Völkern, von der Lage, von Naturgegenständen, von Ereignissen u. dergl. — In dem Art. 'Der Name Altenburg' giebt derselbe Autor, nicht ohne einen verächtlichen Seitenblich auf 'die leichtfertigen Einfälle vieler Unbefugter und Unwissenschaftlicher', ein Langes und Breites, um auf die Bedeutung 'alte Burg' zu kommen. 263

Nicht knapp und trocken, nicht weitschweifig und breit, aber in der einem Vortrage entsprechenden behäbig-warmen Weise, zudem in gründlicher und vorsichtiger, auch auf die 'Realprobe' bedachter Erörterung, behandelt A. Witzschel 'den Namen der Stadt Eisenach', natürlich nicht im Sinne des alten Chronisten, der ein Isinnache

construirte, sondern mit nächster Beziehung auf die kalte Hörsel, während die nahe Nesse 'bei der heftigsten Kälte nicht eiset', als 'Eisbach'. 2014 — Eine frühere, eben so klare Erörterung galt der im Kampf des Gegenkönigs Rudolf v. Schwaben erwähnten Lagerstätte \*Cancul. 2055\* Diese findet der Verf., entgegen zwei unbefriedigenden Annahmen, im j. ON. Künkel, unweit Eisenach, und setzt ihn — Königslager, -Grube.

In seinem Aufsatze über Cherusker und Thüringer <sup>266</sup> berührt A. Werneburg mehrfach das toponomastische Gebiet, namentlich im Dienste seiner historischen Ziele. Die ON. auf -leben schreibt er den Angliern, die auf -stedt den Varinern zu (p. 29 f.). Die Thüringer, denen er die ON. auf -ingen, -ungen zuschreibt, sind ihm nicht, wie z. B. Zeuss, <sup>267</sup> die Abkömmlinge der Hermunduren; er stützt seine Ansicht wieder mit auf den Charakter der ON. (p. 93 ff.). Er identificirt sie mit Caesars Thulingern (Bell. Gall. I. 5), die südlich vom Bodensee gesessen und erklärt sie als 'Anwohner der Thur'. Zur Stütze dieser Ansicht dient ihm eine Reihe ON., die sich in Thüringen und im 'Thurgau' wiederholen: Grub, Meiningen, Wangen etc.

Einen überlegenen Widersacher fand der Verf. in dem Hallenser Geographen Alfr. Kirchhoff. 268 Die Ueberschriften a) Thüringen niemals Cheruskerland, b) Hermunduren, c) Thüringer zeigen klar den Gang der Untersuchung. Am meisten toponomast. Gehalt hat selbstverständlich der dritte Abschnitt, der insbesondere die Endung -leben in lehrreichster Zusammenfassung bespricht.

Der anonyme Aufsatz 'Ueber deutsche ON., mit besonderer Beziehung auf Thüringen' 269 wendet sich wesentlich gegen die vorschnelle Art, mit der aus ON. allerlei culturhistorische Schlüsse abgeleitet werden, in gewissem Sinne namentlich gegen Arnold (224). Er sucht die Erklärungen für horst, metz, sal, saar, strut, loh, hagen, wend, mar, treis, loibe, gaden zu berichtigen. So ist ihm horst weder = silva (Förstemann), noch = Niederwald (Arnold), sondern = Gruppe von Büschen, Bäumen oder Rohr, das vielbetrittene strut = Buschwerk u. s. f. Die Ausführungen sind anschaulich, die Behauptungen aber keineswegs genügend gestützt und überzeugend, sicherlich oft falsch. Der Flussname Saale z. B. soll = Grenze, Saum eines Landes (p. 146), Engadin ein 'urdeutsches Inngaden', s. v. a. Behälter, Wohnung des Inn, sein (p. 187). Immerhin verdient die Arbeit für viele ihrer Aufstellungen ein geneigtes Ohr, und gern notiren wir den Satz:

Allgemein ist in der Aufklärung der Bedeutung der ON. ein wichtiges Hülfsmittel sum Studium der Geschichte, der Bevölkerung, der Culturentwickelung und der frühern geogr. Beschaffenheit des Landes erkannt worden (p. 143).

Die 'Orlamündischen Flurnamen' 270 findet Rechtsanwalt Vict. Lommer in 'der ursprünglich deutschen Ansiedelung an der slaw. Grenze' sämmtlich deutsch; 'slaw. ON. im Thale'.

In einem grössern Aufsatze, 'Beiträge zur Ansiedelungskunde von Mittel-Thüringen', 270° bespricht Gust. Reischel in Sömerda auch 'die drei grossen Perioden der Ortschaftsgründungen' (p. 59—73). Er folgt dabei Arnolds Eintheilung und rechnet zu der ältesten Periode die ON. auf aha, mar, loh, tar und ide, zur zweiten die auf stedt, hausen, heim, dorf, hofen, berg, burg etc. zur dritten u. a. insbesondere rode, hagen, hain, ses, stein,

thal, auch kirche und zell. Auch hier begegnet man kühnen Annahmen, die in Schriften dieser Färbung so gerne unterlaufen; allein der Verf., gegen Werneburgs alemannische Einflüsse rückhaltend, schreibt im ganzen sorgfältig und einleuchtend.

Klar und gründlich, wesentlich an E. Förstemann angelehnt, spricht 271 'über die ON. des Vogtlandes' der Dresdner Oberlehrer Herm. Dunger (geb. zu Plauen 1843). Die Namendeutung sei erschwert durch die organische Veränderung der Sprache selbst, durch die Volksetymologie (auch seitens der Behörden) und vielorts durch die Mischung ungleichsprachiger ON. Das sicherste Kriterium derselben sei die geschichtliche Ueberlieferung, in Ermangelung dieser die alturk. Form und die im Volke übliche Aussprache, unter Umständen auch die Ortsanlage und das Verhältniss des Namens zu dem der Nachbarorte. In letzterer Hinsicht wird gezeigt, wie die ON. des Voigtlandes ein Bild seines alten Zustandes abgeben, so nämlich, dass die Slawen den Flüssen nach aufwärts vordrangen und das 'Oberland' den spätern deutschen Ansiedlern vorbehalten blieb, dort also die slaw., hier die deutschen ON. herrschen. Ein Cärtchen dieser sprachlichen Sonderung wäre eine werthvolle Zugabe zum Vortrag gewesen. — Ein eigner Excurs gilt den ON. auf -grün, er 'eigentliche Heimat der obere Theil des Voigtlandes ist'. Die Deutung des Pastors Resch, 272 als sei hier ein altes grin, mit dem Begriffe des Schauerlichen, erhalten, wird verworfen: 'grün bedeutet ganz einfach einen grünen Grasplan, irgend ein grünes Plätzchen im Walde, an einer Quelle oder einem Bächlein, welches zur Ansiedelung einlud'. Die meisten Namen dieser Art sind Zusammensetzungen mit Adj., wie Kühlengrün, oder mit Personennamen, wie Pechtels- oder Bächels- = Berchtholdsgrün. — Verf. wollte zeigen,

in wie hohem Grade interessant die Ortsnamenforschung ist, wie sehr sie verdient, durch exacte Erforschung alter Quellen, durch Sammlung von Urkunden und Documenten aus dem Dunkel blosser Vermuthungen an das Licht der Wissenschaft gezogen zu werden.

In überzeugender Weise zeigt derselbe Autor, dass, im Gegensatze zu dem missbräuchlichen *Voigtland*, die Schreibung mit o sowohl die ältere, als die sprachgesetzlich allein berechtigte sei. Auf seine Anregung hat der Voigtländ. Alterthums-Verein schon am 5. Aug. 1874 die Orthographie *Vogtland* adoptirt.<sup>273</sup>

Ein Landsmann und College Dungers, Gust. Hey, bespricht 'Die ON. der Döbelner Gegend.<sup>274</sup> Er giebt, nach einer klaren historischen Orientirung, 565 ON., nach Gruppen geordnet und erklärt, ON. nach der Lage, dem Wasser, der Bodenbeschaffenheit, dem Wald, nach Pflanzen und Thierennach der Ansiedelung, nach Personen, nach Stand und Beruf, nach der Farbe u. dergl. Mit der Besprechung, die Ernst Mucke geliefert hat,<sup>275</sup> dahin gehend, die Abhandlung sei im ganzen gut, der Verf. bestrebt, auf die urk. Formen zurückzugehen, aber es fehle ihm an ausreichender Kenntniss des Slawischenkann man im allgemeinen einverstanden sein. Unverkennbar war dies eine wackere Erstlingsarbeit auf einem so schwierigen Felde, dem der Verf. seither eine gereiftere und umfassendere Behandlung hat angedeihen lassen. Dass ihm übrigens auch hier schon die Namenforschung im Dienste höherer Ziele stand, erkennen wur aus den Worten (p. 43):

In hohem Grade ist die Deutung der Namen geeignet, uns über Lage, Thier- und Pflanzenleben, Bewohner, Stifter u. s. w., kurz über die verschiedensten Verhältnisse der Ortschaften aufzuklären . . Die Namen sind nichts weniger als todte Dinge, todte Buchstaben, sondern gewissermassen lebendige, treue und zuverlässige Berichterstatter über irgend welche Thatsachen; ja sie sind in vielen Fällen noch die einzigen überlebenden Zeugen für Umstände und Zustände längst vergangener Tage.

Durch diese Vorarbeit vortheilhaft auf unserm Felde eingeführt, hat der Verf. in einer neuen Programmstudie 276 sein Arbeitsfeld erweitert und will namentlich auch dem Gebahren eines allerneuesten Keltomanen 277 entgegenwirken. Er zeigt, dass die Hälfte der sächs. ON. auf slaw. Grunde beruhen. In den Grundsätzen, die er befolgt, betont er, recht verdienstlich, auch die Anwendung der 'Realprobe' (p. 4). Er unterscheidet, wie Miklosich, ON. aus Appellativen und aus Personennamen, giebt für jede der beiden Classen eine Uebersicht der Sprachformen und bringt dann, unter 195 Nummern, zunächst die Erörterung der Namen erster Classe, mit reichem urk. Beleg, in durchaus nüchterner. Zutrauen erweckender Haltung. Immerhin dürfte manche der gegebenen Deutungen mit Vorsicht aufzunehmen sein. Dresden, abweichend von ältern, wie neuern Annahmen, ist zur 'Wartburg' geworden. Der Verf. hat Recht:

So wird . . . es wohl gelingen, das starre, todte Chaos der fremdartigen Namen zu neuem, frischem Leben und klarem Reden zu erwecken.

Sein College, M. Welte, bietet im 'Gau und Archidiaconat Nisan' (Meissen) manche urk. Formen, bisweilen mit motivirter Deutung.<sup>278</sup>

Im Gegensatze zu mehrern unhaltbaren Angaben zeigt der des Wend. kundige Dresdner Lehrer Aug. Jentsch, 279 dass der Name Pesterwitz, zuerst 1068 Bvistrizi, j. wend. Bystrici, der altwend. plur. des Personennamens Bystric und der 'wilden' Weisseritz verwandt ist. Sprachlich wie sachlich auf das sorgfältigste erörtert und überzeugend ist des Vorf. Aufsatz über den Namen Dresden, das im Ausbau der Ansicht des Slawisten Hornig zum einfachen 'Wald' wird. Einer anonymen Entgegnung, die sich (noch 1885!) auf V. Jacobi stützt, 281 wird eine siegreiche Antwort zu Theil. 282

Ein Aufsatz von Osk. Weise, 283 über 'Die slaw. Ansiedelungen im Herzogth. Sachsen-Altenburg, ihre Gründung und Germanisirung', schon in den historischen Theilen gründlich und klar, erweist sich als ein wackerer Beitrag zur Namenerklärung. 281 Am Schlusse sind die slaw. ON., über 200, alphabetisch aufgeführt und aus urk. Belegen gedeutet. Ansprechend sind insbesondere Urgeschichte und Name Altenburgs (p. 10) behandelt; es ist, als ob seit Pastor Löbe 285 ein halbes Jahrhundert verflossen wäre.

Von demselben Verf. 'Zur geogr. Nomenclatur Thüringens'. 280 Als einsichtiger Beobachter spricht er von Ursache und Gang der Volksetymologie. Welch' dankbaren Boden diese in den einst von Slawen besiedelten östlichen Gebieten Thüringens gefunden, wird an einer Reihe von Beispielen dargethan. Von verwandter Art sind die Umbildungen mit dem Suffix a, welches in drei Gruppen, für aha, au und einige lat. Formen, nicht aber z. B. in roda, walda, heida berechtigt ist.

Das Volk fühlt unwillkürlich, dass die Ausdrücke . . . kein leerer Schall, der Name eines Dinges nicht bloss ein todtes Zeichen sein kann, 'weil es im Worte die Sache denkt und ihm darum Wort und Sache eins sind' 287 (p. 204).

Reinh. Schottin, 'Die Slawen in Thüringen',288 zeigt, 'welch beträchtlichen Theil der Bevölkerung . . . Thüringens die Slawen bis weit in das zweite Drittel des Mittelalters gebildet haben', wesentlich an der Hand der ON., die nach Schmaler. Immisch, Hey u. a. gedeutet werden. Eine sachkundige Recension 280 findet die reinhistorischen Partien gut, die Benutzung der urk. Quellen unzureichend, das Topographisch-Etymologische mangelhaft.

In einer hübschen Monographie über 'die Namen des Thüringerwaldes im Alterthum und im Mittelalter zeigt Prof. A. Kirchhoff, 250 dass der Name Sudeten einst auf das thüring. Gebirge bezogen und erst durch Melanchthon an seine heutige Stelle versetzt wurde. Abweichend von Müllenhoff, hält er ihn nicht für deutsches 'brausende Borne', sondern neigt sich zu Zeuss' kelt. Ableitung. Mit dem frühern Mittelalter wurde das Gebirge den Colonisten zum einfachen Wald, auch Loiba (was, j. noch partiell gebraucht, dem nhd. laube, dann wohl auch 'Laubdach', entspricht, 'unser Waldgebirge in seiner einstmaligen Urwaldpracht'). Die einzelnen Nachweise sind mit hingebender Sorgfalt geführt und bekunden, welche Dienste der geogr. Namenforschung nicht allein der Linguist, sondern auch der Geograph zu leisten vermag. Als Desideratum bleibt noch die Sammlung der litterarischen Belege, wie und wann der Wald zu seinem modernen ethnischen Zusatze gekommen ist.

Ulr. v. Stechele stellt 'die von 700—900 vorkommenden thüring. ON.' zusammen <sup>291</sup> und findet, dass um diese Zeit slaw. Namen fast gänzlich fehlen, jedoch mancher deutschnamige Ort von Slawen bewohnt war. Auch sein Aufsatz 'Zur Geographie Thüringens' <sup>292</sup> beleuchtet zahlreiche ON.

Ebenso 'die westliche Grenze der Besitzungen der Königin Richza', v. J. N. Kiesewetter.<sup>293</sup>

A. Karl Regel (geb. zu Gotha 1817, Gymnasiallehrer, j. Prof. in Gotha) schreibt 'zur Endung -a in thüring. ON.', 294 Ad. F. Magerstedt über thür. Flurnamen. 295

Unter den Geistlichen der Lausitz treffen wir neben alten Bekanntschaften (107) auch eine neue Erscheinung: Karl Immanuel Ender, Pastor zu Langenau, erklärt 'die ON. in der Görlitzer Haide' in alphabetischer Ordnung: 1) in und vor der Haide, [2)] in Görlitz. Schon im Art. Biela, Bach und zwei Dörfer an demselben, Niederoder Wendisch-B. und Tyr- oder Ober- oder Deutsch-B., wird's klar: Das Slaw. genügt nicht, es giebt auch ein kelt. bel, bil = hell, weiss und 'bezeichnet in Folge des Beldienstes etwas Heiliges wie der Bielersee in der Schweiz ...'; dass aber auch unsere Biela, insbesondere ihre Quelle, heilig, schon in der Heidenzeit eine Opferstätte war, beweise die Kirche auf dem Quellhügel — durch die blosse Existenz, da Kirchen eben an geheiligter Stätte erbaut wurden. Der kelt. Beisatz tyr = hoch, für das obere Dorf, sei ein Beweis, dass Bach und Dörfer vorslawisch benannt seien. Auf solche Weise ergeben sich dem Verf. drei Volksschichten: die keltische als die älteste, dann die slawische und die deutsche, 'die letztere aber in drei unterschiedlichen Gestalten, gothisch, althochdeutsch mit einem helvetischen und mitteldeutschen Ableger, und neuhochdeutsch. Welch ein lehrreiches Zusammentreffen von Sprachen und Mundarten, Völkern und Volksstämmen auf diesem kleinen Fleckchen Erde! Auch Görlitz sei, wie die Unsicherheit der Deutungsversuche zeige, kein slaw. Wort, sondern kelt. gaer = Fels. Berg, Ringmauer, und lis = glatt. 'Wenn man dies annehme, so dürfe man nicht fürchten, das Rechte zu verfehlen'. — 1871?!

C. B. Bronisch erklärt Zinnitz aus wend. Synnjenice — bei den Niederlassungen und lehnt die Identificirung mit dem alten Ciani, Sciciani aus sprachlichen und sachlichen Gründen ab. 207 Eine 'Conjectur' hält den Volksnamen Wende, Wenne, Wehne aus Sslowêne verstümmelt. 208

In ähnlicher Weise wie früher (108) behandelt Rob. Immisch 'die slaw. ON. in der südl. Ober-Lausitz; <sup>299</sup> die in Schmalers Jubelschrift (1867) 'fast gar nicht berücksichtigt worden', also u. a. Bautzen, Görlits, Löbau, Zittau, auch die Flussnamen Neisse und Spree, welch' letzterer der Verf. jedoch eher geneigt ist, deutsche Abkunft zu geben.

Eine gehaltreiche Studie Herm. Knothe's, 'der Germanisirung der Ober-Lausitz' gewidmet, 300 enthält viele zuverlässige Angaben über Ortsgründungen und ON. Auch der Verf. bezeichnet Enders Versuch als 'völlig verfehlt' (p. 266) und Schmalers Anschauung (109) als unhaltbar. Es ist eine durchaus irrthümliche Behauptung, sagt er (p. 272), dass die slaw. Pluralformen auf -ecy 'den gemeinsamen Namen des dort angesiedelten Geschlechts bedeuten und dass ihn alle Ortseinwohner als Genossenschaft eben so gemeinsam führten, als sie gemeinsames Vermögen besassen und unter der Leitung eines Familienoberhaupts standen'. In der Ober-Lausitz gab es wenigstens zu der Zeit, als die Deutschen das Land besetzten, keine solchen patriarchalischen Zustände mehr, wie in den serbo-kroat. Hauscommunionen, sondern Edle und Unterthanen...' — Der dritte Theil der Lausitzer Adelsgeschichte 300 verzeichnet die Ortschaften und deren Besitzer, indem jedem Orte auch die älteste urk. Namenform beigefügt wird.

#### V. Nord-Deutschland.

Die neuesten Erklärungsversuche über den ON. Berlin finden sich zusammengestellt in der Wochenschrift 'Bär zu Berlin' Nr. 36, 'so viel ich mich erinnere' (B). Aus den Quellen sind uns folgende Versuche bekannt:

- a) Der Slawe J. S. Vilovski 301 leitet den Namen v. slaw. bar, bara, brlja, brljina = Pfuhl ab, ein stehendes, schmutziges oder trägfliessendes Gewässer mit weichem Grunde. 'Und so wird wohl die Spree zu jener Zeit und an jener Stelle gewesen sein'. Das Wort brljina ward berljina, Berlin, weil es den Germanen schwer wird, eine Silbe ohne jeden Selbstlaut auszusprechen.
- b) Paul. Cassel sieht in seinem Berlin' 302 'ein umgesetzes Brelyn, Brelin und nichts weiter als ein slawisirtes brühl, brol, breil, brel mit der slaw. Endung -in . . . Der Name B.'s ist also gewissermassen der seines Thiergartens, was es einmal ganz selbst war'. Denselben Gegenstand streift eine zweite Schrift des Verf. 303
- c) J. Killischs <sup>304</sup> Versuch (114), dem freilich noch mehr sprachliche Stütze zu wünschen wäre, betrachte ich als einen der annehmbarsten und nicht, wie mir ein Concurrent des Verf. (18. Sept. 1993) schreibt, für 'gründlich verfehlt'.
- d) O. Beyersdorf 305 eliminirt gleichfalls alle Deutungsversuche aus dem Griech., Kelt. oder Deutschen als den geschichtlichen und sprachlichen Momenten widerstreitend; nur die im Slaw. gesuchten Deutungen sind berechtigt. Wenn er aber, nach gründlicher Abwickelung der historisch-linguistischen Vorfragen, auf 'Ort des (Mannes, Gründers?) Berla' gelangt, so verlässt er, nachdem die poln. ON. Berlino, Borlino, Brulino, Brelki nachgewiesen sind, jene Ableitung

ausdrücklich  $^{306}$  und denkt an das früher (p. 11) abgelehnte *bryla*, *brela*, *berla* = Scholle, also dass B. = 'ein scholliges Sandterrain neben einem Fluss oder See' wäre. Fatal freilich, dass gerade nicht der Sand-, sondern der Lehmboden zur Schollenbildung sich eignet.

zur Schollenbildung sich eignet.

Ein Referat zur bemerkt anerkennend, dass auch die beiden letztgenannten Vorschläge 'den durchaus slaw. Namen' aus dem Slaw. ableiten, giebt aber Vilovski's Etymologie als 'weitaus einfacher, natürlicher und ungezwungener' den

Vorzug.

e) Gust. Hey<sup>308</sup> will dem Namen, der 'wie kein anderer unter allen eine so mannigfaltige und verschiedenartige Erklärung gefunden hat', zu einer endgiltigen, allen Anforderungen gerecht werdenden Deutung verhelfen'. Er geht von der Ansicht aus, dass der Name nur slaw. sein könne, giebt 'einige' der ältern Etymologien (killischs 'Federmausern' mit !), eine Uebersicht der 'Berline', erklärt diese aus dem asl. brülen, zc. brlen, sorb. barlen, berlen = Wasserrechen, Flössrechen, Flössholzfang und zeigt, dass a) der Stamm brül- deutsch zu berl-, wend. zu barl-, b) die masculine Endung en zu betontem, gedehntem in geworden ist.

Die deutsche Ableitung, welche P. Cassel früher für Spree versucht, erscheint noch einmal. 309

Viele slaw. Flussnamen auf -ice u. s. f.309a

Vortrefflich, 'sehr sorgfältig und genau', ist die von der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig gekrönte, schon oben (229 f.) erwähnte Preisschrift des Berliner Professors A. Brückner. Die Einleitung giebt die Zusammenstellung der Nachrichten über die einstige slaw. Bevölkerung des betr. Gebietes mit Quellenbelegen, der zweite Abschnitt die ON., der dritte die Erklärung der slaw. Namen'. 311

Der grossherzoglich Mecklenburg-Strelitzsche Staatsminister W. v. Hammerstein, über den Namen der Obotriten, verwirft<sup>312</sup> sowohl Schafariks Ableitung v. kelt. ambro, als auch Quandts v. obdre = Abgerissene; er denkt an die slaw. Formen obor, obr, obrzym, olbrzym und die Bedeutung 'Riese', die 'einem Zweifel kaum noch weiter unterliegen möchte'.

In seiner Abhandlung Schwerin<sup>313</sup> kommt der verdiente Ministerialregistrator Frdr. Wilh. Lisch (p. 37) auch auf den ON. zu sprechen. Er entscheidet (40) für Hanka's 'Thiergarten' und 'kann Beyers Ausführung nicht beistimmen'.

Eine umfassende Studie über 'die slaw. ON. in Mecklenburg' hat der Gymnasiallehrer P. Kühnel geliefert. 314 Der Verf. beginnt mit 'Quellen', 'Abkürzungen', 'Aussprache'; dann folgen 'die slaw. Volksstämme in Mecklenburg und ihre Sprache'. Bei 'Bildung der slaw. ON.' werden einfach solche aus Personennamen und Appellativen unterschieden. Den meisten Raum (ab p. 21) hat das alphabetische 'Register' der ON., deren jedem die Lage, die ältesten Formen und die Deutung beigefügt sind. Eine reichhaltige, fleissige und saubere Arbeit, aber rein sprachlich, ohne Beizug des realistischen Elements, das wohl da und dort die philologische Ansicht gestützt hätte, z. B. in Barnin (= Kothort, Sumpfort), Belitzer (= weisser) See, Bietnitz (= Binsenbach), Blowatz (= Sprudelort), Borkow (= Fichtenwalde), Breesen (= Birkenort), Broda (= Fährort), Bullow-See (= Schierlingort), Chemnitz (= Steinort) etc. Unzweifel-

haft macht die Etymologie von Strelitz (p. 139) einen ganz andern Eindruck, wenn sie in der Weise, wie Buttmann that, mit den einst reichen Jagdgründen des Landes zusammengehalten und mit Scharerin (= Thiergarten) vergesellschaftet wird. — Separat erschien ein Auszug aus dem ersten Theil.<sup>215</sup>

Director K. R. H. Krause's Aufsatz 315a Rostock im Mittelalter enthält einiges über ON. Zu beachten ist die Note zum Balt. Meer (p. 42 f.).

Die Abhandlung O. Beyersderfs über die slaw. Städtenamen Pommerns <sup>316</sup> zerfällt in drei Abschnitte: ON. aus Personennamen. ON. aus dinglichen Begriffen. dunkle Formen. Unter den erstern finden sich auch Stralsund, Stettin, Wollin. Die vielen gemachten Formen. ohne urk. Belege, rathen zur Vorsicht.

Ein reiches Material hat derselbe Autor in seinem Aufsatz Slawische Streifen verarbeitet. Es sind hier folgende Abschnitte unterschieden: IV) ON, der Oderholme Wohn und Usedom p. 25—45. V) Ueber Flussnamen in Pommern p. 45—59. VI) Zu den Namen Köln und Berlin p. 59—61. VIII) Der Name Stettin p. 61—64. VIII) Die slaw. ON, der Kreise Franzburg, Grummen und Greifswalde p. 66—88, IX) Die ON, von Rügen p. 59—129. sowie 1552 p. 1—52. Ine ON, sind, unter Benutzung der urk. Formen und unter Beizug verwandter slaw. Namen. häufig nach Personen, meist einlenchtend, gedeutet. Wären die vielen zweidelhaften Fälle einstweilen noch beiseite gelegt und da. wi es anging, die Erymologie auch realistisch gestützt worden, so häute sich die fensage Arbeit noch weit entschiedener als dankenswerther Beitrag erwiesen. — Im Verf. Slaw. Statt-namen in Schlesien <sup>128</sup> sind mir nicht zugegangen.

### R. v. Keltsch-Stein findet auch in Schlesien kelt (IN.216

Nach einer Uebersicht der für den Namen Preusen aufgetauchten Erklärungsversuche entscheidet sich Karl Lohmeyer von für Benders 'die Verständigen'. v. Ett. protos. abje. protos = Verstand. Dann stellt er die urk. Formen v. 11.—15. Jahri. zusammen

Sein Außatz über den Namen der Stadt Danzog 221 ist in einem ergänzten Neuabdruck 222 vorgeführt. Der Verti men eignen Gestandung der slaw Sprachen und ihrer Entwickelung vollständig untundagt, feint die alteste in der Biographie des h Adalbert auf tewantete Form auf einem aus Porsonennamen zurück, während sie der Warschauer Philosog Perwalt ind den Gestanen einem alten Slawenstamm der Gegend. Zusammenhalt und I Veigt sogar auf die skandischen Gothen des Jordanes und ihre Weichselburg Gothensundzu zurückgreifen wollte.

Aus reichem und gutem Material hat Dr. W. Ketreyiaki, Director des Ossolinskischen Nationalinstitute in Lemberg. die 1902. ON des Provinzen Preussen und Pommern und ihre deutschen Benehmungent nach Regierungsbezirken und Kreisen geordiset, in 2 Commun. 1902. und deutsch, zusammengestellt und im Indeke alle 1911 - augmennen aufgeführt, also ein blosses Namenverzeichniss geheben, onne als Journage vernacht aber ein vortreffliches Material für toponomischem Pommung est ausgenand auch Dr. O. Beversderf. das mührvolle aber norme vertrenommen Wergebene gebe dem Forscher ein sieheres Material in die Haut und ernennen Gu Lroen ausserordentlich.

In einem zweiten grössern Werk 323 bespricht der Verf. 'die poln. Bevölkerung des ehemals kreuzritterlichen Preussen'. Auf den umfänglichsten archivalischen Studien fussend, bespricht der erste Theil die poln. Bevölkerung in Ost, der zweite die poln. Colonisation in Westpreussen, je in einer geschichtlichen Ueberschau und dann nach den verschiedenen Theilgebieten, hier besonders an der Hand der ON., deren urk., poln. wie deutsche, Formen in reicher Auswahl vorgelegt sind. Ein poln. Namenforscher wird in diesem Werke eine zuverlässige und ausgiebige Fundgrube begrüssen.

Auf seinem Lieblingsfelde, der Verdeutschung der ON. in Westpreussen und Posen, erscheint E. Kattner noch einmal', 326 wohl ohne viel Erfolg. 'Die Umwandlung poln. ON. der Prov. Posen in deutsche hat sich im Verlaufe der beiden letzten Jahre nur noch auf wenige Fälle beschränkt. Augenscheinlich haben die Schwierigkeiten, welche aus den zahlreichen Namensänderungen für die Verwaltung erwachsen sind, ihre Wirkung nicht verfehlt'. 327

Im dritten Abschnitt seiner 'Masurische Studien' giebt **F. Krosta** sie eine gute Zusammenstellung der poln. Eigennamen, nach Gruppen geordnet.

Nach Andr. Dírikis 329 kommt der russ. Flussname Niemań v. adj. niemoj = stumm; dem entspräche lett. Mémule, v. adj. méms. Davon die zu den Deutschen übergegangene Form Memel. Die Stadt Memel hiess lett. Klaipeda = flache Gegend. Dagegen betrachtet der Tilsiter Oberlehrer A. Thomas 330 das lit. Nemonas als die urspr. der slaw. Namenformen, die im deutschen Munde zu Memel geworden, giebt aber die Etymologie derselben nicht.

Im Gegensatze zu dem Königsberger Staatsarchivar... Philippi, welcher den slaw. ON. Marwitz auf mar = Moor, Sumpf und die Ableitungssilbe -mitz zurückführt,<sup>331</sup> giebt Stanislaus Maroński, Gymnasial-Oberlehrer a. D., eine slaw. Etymologie marw-itz = gedüngtes Feld und unterwirft dabei die Endung -itz, später noch mehrere ON., einer eingehenden Betrachtung.<sup>332</sup>

Zwei überaus reichhaltige Arbeiten hat der (seither †) Gymnasial-Oberlehrer Ferd. Hoppe geliefert:

a) Orts - (und Personen-) Namen der Prov. Preussen. 333 Das ganze theilt sich in 7 Abschnitte, deren erster mir fehlt. Verf. gruppirt, nicht übersichtlich genug, theils nach sprachlicher, theils nach sachlicher Rücksicht, z. B. ON. mit góra = Berg, wies = Dorf, las = Laubwald, bloto = Sumpf, laka = Wiese, bor = Fichtenwald, brod = Furt. Die Behandlung ist rein linguistisch, aber reinlich und gedrängt. Ein Nachtrag von Rector Raczun 'mit trefflichen Bemerkungen', d. h. mehr auf die (historische oder realistische) Motivirung der Etymologie bedacht.

b) ON. des Rgbz. Gumbinnen, deutsche, polnische, litauische, meistentheils auf Grund urk. Materials, 334 nach Kreisen geordnet, mit einer Fülle von Détailangaben. Am Schlusse ist, mit Belegen, zusammengefasst, wie die Erklärung der ON. sich stütze auf die Kenntniss der urspr. Wortformen, auf die Vergleichung der Grund-, abgeleiteten und zusammengesetzten Wortformen, auf die Kenntniss

redire

er e

s se o j objective Landscorpe

<del>.</del>

عدي.

---

. المحمد المحمد



Vom Feldinspector **H. Bernh. Jahn** erschienen 'Flurnamen des Kieler Stadtfeldes', ältere und neuere,<sup>347</sup> 'ein Verzeichniss ohne Erklärung der Namen'.

Von Senator W. Brehmer 'Die Lübecker Strassennamen'. 348

Für Osnabrück (111) verweist Ign. Peters 348 auf den Fluss des Ortes, die Hase, alt Asa, und denkt sich, 'dass in asna-, osina- der Nebenformen eine vollere, ältere Form jenes Asa sich erhalten habe'. — Ferner bespricht er 3186 die ON. Höxter (im Widerspruch zu Frdr. Woeste und E. Förstemann) und Lüneburg (gegen den Rostocker Director K. E. H. Krause).

Der Pastor C. L. Niemann lässt seine Etymologie von Kloppenburg zweimal drucken. Her verwirft die Ableitung v. kloppe = Betschwester, Nonne, wie seine eigne frühere Vermuthung v. kloppen = schlagen und erinnert an die klobs-, klopsleute, freie Leute, die der höhere Adel im 12. und 13. Jahrh. als Hausgenossen im Gefolge hatte und die unter sich eine Verbindung, klopp (ob id. mit engl. club?) bildeten. Eine Burg der Grafen von Tekeneburg, Tecklenburg, 1296 erbaut, wurde wohl mit solchen Leuten besetzt, um die weitläufigen Besitzungen der Umgegend zu schützen.

Von M. F. Essellens 'Deutung einiger westfäl. Ausdrücke und ON.' liegt mir nur die 'Fortsetzung' vor 350: 4) Soest, 5) Hamm, 6) Coesfeld. Den über die Etymologie aufgestellten ältern Ansichten ist nichts eignes, gründliches beigefügt.

Der Friese . . . Sundermann schreibt 'über ältere Namen der fries. Inseln', 351 hauptsächlich Austerania vel Austeravia. 352 Er findet urk. 1398 Osterenda (quae Norderneia nunc est), wie denn erweislich noch um 1400 Nordernei, richtig Noerder nee Oog, seinen volksthümlichen Urnamen Osterende trug und einst wirklich das Ostende der Eemsnehrung bildete.

Ein Landsmann des Vorgenannten, **J. ten Doornkaat Koolman**, giebt einen 'Excurs über den Volksnamen *Frese*, *Friese*.  $^{353}$  Diesen Namen lieben die einh. Sprachforscher meist v.  $fr\hat{e} =$  frei abzuleiten; J. Grimm vergleicht ihn mit altfries. frisle = Haarlocke und westfries. frisselje, nhd. frisieren = kräuseln — eine Ableitung, die Verf. 'für am meisten verfehlt' hält. In frese (wie in dem pers. Pars, Fars) liege die Grundbedeutung 'äusserstes', 'Rand' etc., also Frese = Küstenbewohner,  $Fr\hat{e}sland =$  Küsten- oder Randland.

In einem bemerkenswerthen Artikel 'Ueber den Namen der röm. Veste Aliso' leitet ... Lutterbeck 354 diesen ON. von einem altd., in zahlreichen ON. nachgewiesenen Appellativ alsa ... = Fluss ab und setzt Alison, Alsum = zu den Flüssen (seil. Lippe und Ahse).

Wilh. Crecelius beleuchtet 'fries. ON. '355: warf, werf mit seinen Zusammensetzungen.

Mittheilungen über Flurnamen, 356 zum Theil von F. Latendorf und Karl Koppmann.

Von Jul. Rvelt († 1879) erschienen zwei Aufsätze:

- a) Ueber den Namen des Dominicanerinnenklosters Gahläa.357
- b) Ueber den ON. Paderborn. 358

Was schon Mitte des 18. Jahrh. Falke versuchte: die in den Traditiones Corbeienses enthaltenen ON. zu erklären, hat mit grösserer Treue und besserm Erfolg H. Dürre zu Wolfenbüttel geleistet. <sup>859</sup> Bei dieser 'Erklärung' handelt es sich zwar mehr um Ortsbestimmung, Identificirung, als um etymolog. Deutung; aber diese gewinnt zum mindesten eine gute Grundlage. — Auf Grund urk. Formen erklärt Verf. den Namen der Homburg, <sup>360</sup> bei Holzminden.

Der ON. Altona, erst 1538 erwähnt, aber immer noch streitig, wird mehrfach besprochen. Von den beiden üblichen Ableitungen 361 scheint das 'allzunah' obzusiegen; Karl Koppmann 362 verficht sie nicht übel gegen E. H. Wichmann. 363 Altena, wie Alteveer = allzufern und Pasveer = eben weit genug, sind in Nieder-Deutschland mehrfach für Wirthshäuser üblich; 361 nach der Tradition ist aber der Nachbar Hamburgs wirklich aus einem Wirthshaus erwachsen, und eine Beschwerde der Hamburger Handwerker über die neue Concurrenz (1548) ist urk. bezeugt.

H. Schulze bespricht<sup>365</sup> den Namen *Jammerholz*, im Kreise Dannenberg.

Ein Aufsatz von Alb. Mucke 366 ist betitelt 'Zur deutschen, insbesondere westfälischen Ortsnamenkunde'.

- H. Handelmann, 'Einige ON. in Norder-Dithmarschen', 367 will einige Hypothesen, welche K. W. Nitzsch für die Urgeschichte des Landes aus ON. abgeleitet hat, berichtigen.
- C. Walther findet 'Spuren der Aenenen' in den holstein. ON. Innien, Ehndorf, Einfeld. 368

Ueber die schleswigschen ON. Riepen, Tondern u. a. schrieb M. Nissen. 359 Ob auch . . . Horns' Aufsatz 'Appellative unter ON. 1370 diesem Gebiete angehöre?

Der ON. *Dessau*, urk. 1213 *Dissome*, unzweifelhaft slaw., wird durch Frz. Kindscher,<sup>371</sup> der an eine Kürzung aus *Derizowe*, *Dirzowe* denkt, als Birkenfeld, durch M. Fraenkel als Eibenort<sup>372</sup> erklärt.

Es handelt ferner:

- a) Archivrath Ed. Jacobs über die früheste Erwähnung der noch bestehenden Ortschaften des Herzogthums Magdeburg.<sup>373</sup>
- b) Lehrer Aug. Reabe über die ON. zwischen Elbe, Saale, Bode und Sülze. 274

'Im Anschlusse an den verdienstvollen Aufsatz' des Hofraths Wilh. Hoeins in Dessau: 'Die Alterthümer Anhalts', 275 wo schon Egil, Gesch. d. geogr. Namenkunde.

gelegentlich manche alte Namenformen oder das Jahr frühester urk. Erwähnung eingeflochten sich finden, bietet Pfarrer Th. Stenzel in Dohndorf eine dem Cod. dipl. Anhaltinus enthobene Uebersicht urk. Formen, die ab 936 beginnt und 352 Nummern zählt,<sup>376</sup> und Inspector H. Zurborg in Zerbst giebt einige alte Formen niederdeutscher (Personen- und) ON.<sup>377</sup>

l'astor Karl Schulze erklärt <sup>878</sup> in einem Aufsatze 'Bedeutung der Namen einiger anhalt. Ortschaften und Wüstungen vor dem Harze' 20 ON. an der Hand urk. Formen, mit Anlehnung an Förstemann, meist annehmbar, in einem spätern, betitelt 'Bedeutung der Namen der auf dem anhalt. Harze befindlichen Gowisser, Berge, Thäler, Forst- und Feldorte etc.' eine grössere Zahl, unter 84 Grundwörter gruppirt, mit vielen willkommenen historischen Angaben, z. B. für Alexisbad. <sup>879</sup>

G. Hertels 'Strassen- und Häusernamen von Magdeburg' 380 sind die vermehrte neue Auflage der Arbeit C. Janicke's.

Am fünften deutschen Geographentag, Hamburg (1885), erläuterte Oberlehrer D. Rohde, besonders an vielen Beispielen aus der Umgegend Hamburgs, die so häufig falsche Auslegung der ON.<sup>381</sup>

## VI. Oesterreich-Ungarn.

Es ist das Geschick der vielsprachigen Austria, dass die buntgemengten Volkselemente, in dem Streben, das nationale Gepräge zu wahren und zur Geltung zu bringen, auch auf dem historischlinguistischen Gebiete manches für und wider zu erörtern haben, sowie dass jene Tendenzen mitunter über Gebühr in diesen Discussionen sich geltend machen. Der Kampf belebt sich noch um ein weiteres Element, wenn auch die längst schlafen gegangenen Kelten aus ihrer Ruhe aufgescheucht werden und, den Lebenden gegenüber, Ansprüche erheben, welche die nüchterne Forschung ihnen nicht zugestehen kann. In diesem Widerstreite ist es dann eine um so wohlthuendere Erscheinung, wenn ein Meister, wie der Academiker Franz Miklosich in seiner Abhandlung 'Die slaw. ON. aus Appellativen den rein-sachlichen Standpunkt vertritt. 'Manche, deren vermeintlicher Patriotismus ihr kritisches Urtheil weit hinter sich lässt, dehnen die ehemaligen Wohnsitze slaw. Völker weit über die Grenzen des Gebietes aus, das sie nach dem Zeugniss der Geschichte inne hatten' - im Munde eines Slawen goldene Worte, die der berühmte Slawist mit trefflichen Beispielen belegt.

Bald nachdem J. V. Göhlert die Kelten sprachlich und räumlich über Gebühr bevorzugt hatte, 383 erschien A. Sembera's Aufsatz: Wo lagen die beiden Autenthaltsstätten des h. Severin, und ist Faviana das heutige Wien oder nicht? Dieser Aufsatz berührt das toponomastische Feld weit stärker als der antiquarische Titel vermuthen lässt, einerseits weil der Name Wien erörtert wird, anderseits weil er in dem Resultate gipfelt: 'Es haben die meisten Flüsse, die höchsten Berge, die ältesten Burgen und sehr viele Städte und andere Ortschaften in Nieder-Oesterreich bis zum heutigen Tage entschieden slaw. Namen, welche nur von ursprünglichen Bewohnern, als den Herren des Landes, und nicht etwa von den im Mittelalter sporadisch in das Land gezogenen böhm. Colonisten, herrühren können (p. 87f.).

Auf die beidseitigen Uebergriffe antwortete Matth. Much in einem Vortrage, der am 12. und 18. Jan. 1872 im Verein für Landeskunde Nieder-Oesterreichs gehalten und dann in dessen Zeitschrift gedruckt wurde: Ueber ON. in Nieder-Oesterreich. 385 Der Aufsatz verbreitet sich zuerst über Entstehung und Form, sowie die organische und unorganische Umbildung der ON., und die unverständlich gewordenen Formen, deren Erklärung unnöthiger Weise so oft im Kelt. und Slaw. gesucht wurde, führen den Verf. auf die Streitfrage. Gegen Göhlert räumt er gern ein, dass in dem behandelten Gebiete kelt. ON. vorkommen; allein er findet, dass sein Vorgänger viel zu weit gegriffen habe. Er nimmt die Auslaute -ing und -arn, meist auch -icha, -eza, -isa, sowie natürlich auch die Formen mit reut, brunn... für die deutsche Namenbildung in Anspruch und weist damit die weitgehenden Schlussfolgerungen seines ersten Gegners ab. Dann wendet er sich gegen Sembera's Aufsatz, der 'bei den heutigen Verhältnissen durch den Beisatz 'als Herren des Landes' den Anschein einer Tendenzschrift hat', und zwar fusst der Gegenbeweis auf historischen sowohl als toponomastischen Thatsachen. Es ist wohl auch hier — wie Verf. übrigens zum voraus annimmt — nicht alles Vorgebrachte unanfechtbar, und der Verf. sieht dem Nüchternen auch gar zu viele Nixen und Elfen; aber die kelt. und slaw. Uebergriffe sind offenbar mit Geschick abgeschlagen. Ein unblutiges Nachspiel zeigen die beiden Artt.: 'Zur Abwehr'. 386 und 'Entgegnung auf die Abwehr'. 387

Um diese Zeit schien die Wiener Geogr. Gesellschaft von gewissen Keltenfreunden besonders eifrig umfreit worden zu sein. Auch der 'durch sein kelt. Wörterbuch bekannte' W. Obermüller lieferte ihrer Zeitschrift zwei Aufsätze:

- a) Die kelt. Wanderungen und die heutigen europ. Völker, 388
- b) Zur Abstammung der Magyaren. 389

Für die geschichtliche Seite der oben berührten Streitfrage will O. Kämmels Werk 390 als Führer dienen. Es weist, vielfach auf ON. gerstützt, nach, wie die Landschaften, welche den historischen Kern der Monarchie gebildet haben, durch die deutsche Herrschaft und Colonisation aus slaw. zu deutschen oder halbdeutschen Ländern geworden sind. Auf diesen Gegenstand tritt des Verf. Aufsatz 'Die slaw. ON. im nordöstlichen Theile Nieder-Oesterreichs' noch näher ein. 391

Mor. Aug. Beckers Ortslexikon 392 beschäftigt sich auch mit der Erklärung der ON.

Stark in Vermuthungen, geschichtlichen und sprachlichen, bewegt sich der Pfarrer Leop. Kasper: Erklärung einiger ON. — Beitrag zu einem historisch-topographischen Lexikon von Nieder-Oesterreich.<sup>293</sup>

Der um Förderung des erdkundlichen Unterrichtes mehrfach verdiente Seminarprofessor A. E. Seibert in Bregenz wollte die Lehrerwelt für die Namenforschung auch dadurch interessiren, dass er, nach Ad. Ficker (125) und O. Kämmel (243) eine Auswahl 'kelt. und slaw. ON. in Ober-Oesterreich' zusammenstellte und mit einer guten Orientirung begleitete. — Ein früherer Aufsatz bespricht den im Innviertel häufigen Ausdruck Hofmark.

Die Streitfrage Graz oder Gräz? hatte schon wiederholt die betheiligten Kreise erregt und ist neuerdings wieder berührt worden. Ein —r, in sprachlichen Dingen offenbar nicht unbewandert, hat, unter Berufung auf Sprachgesetz und Sprachgefühl, für ein ideales Gräz Partei genommen 396 und den Germanisten Adalb. Jeitteles (geb. zu Wien 1831, vom Lehramt zum Bibliothekdienst übergegangen, seit 1874 Vorstand der Universitätsbibliothek in Innsbruck) zu erneuter Untersuchung veranlasst. 397 Derselbe zeigt, dass das Sprachgefühl mit der Orthographiefrage nichts zu schaffen hat und die Veranlassung zur letztern heutzutage, wo der Gebrauch sich für a entschieden hat und in der Stadt selbst niemand mehr Gräz spricht und schreibt, 'vollständig antiquirt und eben so unberechtigt als müssig ist'. Dabei wird eingeräumt, dass seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. die Schreibung mit e, ä, ae die vorherrschende geworden ist, aber auch eben so fest behauptet, dass trotz alledem die mundartliche Ausprache immer die mit a war; ja diese Form tritt auch im schriftlichen Gebrauche seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. 'immer mächtiger in den Vordergrund'. Nun ist aber unbezweifelt das slaw. Gradec die Ur-, Gräze, Gräz eine später aufgetauchte Nebenform, und mit jener stimmt der Sprachgebrauch der Bewohner. Zum Schlusse erklärt sich der Verf. 'unbedingt für z, indem das a darin gedehnt gesprochen wird und demzufolge nach orthographischen Regeln kein tz statthaben kann'.

Unter Vorlage des Sachverhalts zeigt J. J. Egli, dass in dem frühern Stadium des Streites (122 ff.) die Schreibung mit tz, jetzt dagegen die mit z wie selbstverständlich erscheint, zwischen 1850 und 1870 sich also ein orthographischer Wechsel vollzogen habe. über den noch keine Auskunft vorliege. Er wünscht insbesondere zu erfahren, ob das z durch amtliche Verfügung oder durch die Volksstimme gesiegt habe. Die Frage, für die Veröffentlichung in einer österreich. Zeitschrift bestimmt, fand ihre durch bibliograph. Zeugnisse belegte Beantwortung durch den ortskundigen Prof. Krones, 398 dahin gehend, dass der Uebergang von tz in z, auch im Amtsstil, wohl ein allmäliger, unbewusster gewesen, von einer autoritativen Feststellung des letztern ihm nichts bekannt sei.

In wesentlich Instorischer Skierer beleuchtet Professor F Kround in Graz die ON. der Ober-Steiermark. So good Vor, note dem Weit Einleitendes, eine auschanliche Todersicht von der Fohre der Volksschichten, die hier über einander liegen, der keltsch-römischen, der slawischen und der deutschen. Die erstere hat sich nur in wenigen ON orhalten, eine Weit gebesche Anzahl ist slawisch, namentlich in den Thalläufen, denen von dem schicht he siedelten Unterlande her die Colonisation in das Gebirge hunauf folgte, pollencht 450 an Zahl, und die deutschbürtigen, vorzugsweise von dem Hohen und Wurdeln der innern rauhen Gebirgswellt, sind ungefähr 10 mal zahlnechen. Desse deutschen Namen werden, weil Verf. auf die Deutschweitung des steuenmärkenden über landes den Hauptton legt, besonders ausführlich besprochen. Sie eine theile von der Bodengestalt, vom Wasser, von dem Culturbestande, dem Ahma, der Uter physiognomie, von Pflanzen und Thieren, von wirtbschaftlichen, miehelm under nationalen Verhältnissen, von Schutzheiligen ete, entlehnt. Sie ungden in alphabetischer Ordnung aufgeführt, durch urk, Formen belegt und abelitlich mehrt eit treffend gedeutet. Der Aufsatz gehört unter die wohlgeneffen und zweitbeutgen Beiträge, und aus so kundiger Foder haben Ausspritche, wie

Die ON. bleiben oft die einzigen Führer im Dunkel der Vergangenheit, und wie mit einem Schlage vermag die richtige Deutung und Verknüpfnug gehinhet Kamen einen Ausweg dort zu entdecken, wo annat annh den hernfannigh Forscher jede schriftliche oder mündliche Ueberlieferung im Atlaha ikaut (p. %) oder:

Die OH. lassen uns die arsprüngliche Beschaffenheit den Andens arkennen Die bunte Mannigfaltigkeit der Ursachen einer Ortsegehadung findet zu den OH. ihr Spiegelbild, und nicht seiten vermögen wir zum der bistehheit der letztern in verschiedenen Ländern deren Besiehungen unter einunder uns dem Geziehtspunkte der Colonisation zu entrüthenen (; 1)

ihren ganz besondern Werth. Bohön sagt der Vert am Behlasse in 1811,

Das Studium der stelermärk. CN. ist keine Wertkhauberei, es 191 ein Wightiger Beheil der zichtigen Erkenntnies fer Vergengenheit: meere Landes. In den wechselnden Erzieten, in der kunten Phile der IN episgeit: sich die hiererische Völkenschichtung: für nationales Ooprige, die Ansterbringenseise in ihren glig nischen und socialen Verhältnissen ab: ein Scheit Geschlichtsfehm millt und Gestellen Bengen.

Auf demseihen Gehiere und zurm mehrfich ehreite kond wegen sien Karl Dehnigner (1800) quellenmüssige Beiteiten zu ihr germ siew, und kett. Bildungen unter charden

Frür Refiler gehraft in apparational above a trace of the second and the second as the

ment the artitle of the description of the ment the artitle of the ment the artitle of the ment of the

Ein sucharz der einen der Aberen der Staten der Aberen der Aberen

würdige und sprechende Denkmale, welche die grosse Zeit der Römerherrschaft hier zu Lande hinterlassen hat, vermehrt und erklärt von Dr. L. Steub, 'dem Meister der alpinen Ortsnamenforschung'. Engadein, bei Berchtesgaden, stehe für Rangedein, runchetting, sowie Angedair, im Ober-Innthal, für Rangedair, runcatura, während das bündn. Engadin, urk. Eniatina, von dem Volksnamen Oeniates stamme.

In 'Das Wasser in salzburg. Flur- und ON.'404 ordnet und erklärt der eben genannte F. V. Zillner, indem er das Wasser betrachtet: als Ursache der feuchten und nassen Orte, als stehendes Gewässer, in Bezug auf seine Rinnsale, als rinnendes Wasser, eine grosse Zahl ON., doch meist nur nach dem 'Grundwort' und mit urk. Formen, deren Datum gewöhnlich zu jung ist, um der Deutung viel zu nützen. — Derselbe Autor behandelt \*\*05 'Busch und Baum, Wald und Au in salzburg. Flur- und ON.' in übersichtlicher Darstellung, die geeignet ist, den Reichthum zugehöriger Ausdrücke aufzuzeigen.

Jul. Strnadt bietet, unter dem Titel 'Etymologisches aus dem Salzkammergut', den Nachweis, dass der *Chranabit*- urspr. *Chreimhill-Sattel* geheissen.<sup>406</sup>

'Ueber Orts- und Personennamen in Krain' hat Luschin v. Ebengreuth gehandelt.<sup>407</sup>

Auch in Tirol lebt die von Steub gepflanzte und durch alle Phasen so warm gehegte und gepflegte Liebe zur Namenforschung noch frisch, und sie hat uns zunächst, aus der Feder eines Berufenen, des Landes-Schulinspectors Chr. Schneller, eine treffliche Gabe gereicht: 'Ueber Ursprung und Fortgang der rät. Namenforschung', 408 willkommen, um über eine viel beregte Frage mit Sachkenntniss und mit unmittelbarer Anschaulichkeit zu orientiren. Auf die Muthmassungen der Aeltern, die theils für kelt., theils für etrusk. Urbevölkerung sprachen, folgt — in pietätvoller Darstellung — L. Steub, 'der eigentliche Urheber und Vater rätischer Namenforschung', mit seinem Rasenenthum und in der wenigstens theilweise eingetretenen 'Bekehrung', dann die Schriften Anderer, die dieser Bekehrung theils vorangingen, theils nachfolgten. 'Wie die ganze Frage jetzt steht, ist es unzweifelhaft der Romanismus, welchem auf dem Gebiete tirel. Namenforschung noch das grösste und wichtigste Stück Arbeit zufällt... Die Zahl der noch bis heute erhaltenen, urspr. rätischen Namen kann im besten Falle nur eine ziemlich geringe sein'.

Weiteres Licht werfen auf diesen Gegenstand die von Ign-Vinc. Zingerle (geb. zu Meran 1825, erst Gymnasiallehrer, dann Prof. der deutschen Sprache und Litteratur zu Innsbruck) und K. Theod. v. Inama-Sternegg (j. Hofrath in Wien) herausgegebenen Tirol. Weisthümer.<sup>409</sup>

Auch der Altmeister selbst, L. Steub, tritt wieder auf den Plan. Sein Büchlein 'Onomatologische Belustigungen', 410 ernster als der

Titel, bietet volksthümlich-anregend geschriebene Plaudereien, zunächst für den Tiroler Boten' bestimmt, um ein paar scherzhaften Herausforderungen, die an die 'Rätologen, Romanisten und Namenbändiger gerichtet worden, zu antworten, aus reichem Wissensschatze rasch hingeworfen, aber warm in der alten Liebe, die der Verf. seit 40 Jahren so oft dem Lande Tirol und den fremdsprachigen Tirolernamen bezeugt hat. Während er früher viele jener undeutschen Klänge aus dem Rasenischen ableiten wollte, so giebt das neue Schriftchen lauter roman. Etymologien, und an den rät. Namen geht der Verf. 'mit ehrfurchtsvollem Schweigen vorüber'. — Immer geistreich und anregend, immer noch streitfertig und selbstbewusst, bindet er einige vereinzelt erschienene Studien zu einem bunten, reichhaltigen Strauss. 411 Diesem vergisst er nicht, die zarten Blumen, die er einst seinem Ehinger Antipoden (213) gepflückt, gewissenhaft mit einzulfechten. Sachlich beweist das Büchlein, dass nach allerlei Irrgängen die rät. Namenforschung auf gedeihlichem Grunde angelangt ist. Im Rückblick auf seine fruchtbare Musse bietet der betagte Verf. seine Sammlung kleinerer Arbeiten, als: Sammlung kleinerer Arbeiten, als:

1) Die Entwickelung der deutschen Alpendörfer (p. 1-37), 2) Onomatologische Belustigungen aus Tirol (p. 38-77), 3) Zu den oberdeutschen Familiennamen (p. 78-85),

4) Ueber die Rechtschreibung der ON. (p. 86-94),
5) Die tirol. Weisthümer (p. 95-103),
6) Zum Oberdeutschen Flurnamenbuch des Herrn Dr. M. R. Buck (p. 104-122),

7) Die roman. ON. im Herzogthum Salzburg (p. 123—139), 8) Das Deutschthum in Welschland (p. 139—142),

9) Der Name von Sterzing (p. 143—148),
10) Vulpmes oder Fulpmes? (p. 149—153),
11) Ueber die ON. in Ober-Bayern (p. 154—159),
12) Tirol. Familiennamen (p. 160—164),
13) Abermals von Herrn Dr. M. R. Buck (p. 165—167).

13) Abermals von Herrn Dr. M. K. Buck (p. 165—167).

Hier fallen einzelne dieser Nummern ausser Betracht, die polemischen (6, 13), die stofflich abseits liegenden (3, 12), die Bücheranzeigen (5, 11), eine schon besprochene (2) und eine im orthographischen Abschnitt zu besprechende Studie (4); einzelne wollen die von Andern gebotenen Etymologien berichtigen oder die Sette und Tredici Comuni auf die Langobarden zurückführen (8, 9, 10). In No 1 giebt Verf. eine Geschichte der tirol. Colonisation, im Sinne der 'Rät. Ethnologie' (181), mit den drei Schichten der Räter, welche nur die dem Anbau günstigsten Thalgründe einnahmen, der Romanen, die bis in die innersten Winkel vordringend den Urwald rodeten und für ihre Ortsgründungen alle möglichen Ableitungsformen des Verbs runcare — ausreuten anwandten, und der Bajuvaren, Ableitungsformen des Verbs runcare — ausreuten anwandten, und der Bajuvaren, jener 'Nesthocker', die wenige Orte mehr zu gründen brauchten, aber das ältere jener 'Nesthocker', die wenige Orte mehr zu gründen brauchten, aber das ältere Element fast gänzlich aufsogen. Die Darlegung weicht also von den Ansichten des frühern Innsbrucker Professors K. Theod. von Inama-Sternegg (246), welcher die Colonisation, als von der Höhe in die Thäler herabgestiegen, den Bajuvaren zuschreibt, <sup>411a</sup> radical ab: Die bajuvarische Besitznahme fasst der eine als 'Occupation einer wohlbevölkerten Provinz', der andere als Urbarisrung einer quasi Wildniss. Kein Zweifel, die Vertheidigung der 30 jährigen Anschauungen, gegenüber der neuen Theorie, ist, insbesondere auch unter Beizug der ON, mit Glück geführt; sie wäre wohl noch wirksamer, wenn der Verf. in weniger 'gereiztem Tone' spräche. — Auch für Salzburg (7) wird, und zwar wieder an einer Reihe roman. ON., eine Periode röm. Ortsgründungen nachgewiesen.

A. Unterforcher erklärt<sup>412</sup> nach einer guten geschichtlichen und sprachlichen Einleitung ON. aus dem noch wenig bearbeiteten Pusterthal. Er lehnt sich dabei an L. Steub. Das strenge Urtheil, welches meine 'Vorgeschichte' über dessen Leistungen gefällt, 13 veranlasst ihn, etwas unsanft mit mir umzugehen 14; allein die Wärme, mit welcher die Verdienste des Vorgängers gezeichnet werden, ehrt beide gleichermassen, den Meister wie den Jünger. Die Hoffnung, dem letztern auf unserm Felde wieder zu begegnen, hat sich rasch erfüllt: Die 'Romanischen ON. aus dem Pusterthale 116 sind eine wackere Sammlung von (circa 450) Namendeutungen, eignen und entlehnten. Es sind freilich manche derselben noch fraglich, die Grosszahl ohne urk. Formen; aber auch diese Arbeit macht den Eindruck, dass die tirol. Romanisten auf gutem Wege sind.

J. Prinzinger bestreitet, 416 dass sich Tauern auf die höchsten Spitzen anwenden lasse. Der altneue Tauernbegriff sei eine Versündigung an der Landes- und Volkssprache, welche mit jenem Worte nur bestimmte Einsattelungen belegt. 'Die Fels- und Eisspitzen des Gross-Venedigers T. zu heissen, ist eine Ungeheuerlichkeit'. Für die Etymologie sind wir auf des Verf. frühere Arbeiten verwiesen. 417

In Joh. Alton 418 haben die ON. des rätorom. Gebiets der Ostalpen einen kundigen Bearbeiter gefunden. Er findet sie überwiegend romanisch, mit 'sehr wenigen' rätischen und mit einer Anzahl deutscher gemischt. Die sprachliche Einführung (p. 3—24) bespricht zunächst die Lautlehre der ostladin. Dialecte und dann die Bildung der ON. des Gebiets. Im allgemeinen herrschen die descriptiven Namen oder die Appellativa; die wichtigsten Etyma, alphabetisch geordnet, sind antrum, aqua, campus, casa... Viele der ON. sind nach Pflanzen und Thieren, nach der Localbeschaffenheit, auch nach dem ehemaligen Besitzer ertheilt. Eine starke Rolle spielen die zahlreichen und verschiedenartigen Suffixe. Etwa 800 ON., in alphabetischer Ordnung, werden kurz, leider ohne Anwendung der 'Realprobe', erklärt.

Die Schrift, in welcher Bart. Malfatti (geb. zu Masi, Trentino, 1828, auf in- und ausländischen Universitäten zum Juristen, hauptsächlich für canonisches Recht, die Rechtsgeschichte und Statistik, herangebildet, aber von Jugend auf historischen Studjen ergeben, seit 1860 Prof. der Geschichte, dann der Geographie an der Academie zu Mailand, seit 1878 in Florenz) die alten und neuen Dialekte des Trentino beleuchtet, <sup>419</sup> betritt gelegentlich auch das toponomastische Feld. Ebenso desselben Verf. Schriften über die trident. Grenzen <sup>420</sup> und Burgen. <sup>421</sup>

Geleitet von der 'festen Ueberzeugung',

dass die Namen nicht selten die älteste Geschichtsquelle der Orte sind, dass sie allein noch reden, wo Papier und Pergamente schweigen,

unterstellt Ludw. v. Hohenbühel, in 'Untersuchungen über den tirol ON. Igels, 422 sämmtliche acht darüber aufgestellte Ableitungen einer Kritik und giebt dann seine eigne, v. colliculus oder monticulus = Hügel, Bühel. Er denkt sich als Urform intra oder ad monticulus = zwischen oder an den Hügeln, wie denn der Ort 'wirklich von Hügeln rundum eingefasst ist. Die kleine Schrift hat in mir den alten Eindruck erneuert, dass wir neben den Gruppenarbeiten, die oft, wie im Fluge, ganze Namenserien passiren, dringend auch der monographischen Prüfung einzelner Objecte bedürfen.

Die rätische Namenforschung hat wieder einen hervorragenden Beitrag erhalten. M. R. Back \*\*\* ist überzeugt, dass die 'Denksteine der uralt-rät-etrusk. Zunge', als welche man die Namenräthsel lange betrachtete, ihre Erklärung noch finden werden. Sie sind . . . weniger desshalb unverstanden geblieben, weil sie etwa einer unbekannten Sprache angehören, als vielmehr darum, weil sie, obwohl zum grössten Theil Kinder der lat., beziehungsweise roman. Mutter, von roman. Völklein, die alles Schriftthums entbehren, die die Formen ihrer Mundarten früher niemals fixirten und ihre Muttersprache durch alle möglichen Sprachbequemlichkeiten verunstalteten (Aphärese, Synkope, Metathese etc.), schon sehr früh in ihrem urspr. und klaren Wortgefüge unkenntlich gemacht worden sind'. Verf. ist zu der Ueberzeugung gekommen, dass in Rätien die Zahl der vorroman. Namen nicht grösser ist, als die der vordeutschen in Schwaben und Bayern und dass sich überdies in dem Wortschatze der rätoroman. Mundarten keine Spur einer vorlat. oder vorroman. Sprache vorfindet, 'also nichts, was man alträt, etrusk, rasen. oder kelt. nennen könnte', dass ferner die frühesten Sprachreste der Rätoromanen mit der lingua rustica der späten röm. Kaiserzeit zusammenfallen, die rät. ON. also stets an der Hand der Grammatik der rätoroman. Mundarten untersucht und so in ihre urspr. Form zurückgebracht werden müssen. So hat denn auf diesem Wege der unermüdliche Forscher über 550 dieser räthselhaften Gestalten in Angriff genommen, viele sicher gedeutet, viele wenigstens beleuchtet und zur Lösung vorbereitet, überall durch die Fülle beigezogenen Vergleichsmaterials angeregt und den Umfang der noch zu lösenden Fragen geoffenbart. Er hat den Stoff gegliedert: a) ON. aus Personennamen (p. 210—227), 1) aus der röm. Zeit, 2) aus der roman. Zeit, b) ON. aus Appellativen (p. 228—278), c) Rät. Flussnamen (p. 279—289).

Der Name der Donau wurde besprochen:

- a) von Max Müller. 194 Gegenüber der von Zeuss vorgeschlagenen kelt. Ableitung v. dána. dan = stark, ungestüm, macht er auf die von den Alten selbst aufbewahrte Bedeutung 'wolkig, schneeig' aufmerksam und erinnert dafür an skr. dánu = Regen, Feuchtigkeit, also dass dánava = von Wolken oder Schnee gespeist wäre, sowie an zend Asdanu = rascher Fluss, dem nach den Gesetzen des Lautwechsels die griech. Form ἐριδανός entsprechen würde.
- b) von K. Müllenhoff, 425 der die ächte Form Danuvius, nicht Danubius, wie Zeuss ableitet: v. adj. dânu = fortis und in der Verdeutschung Tuonouua, slaw. Dunavi, Dunavi, ein Zeugniss dafür findet. 426
- c) von M. R. Buck, 427 ebenso: 'der reissende ein Epitheton, das man schwerlich erst im Keltencollegium auf der Wiese bei Eschingen ausgeklügelt und durch reitende Boten thalabwärts kund und zu wissen gethan hat'.

Den Flussnamen Morava, March, betrachtet Osw. Koller 488 i Umbildung der deutschen Grundform mar-aha, deren erster Bestandtheil in d Flussnamen Marus selbstständig auftrete. Eine Besprechung 120 bezweiselt d ächt deutschen Ursprung und schreibt den Namen den Daken zu.

Prof. Jos. Palacky, an der Prager čech. Universität, sucht von Frz. M. Pelzel für *Prag* (42) beigezogenen 'Wasserfall'

Stromschnellen der Moldau, die bei Branik beginnen und bei Troja enden. 'Porphyrriffe durchziehen hier das Flussbett, das im weichen silurischen Thonschiefer sich auch auf härtere Quarzitriffe stützt; diese blieben in der Bruchfalte unausgewaschen, und auf ihnen stehen die Prager Wehre. Nicht die im Sommer fast austrocknende Brusnice, sondern die Moldau war es, die nach der Hypothese Krejči's (in der 'Landesdurchforschung Böhmens') die Slawen an die südruss, porogi erinnerte. Bei Modřan sieht man, dass das Wasser einst bis 20m höher stand, ehe es die Riffe ausgewaschen'.

Gründlich und reichhaltig, wie seine frühern Arbeiten, ist des Pariser Generals Th. Parmentier ungar. Vocabular für franz. Leser, mit lehrreicher Einleitung und 552 alphabetisch geordneten Wortformen, denen meist eine Mehrzahl Eigennamen als Beispiele angefügt sind, im ganzen vielleicht gegen 2000.

Das bekannte Zerwürfniss mit H. Kiepert veranlasste den Präsidenten der ungar. geogr. Gesellschaft, Prof. Joh. Hunfalvy, zu der Erörterung 'Die magyar. ON. und Herr Prof. H. Kiepert'. Er hält die Thatsache aufrecht, dass einst die 'Wiener Bureaukratie' mehrfach die ungar. ON. germanisirte und deutsche Carten und Bücher mit Vorliebe solche Formen, oft sehr fehlerhaft, fortgebrauchen; dagegen 'haben die Budapester Patrioten keinen magyar. oder magyarisirten ON. in der Gegenwart erfunden'. Wohl sind mit der Zeit manche deutsche Neben-, aber noch viel mehr magyar. ON. abgekommen, wo die Nationalität geändert hat. Von einer Absicht, alle deutschen ON. zu tilgen, sei keine Rede; aber für die 'altehrwürdigen' magyar. Städtenamen entscheide das historische Recht. 'Die meisten, ja fast alle ON. in Ungarn und Siebenbürgen hatten urspr. einen magyar. oder slaw. Klang; . . . die deutschen Namen sind erst viel später entstanden'. Die lat. Geschäftssprache früherer Zeit hat die latinisirten ON. durchaus von den ungar. Formen abgeleitet. Dass der heutige amtliche Verkehr lediglich die magyar. ON. kenne, sei natürlich, da das Magyar. als officielle Landessprache gelte. 'Ob die Berliner statistischen Tafeln und die preuss. Poststempel auch die poln. Städtenamen der ehemals poln. Provinzen enthalten':

Als Illustration dieser Sachlage erfahren wir, 432 dass im Comitat Zólyom, mit Genehmigung der Regierung, die Namen von 111 Gemeinden geändert wurden nach dem Vorschlag der Municipalität, welcher 'gerecht und nothwendig' erschien, die mit Zeit und Umständen veränderten Namen zu magyarisiren. Die Generalversammlung des Comitats, abgehalten am 20. März 1885 zu Beszterczebánja, hat die Vorschläge angenommen. Ein Theil besteht aus historischen Namen, ein anderer aus 'gelungenen Uebersetzungen'. Nach drei Jahren Uebergangszeit werden die neuen Namen im amtlichen Gebrauche allein gelten.

Der in das transsylvanische Bergland verpflanzte deutsche Vorposten, der so zähe und treu an der ererbten Eigenart festhält, hat einen tüchtigen und gewissenhaften Namenforscher erhalten: in dem

Rector des Mühlbacher Untergymnasiums und der damit verbundenen Lehranstalten, J. Wolff. Derselbe hat zunächst in drei Schulprogrammen 'Deutsche ON. in Siebenbürgen' behandelt.433 Es ist dies offenbar ein äusserst schwieriges Gebiet, wo neben deutschem und magyarisch. auch roman. und slaw. Sprachgut sich eingedrängt hat und gerade deutsche Namen mit Willkür umgestempelt worden sind. 'Etwas Nationalitätenpolitik ist immer auch mit den ON. Siebenbürgens und Ungarns getrieben worden; wiederholt - nicht allein heute - verfuhr man dabei mit gewaltsamer Rücksichtslosigkeit'. Rechnen wir noch hinzu den Mangel brauchbarer Vorarbeiten, speciell ausreichende Sammlungen urk. Namensformen,434 die obendrein oft nur 3, 4 Jahrhunderte alt sind, so wird des Verf. Unterfangen als ein viel Muth, Kenntniss, Fleiss und Liebe bekundendes erscheinen. 435 Wir sehen denn aus dem Verzeichniss der benutzten Litteratur, dass er wohl gerüstet begann. Er hat sich vorläufig auf die eine Classe der mit dorf zusammengesetzten ON. beschränkt; dies ist das in deutschen ON. Siebenbürgens am häufigsten vorkommende Grundwort, meist mit einem Personennamen, wohl demjenigen des Führers oder Hundertmanns, der Colonistengruppe oder auch des Eigenthümers der Niederlassung, verknüpft. Im ganzen sind 122 solcher Namen, nach alphabetischer Folge, unter Angabe der im Amtsgebrauch fixirten, der im Volksmunde gebräuchlichen, der urkundlichen und der fremdsprachigen Formen, unter Beizug von Analogien, einzeln erörtert, oft eingeliend, so dass mancher Name bis eine Quartseite und darüber einnimmt. Die Analogien, die aus der Fremde beigezogen wurden, sind mit Vorliebe aus den Rheinlanden entlehnt, wohin die siebenbürg. ON. ebenso wie Sprache und Sitte weisen.

Eingehend bespricht derselbe Autor die Flussnamen Ternave-Kockel, Aluta-Alt, Mieresch-Maros, 126 und es ist eine Freude, dem in bester Meister Schule herangereiften Forscher, den wir aus frühern Arbeiten achten gelernt, auch da zu folgen, wo man seine Anschauungen und Schlüsse nicht zu theilen vermag. Dies alles um so mehr, als wir ihm, was er von den Schwierigkeiten siebenbürg. Namenforschung sagt, aufs Wort glauben. Daher aber ist er auch höchst vorsichtig, und er begnügt sich vorläufig damit 'zu zeigen, dass der grössere Theil der landläufigen Etymologien falsch und unbrauchbar ist und wenigstens 'bei einigen unserer Namen nicht allein neue, sondern auch sichere . . . Resultate zu gewinnen.

Unter dem Titel 'Siebenbürg. ON.' liess er eine Reihe von Aufsätzen erscheinen, deren erste zwei mir nicht vorliegen, 437 wohl aber 3. Einsiedel 438 und 4. Seligstadt, 439 welches auf Grund urk. Formen als 'Ort, wo Salweiden stehen', erkannt wird.

Der Aufsatz 'Siebenbürg. Waldnamen' 140 giebt 'einige Auszüge' aus einem Vortrag, der (1882) mit Hülfe der Flurnamen zu zeigen versuchte, dass der sächs. Königsboden zur Zeit der ersten deutschen Besiedelung noch immer, wie das alte Germanien zu Tacitus' Zeit, 'ein Land voll düsterer Wälder und garstiger Sümpfegewesen. Das Wort Wald ist den siebenb.-deutschen Mundarten nahezu fremd'; man sagt Busch und Holz, Hart und Hagen, Horst und Strut, Loch und Wit, Schachen, Strauch, Reis etc., zum Theil in abweichendem Sinne. Besonders gründlich ist 'der deutsche und die nichtdeutschen Namen Hermannstadts'. Das sagenhafte Pfaffenhausen, von wo einst Mönche zum Messelesen nach Meschen-, eig. Messendorf, rekommen, steht im siebenbürg. Urkundenbuch als

Meschen-, eig. Messendorf, gekommen, steht im siebenbürg. Urkundenbuch als Popteluky. 412

Eben derselbe Autor beleuchtet die ON. Poplake, Kockel, Heidendorf, Käppes und Käppesbåch. 444
Von seinen 'siebenbürg. Flur-, Bach- und Waldnamen' finde ich citirt:
2) Harbach, 3) Grål, 4) Entstehung neuer Namen. 445

A. Rössler erklärt 446 Siebenbürgen nicht aus den 7 sächs. Burgen, sondern aus dem Flussnamen Cibin. Von diesem Flusse hiess Hermannstadt, das frühere Landeshaupt, Cibinium, j. noch rum. Sibin, mag. Szebény, als fester Ort castrum Sibin, Sibinburg' und dies gab dem Lande seinen deutschen Namen.

Auch der berühmte ungar. Sprachforscher Paul Hunfalvy leitet. 447 in Berichtigung von Angaben Schwickers, Siebenbürgen, eig. Zibenbürgen, von der Burg Zibin des j. Hermannstadt ab. Im Mag. heisst es Erdö-el = Wald jenseits, daher das lat. Ultra- oder Transsylvania, der Bewohner Erdel-i, Erdel-i, Erdely. — Ihm ist Szék-el = Sitz jenseits, s. v. a. marchia.

Von G. Frdr. Marienburg erschien, in drei Serien vertheilt,448 'Zur Berichtigung alturk, siebenbürg, Ortsbestimmungen', Im letzten Art. 449 findet sich die Ueberschrift berichtigt, da es sich in der That mehr um Ortsbestimmungen als '-Benennungen' handelt, hier lediglich um die Frage, ob das alte Sebus in dem j. Mühlbach, mag. Sebes, zu suchen sei.

'Siebenbürgen als Bezeichnung des Sachsenlandes' hat auch F. Teutsch, 450 in einem Nachtrage R. Brandsch, 451 besprochen.

... Lotz behandelt den ON. Kelling. 452

Ein besonderes Unternehmen hat der Seminarprofessor A. E. Seibert in Bregenz angeregt: die Erklärung geogr. Namen Oesterreich-Ungarns, für Schulzwecke berechnet und in seiner Zeitschrift zu veröffentlichen. Anschliessend an die beiden Stimmen, welche in diesem trefflichen Journal die Namendeutung im Unterricht befürwortet hatten,453 wünschte er eine active Betheiligung am Werke der Namenerklärung seitens der Leser, wie denn eine andere verdienstliche That dieser Zeitschrift darin besteht, dass sie den Fragen nach Deutung und Aussprache einzelner geogr. Namen einen ständigen Platz einräumt. 'Von besonderer Wichtigkeit ist eine Erklärung geogr. Namen unserer vielsprachigen Monarchie, weshalb wir uns an mehrere Fachmänner mit der Bitte gewendet haben, diese Arbeit zu unternehmen'. Den ersten Beitrag, 'Erklärung ungar. Namen' 454 lieferte J. H. Schwicker in Budapest. Derselbe beschränkt sich, entsprechend der Tendenz der Zeitschrift, auf die in deutschen Hand- und Lehrbüchern vorkommenden rein magyarischen Localnamen und ordnet sie in Länder- und Gebiets-, Berg- und Thal-, Gewässer- und Ortsnamen. Der Onomatolog findet hier manche dankenswerthe Angabe, aber auch manche unbedeutende, zweifelhafte und missglückte, insbesondere jedoch zu wenig Bedacht auf sichere Motivirung, historisch-sprachliche wie physische.

In ähnlicher Weise folgte S. Franges, Erklärung südslaw., romän. und ital. Namen, soweit sie Kroatien, Slavonien, Dalmatien, das Küstenland, Süd-Ungarn, Siebenbürgen und Bosnien betreffen. 55 Er verwendet etwas mehr auf Motivirung und verwirft, gewiss ganz richtig, auch die Sage nicht.

Ein kleinerer Artikel 456 von E. Richter, Erklärung salzburg. Namen.

Diese Beiträge betrachtet J. J. Egli, 'Eine Stimme betr. die Erklärung geograph. Namen'. Last Er anerkennt das Lobenswerthe in Unternehmen und Ausführung, zeigt aber an Beispielen, wie viel höher eine wohlmotivirte Etymologie steht als die unbelegte Uebersetzung; im übrigen dringt er auf Citate, um die ganze Arbeit auch formell zu sichern. Betrafen solche Winke zunächst das 'wie', so besprach ein zweiter Theil Last das 'was' für solche Beiträge, insbesondere in dem Sinne, dass über den 'Nestern' die Hauptobjecte, Wien, Budapest, Ungarn, Oesterreich, Donau, Theiss, Maros, Karpathen, Sudeten... nucht vergessen, ja mit thunlichster Einlässlichkeit historisch beleuchtet werden möchten. Man soll nicht erschöpfen wollen. 'Wir sind nicht schuldig, auf einmal alles zu erklären; aber was wir geben, sei gründlich, abgerundet und vollständig, und dann muss es auch Freunde finden'.

Diese Stimme fand einen freundlichen Widerhall durch J. H. Schwickers eingehende Angaben über Magyaren, Budapest etc. Die Vergleichung der bis jetzt gewagten Deutungsversuche liefert erneuten Anstrengungen eine werthvolle Unterlage. 459

Inzwischen waren weitere Beiträge gefolgt: von Rud. Knaus, 'Erklärung tschecho-slaw. Namen'. 460 J. Wolff, 'Zur Deutung geogr. Namen Siebenbürgens', 461 giebt als tüchtiger, selbstständiger Forscher zuerst erwünschte Kunde von ältern Deutungen, die von den königlichen und bischöflichen Notaren oder von den Gelehrten und nicht gelehrten Chronisten 'verübt' worden. 'Nicht selten ist ein Stückchen Nationalstolz dabei mit im Spiele', und Ungarns 'Namenchauvinismus . . . hat eine Menge grundfalscher Etymologien auf seinem Gewissen oder doch in seinem Schutze'. Wir erlangen einen Einblick in die Schwierigkeiten, welche auf sprachlich so bestrittenem Gebiete wie die altösterreich. Länder die Namenforschung zu überwinden hat und lauschen mit erhöhtem Interesse der Erörterung der Ländernamen Dacia, Transsilvania, Erdély, Siebenbürgen, welch' letzterm vier Seiten eingeräumt sind.

Ein doppelt zeitgemässer Beitrag erschien von dem Wiener Gymnasialprofessor Fr. Umlauft. 462 Er erklärt eirea 100 meist deutsche ON. Nieder-Oesterreichs, in alphabet. Folge, mit Benutzung guter Hülfsmittel und unter Angabe urk. Formen, kurz und gut und giebt damit zugleich eine Probe seines Namenwerks. 463

In diesem österreich. Namenbuch begrüssen wir nämlich eine bedeutsame Leistung. Der als Geograph, speciell für die eigne Landeskunde, aber auch als Redacteur der 'Deutschen Rundschau für Geogr. und Statistik' auf das vortheilhafteste accreditirte Verf. hat mit diesem Unternehmen einen glücklichen Griff gethan und

ohne Zweifel die Anregung gegeben für eine Reihe Namenbücher, die auch in andern Ländern erscheinen werden. Wir wünschen nur, dass die folgenden Unternehmungen dieser Art in eben so treffliche Hände gelegt werden, wie dieser ihr Vorgänger, der mit dem Sinne des gewiegten Geographen die gerade bei der vielsprachigen Austria so wesentliche linguistische Ausrüstung und zugleich den echt-pädagogischen Tact für die Auswahl und Behandlung verbindet. Besonders eingehend sind die Namen der Kronländer, der Hauptstädte, der bedeutendsten Flüsse und Gebirge behandelt. 'Lücken und Irthümer' werden auch diesem verdienstvollen Unternehmen 'aufgezeigt' werden; das ist das Schicksal einer so weitschichtigen Sammelarbeit, und für den, der noch nichts geleistet, ist so süss die Gelegenheit, sich mit der Glorie des Besserwissens zu schmücken! wissens zu schmücken!

### VII. Die Schweiz.

Ueber die Landesnamen Schwyz und Schweiz haben geschrieben: Jos. Leop. Brandstetter, 464 Alb. S. Gatschet, 465 Vict. Jacobi 466 und J. J. Egli. 467 Der Luzerner Rector lässt nämlich seinen frühern Beiträgen (138) neue folgen, zuerst 'Schwyz und Stans'. Als 'Beitrag zur Lehre des Locativs' verbreitet sich dieser Aufsatz über jene alemann. ON., die auf s oder s ausgehen; die Endung erscheint als ein den Locativ ersetzender Genitiv, auch in dem urk. Suites, Suittes, dessen Stamm der Mannsname Suito, Suit, ist. Man erkennt, wie nahe der Verf. der Etymologie der Sage kommt, freilich ohne dass damit die Thatsache der letztern berührt sein soll. Es ist dies um so frappanter, wenn man, mit Gatschet, in der nahen Schwanau noch die Niederlassung von Suits Bruder Suen erkennen will. 'Mehr Schwierigkeiten bietet die Deutung des ON. Stans', den Verf. als den Genitiv des Mannsnamens Stan ansieht.

Der Verf. der 'Ortsetymolog. Forschungen' (128) verlässt seine dort (p. 20) gegebene Erklärung 'Brandstätte'. Schwyz ist ihm mit Soazza und Schwatz unstreitig ein und dasselbe Wort', aus mlat. sylvatica = Waldgrund. Seine Annahme, dass der Name Schweiz uns bereits häufig um 1500 im Ausland auftritt, war um jene Zeit noch nicht beleuchtet.

Mein Aufsatz 168 berichtigte nun die landläufige Annahme, als sei der Name Schwyz erst nach dem alten Zürichkriege (1450) auf das Gesammtland übergegangen, mit historischen Belegen, denen zufolge, zuerst in österreich. Kreisen der Gebrauch schon bald nach der Morgartenschlacht (1315) begonnen hat. Eine verdrehte Entgegnung 489 bestätigt, gänzlich der eignen Tendenz zuwider, diesen Sachverhalt: die Verallgemeinerung des Namens finde sich schon in einem Actenstück der königl. Canzlei 1415 und war damit amtlich adoptirt. 470

Aehnlich dem früher (127) besprochenen Aufsatz von J. Coaz. aber mehr auf die Eigennamen eingehend, bespricht H. Berlepsch<sup>171</sup> die 'Namen der Berge', d. i. der Alpen, nach Form, Farbe, Lage, Fauna, Flora, Geschichte (einziges Beispiel: *Churfirsten*) und — aus neuerer Zeit — nach Forschern. Die beiden Aufsätze ergänzen sich mehrfach.

In einem gedruckten Vortrage 472 kommt Dr. J. H. Hotz-Osterwald wiederholt auf das toponomastische Feld zu sprechen, aber — dem im Titel angedeuteten Sinne entsprechend — mehr kritisirend und negirend, als positive Angaben bietend. Zuerst behandelt er die unhaltbaren Deutungen von Lettetia (er greift etwa über die landesgrenze hinans) von Basel. Terzen etc. (p. 22-25). später die violen undentschen Namen namentlich Flusanamen, des heute deutschsprachigen Alpengebiets (p. 30-33). Hier macht der kemminissvolle (seither +) Mann die gute Bemerkung, dass die Erhaltung dieser ältern Lenkmäler ohne die Fortdauer einer urspr. alpinen Population ummöglich wäre, es also undenkbar ist, die helvet. Centralalpen seien, wie oft angenommen wird, his in das 9. Jahrh, eine menschenleere Wildniss geblieben und erst alsdann durch die langsam vordringenden alemann. Stämme allmälig und spärlich besiedelt worden.

Der 'bedeutend vermehrte und verbesserte Abdruck' von A. B. Gatschets Localbenennungen aus dem Berner Oberland und dem Ober-Wallis' gehört zeitlich hierher.

J. J. Egli schrieb: 'Der schweizerische Antheil an der geogr. Namenforschung .474 Der Aufsatz reicht von dem frühern Mittelalter bis 1870 und dürfte, da 27 kundige Freunde aus allen Theilen der Schweiz bei der 'Entdeckung' der bezüglichen Schriften mitgewirkt haben, eine nahezu erschöpfende Bibliographie der genannten Richtung bieten. Es sind 117 einschlägige Schriften aufgeführt und nach Ziel und Leistung gewürdigt. Der Stoff gliedert sieh in zwei Perioder : a) Aus der Zeit der unmethodischen Versuche (bis 1840), b) Aus der Zeit des Eintritts wissenschaftlicher Methode (1841-1870), und in der letztern wird den die ganze, die romanische und die deutsche Schweiz betroffenden Arbeiten je ein gesondertes Capitel eingeräumt. Beigegeben ist eine Carte des Landes, befiglich mit cantonaler Begrenzung und dem hydrographischen Notz, um Namen und Zeit der Autoren in den von ihnen bearbeiteten Haum einzutragen. Die Unife soll also dem ersten Blicke zeigen, welche Gegenden mehr oder minder rebelilbile welche noch schwach oder gar nicht von der Namenforschung henthelbet ehn! Thre Carte, schreibt mir ein hervorragender franz. Vachmann, der nebenhel gesagt — auch etwa gute deutsche Briefe versendet. Inhelt mem linkmen in der Anlage geogr. Carten und giebt eine hübsche und dankenswerthe Amelyanung des behandelten Stoffest. Wenn dem so ist, 25 so deutsche nuch die dem sollegen den Werke beigefügte, sowohl technisch vervollkommuse als inhaltlich ergeliebe und bis Ende 1885 fortgeführte Cartenprobe und fewandlighe Antonion i beller

Less Inchelling, enthalt one to the species

stützt sich bei den alemannischen (als röm. werden Augst, Pratteln und Muttens betrachtet) so viel als möglich auf urk. Belege aus dem 11.—14. Jahrh. Diese ON. seien meist von Personennamen abgeleitet, wie Itingen, urk. Itingchoven = in den Höfen der Nachkommen des Ito und dgl. Dass sich die drei Basler ON. Pfeffingen, Aesch und Reinach am Hallwyler See wiederholen, ist dem aufmerksamen Beobachter 'kein zufälliges Zusammentreffen'.

Aus den ON. lässt sich mancher Schluss siehen auf die Nationalität und oft auch die Denkweise der ersten Ansiedler (p. 847).

Im zweiten Theil seiner Abhandlung 'Alamannische Denkmäler in der Schweiz' kommt der oben genannte Historiker auf die alemannischen ON. und damit auf H. Meyers Namenbuch (133) zu sprechen. Das Material dieser Sammlung wird da vom geschichtlich-geographischen Standpunkt aus gemustert und lichtvoll gesichtet, um die entsprechenden Ergebnisse zu gewinnen; denn

Aus den ON., wie sie gesammelt vorliegen, lässt sich eine Reihe von ganz sichen Schlüssen ziehen, die auch über die Art und Weise der Besiedelung Licht verbreiten (p. 49).

Dies zeigt Verf. zuerst an den persönlichen, dann an den landschaftlichen Bezeichnungen und kommt zu dem Schlusse:

Die ON. sind die sichersten und reichlichsten alamann. Denkmäler (p. 51).

Derselbe Historiker zeigt, dass 'die Namen Wehnthal und Siggenthal', deren Deutung als bekannt vorausgesetzt ist, jener im 9., dieser im 14. Jahrh., eine weitere Fassung als heute hatten. 479

Eine Arbeit F. L. Baumanns 480 giebt Feststellungen und Deutungen von ON. aus der Gegend Schaffhausens, sowie ein Orts- und Personenverzeichniss.

Eine ansprechende Behandlung widmet der oben genannte J. L. Brandstetter  $^{481}$  den Suffixen t, z (meist in s, sch, tsch übergegangen), r, dem in der Schweiz weitaus verbreitetsten derselben,

l, n. Dieselben treten in einer Menge von ON. auf, wie Langsten und Luegsten, Leutschen und Tägerschen, Käseren und Leberen, Bründlen und Lauelen, Rüfenen und Surenen. Unter den letztern finden wir auch die Riginen, j. Rigi = Band, j. noch gebräuchlich: die Rigi, das auf die alten gefältelten 'Süsschelijüppen' der Luzerner Frauen aufgenähte Band, das, früher von rother Farbe, die Falten zusammenhält. 'Diese Deutung passt denn doch auf die Form des Berges, so charakteristisch durch ihre gegen Vitznau herabziehenden Bänder, besser als das kindische regina montium'.

Musegg <sup>482</sup> wird ein altes muos = Morast unterlegt, also 'Egg am Moor, eine Deutung, die 'trefflich passt, da die ... Gegend ... ehedem eitel Morast war'. Kuphaus <sup>483</sup> sei abzuleiten von kupa = Hütte, das in vielen Zusammensetzungen, in der Form kobel, auftritt, Hemschen <sup>484</sup> mit einem der fünf Suffixe welche zur Deminution von Personennamen dienten, im Lingg und ähnliche. <sup>465</sup> v. hlinc = Hügel. Der Verf. hält jeweilen sorgfältig Umschau nach analogen Formen und greift damit wohl oft zu weit aus.

'Ein verschollener ON.', der in einem Urbar von Einsiedeln vorkommt, sei Hergiswyl. 486

Anlehnend an L. Baumann und M. R. Buck erklärt derselbe Forscher<sup>167</sup> den aarg. ON. *Luss*, j. *Litzi*, aus ahd. *hluz*, mod. *loos*, als 'ein durchs Loos einer ganzen Sippe oder auch einem Einzelnen zugefallenen Landestheil', wie dies zur Zeit der alemann. Besitznahme vorkam. Auch bei dieser Gelegenheit wird die Sammlung von Flurnamen eindringlich empfohlen. *Wägis*, ein niedriges Quartier von Luzern, betrachtet <sup>188</sup> er als urspr. *vatgus* — die vom See über-

schwemmte Gegend; aber der anklingende ON. Weggis bleibt unerklärt. Bizun, Bitzi und ähnl. Formen 489 sind ihm, in Uebereinstimmung mit Andern, 490 aus bi und  $z\hat{u}n$  zusammengesetzt, 'Beizaun', eingehegtes Grundstück, wie Bifang, Biunta, Bigarte.

Ueber den noch immer dunkeln Namen Klettgau gibt eine gründliche Studie Professor Joh. Meyers 491 wenigstens die Gewissheit, dass die bisherigen Ableitungen, v. letten (Rüger), Lacobrigen (Glarean), v. kelt. cladh = Ufer (Mone), rom. cleta = Zaun (Gatschet), v. Flusse Glatt (. . .?) unhaltbar sind. Eine eigne Etymologie wagt Verf. nicht aufzustellen.

Unter dem Titel 'Onomatologische Streifzüge' hat J. J. Egli, abgesehen von den anderwärts genannten Gegenständen, auch die Namen Walensee, 1992 Tomleschg 1993 und Graubünden 1994 monographisch beleuchtet.

Die Umtaufe Dorlikon-Thalheim ist schon oben (6) erwähnt.

Ueber ON. der Urschweiz verdanken wir einiges dem erprobten Forscher J. L. Brandstetter und dem Gotthardbahnarchivar Mart. Wanner. Der letztere erklärt, 495 in histor. und sprachlicher Beziehung aus guten, aber ungenannten Quellen weit ausholend, den ON. Luzern aus dem Personennamen Luzzo = Ludwig und arn, erni = Haus, Heim, also 'Ludwigsheim', d. i. wesentlich, wie unter Anfügung von Berichtigungen festgestellt wurde, 496 nach der um 14 Jahre ältern Etymologie Brandstetters, 497

ziehung aus guten, aber ungenannten Quellen weit ausholend, den ON. Luzern aus dem Personennamen Luzzo — Ludwig und arn, erni — Haus, Heim, also 'Ludwigsheim', d. i. wesentlich, wie unter Anfügung von Berichtigungen festgestellt wurde, 496 nach der um 14 Jahre ältern Etymologie Brandstetters. 197 — Ebenso unglücklich war M. Wr. in Beantwortung der Frage: Wasen oder Wassen? 298 — Die Hälfte des Aufsatzes enthält eine geschichtlich-sprachliche Erörterung; die zweite Hälfte ist zu gleichen Antheilen eingeräumt: a) den Urner ON. auf -ikon und -ingen, nebst Göschenen, b) dem ON. Wassen (bekanntlich Station der Gotthardbahn). Der Verf. will nun nicht Wassen, sondern Wasen. 'in alter urspr. Form' Wasinheim — Heim des Waso. Der Aufsatz konnte nicht einleuchten. Zuerst wurde das mundartl. ss, das der Verf. leicht abgefertigt, von Mr. zu Ehren gezogen 1999 Dann brachte J. L. B. 590 lauter urk. Formen mit ss und für Wassen eine Vermuthung, die schon Gatschet vorgetragen hat. 1911 Woher hatte der Verf. jene 'alte urspr. Form'? Auch die Deutung Göschenen, als Gozzinheim — Heim des Gozzo war als verdächtig bezeichnet. Nun zeigte eine Walliser Correspondenz, 502 dass G., Geschenen, Geschinen, auch im Wallis vorhanden, aus geschi, gäschi (mit hartem g) — geringes Haus, v. ital. casa — Haus, plur. gäschim, also ähnlich wie bei Gatschet 503 'Mir würde', schreibt J. L. Brandstetter 503a einleuchtend, 'statt casina besser cascina — Käshütte, Sennerei, v. cascio — Käse, gefallen'.

Die Anregung von J. Coaz 504 fand einen neuen Widerhall in einem Aufsatze Ferd. Vetters. 505 Der Verf. (geb. zu Osterfingen, Schaffhausen, 1847, Gymnasiallehrer in Chur und Aarau, j. Prof. f. deutsche Philologie in Bern) giebt 'eine Anzahl sehr gelegentlicher und unsystematischer Bemerkungen zu den ON. der Carten und des Itinerars . . . , lediglich im Sinne einer Anregung für bewandertere Mitglieder. Ein Theil dieser Noten betrifft die Fixirung der Bergnamen; andere enthalten Abänderungsvorschläge und Deutungen, letztere sprachlich oder sachlich so gut motivirt, dass man sich des Wunsches nach Fortsetzung dieser Studie nicht erwehren kann.

Gegenüber A. Willmanns Versuch, den Namen Bern als ein deutsches Appellativum, etwa v. bern = schlagen oder ber = Bär, zu betrachten, 506 hält derselbe Germanist 507 daran fest, dass die deutsche Stadt ihren Namen durch die Heldensage v. ital. B., Verona, erhalten habe. Die Zäringer, ihre einstigen Herren, haben in vielfachen Beziehungen zur Heldensage gestanden; ja Angehörige der Familie sind als Berchtunge in sie gekommen. Auch sonst kommen solche Namenübertragungen vor: auch Bonn wurde zuweilen Verona oder Bern genannt.

Der Flussname *Wigger* wird <sup>507a</sup> v. dem luzern. Orte (wohl zunächst dem alten Schlosse?) *Wikon*, dial. *Wiggen*, hergeleitet, 'was nach den dort mitgetheilten histor. Facten mir als richtig erscheint' (J. L. Brandstetter).

Die wälsche Schweiz finden wir durch den Genfer Prof. Eug. Ritter <sup>508</sup> vertreten. Im Gegensatze zu J. J. Chaponnière, der den Hügelnamen *Champel* als ein dial. *St. Paul* ansah, <sup>509</sup> weist er, nach Würdigung der sprachlichen und topographischen Bedenken, auf die zahlreichen gleichnamigen Orte Frankreichs, die zufolge der urk. Formen aus *campellus*, dem dim. v. *campus* = Feld entstanden sind. — Ferner *Dardagny* <sup>510</sup> 'la demeure du nommé Dardanus'.

Ein Herr... Piccard in Lausanne, † 1884, hat manche Noten über Eigen-, doch mehr Familien- als ON., zerstreut erscheinen lassen, kurz vor seinem Tode eine förmliche Dissertation über Vaud, 511 das er — in Ausbau einer alten Annahme (46) — v. deutschen 'Wald' ableitet.

Eine hübsche Studie des Neuenburger Prof. Alfr. Godet<sup>512</sup> vergleicht die provençal. ON. mit denjenigen der roman. Schweiz, zunächst in den ihnen zu Grunde liegenden Termen, die bei der Uebereinstimmung sowohl der galloröm. als auch der burg.-fränk. Sprachelemente eine durchgängige Parallele zeigen. Die behandelten Ausdrücke betreffen die Natur und Besiedelung des Orts, die Oro- und Hydrographie, die Thier- und Pflanzenwelt, die Namen des Besitzers etc. Ein regelrechter Beizug urk. Zeugnisse hätte die Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit der Studie wesentlich erhöht.

# VIII. Die Niederlande und Belgien

(incl. Luxemburg).

Das schon früher (139) erwähnte Hauptwerk des auf dem historisch-toponomastischen Grenzgebiet thätigen L. Ph. C. van den Bergh, Handboek der middel-nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt, <sup>513</sup> erschien in Neudruck, als ein tüchtiges und

einlässliches Werk, das sich mit der mittelalterlichen Geographie des Landes, den Küsten, den Gewässern, dem Lande im allgemeinen, wie in seinen fries., sächs. und fränk. Gauen und Grafschaften beschäftigt. Dabei finden wir urk. belegten Aufschluss über die Etymologie der Namen und im Anhang eine 'verklaring van duistere uitgangen van nederlandsche plaatsnamen'.

Noch fehlt mir M. Stroncks Arbeit über die ON. von Luxemburg. 514

Joh. Winklers Schrift: Een en ander over friesche eigennamen <sup>515</sup> 'enthält wenig über geogr. Namen . . . Mehr dagegen das zweite, ausserordentlich tüchtige Werk', über die Geschlechtsnamen <sup>515a</sup> (J. Dornseiffen).

Ein nachahmenswerthes Beispiel hat die niederländische Geographische Gesellschaft dadurch gegeben, dass sie unternahm, ein umfassendes Material für Erklärung und Rechtschreibung der geographischen Namen des Heimatlandes zu sammeln. Der Vorstand liess zuerst durch eine Commission untersuchen, welche Schritte in dieser Richtung, sei es durch Einzelne oder durch Körperschaften, schon gemacht worden und welche Mittel zur raschen und sichern Durchführung der Reform anzuwenden seien. Es war da insbesondere die wichtige Arbeit zu registriren, welche durch die Kgl. Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1857-64 zu Stande gekommen war. Die erwähnte Commission fand, dass die Reform aus der Geschichte der Namen hervorwachsen müsse, dass die Sammlung aller ältesten und Uebergangsformen zwar die Kraft eines Einzelnen oder auch einer Commission übersteige, dass es aber der Geographischen Gesellschaft wohl anstehe, die Initiative zu einem Zusammenwirken aller Kräfte, welche sich dabei betheiligen könnten, zu ergreifen. Sie erkannte insbesondere auch, dass die Reform nicht von oben, nicht durch die Regierung, anzuordnen sei, sondern von unten, aus dem Volke, herauswachsen müsse. Und so wandte sie sich denn an Alle im Lande, die geeignet und gewillt schienen, das Unternehmen zu fördern, mit einer Ansprache und Einladung und mit Vorlage eines bestimmten Programms.

Das Programm verlangt: a) Name und Lage des Orts, b) älteste Namensform, unter Angabe von Quelle und Zeit, c) Uebergangsformen zur heutigen und Volksaussprache dieser letztern, d) Deutung und Ableitung, Vergleichungen und Analogien &c. Zugleich wurde empfohlen, zuerst diejenigen Namen vorzunehmen, deren Schreibung am schwankendsten sei, und ebenso Gruppen von Namen,

welche wegen der Endung oder aus andern Gründen unter eine gemeinsame Rubrik zu vereinigen sind. Die Eingänge sollen in Beilagen der Tijdschrift gedruckt und später einer einheitlichen Bearbeitung unterworfen werden.

Das Unternehmen hat einen glücklichen Fortgang genommen. Die Publicationen, von Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven onder redactie van Dr. J. Dornseiffen, Prof. J. H. Gallée, Prof. H. Kern, Prof. S. A. Naber und Dr. H. C. Rogge, anfänglich unter dem Titel 'Geschiedkundig Onderzoek', der nun, wie die Redaction mir schreibt, 'nach Ihrem Vorgang in Nomina Geographica Neerlandica' abgeändert ist, haben schon einen 'ersten Theil', dem ein Register beigegeben ist, gefüllt. 516 Voran geht die musterhafte, genau dem Programm entsprechende Monographie über Amersfoort, von Dr. J. Dornseiffen. Dann folgen Einzelbeiträge von J. van der Baan, J. Broekema, P. J. D. van Sloten, J. A. Dorrenboom, R. E. Hattink, S. C. A. Hezenmans, M. J. van Doorninck, A. Beets, W. F. Andriessen, Archivar Th. Ign. Welvaarts, Jos. Habets, Joh. Winkler. Abweichend vom Programm, aber von spannendem Interesse, merkwürdig klar und überzeugend geschrieben, ist des Letztgenannten Aufsatz: 'Een en ander over de spelling der friesche plaatsnamen'. Aufsatz: Een en ander over de spelling der friesche plaatsnamen. Er giebt uns ein fast wehmüthig ansprechendes Bild davon, wie die fries. Sprache von der einstigen Ausdehnung auf den kleinen und bestrittenen Raum heutiger Tage zurückgekommen ist, von den Uebergriffen, denen die ON. seitens des Niederdeutschen ausgesetzt waren — ausgesetzt in dem Masse, dass hier, ausnahmsweise, die ältesten urk. Formen, als von Nichtfriesen, Geistlichen, Mönchen Schreibern &c. herrührend, für die Herstellung der wahren Gestalt und deren Deutung eher gemieden als gesucht werden müssen. Te folgt dann ein alphabet Verzeichniss aller in der Schreibung schwankenden fries. ON., sowohl in der gewöhnlichen, 'verniederländischten' Form, z. B. Leeuwarden, als in der fries. Liowert, mit Angabe der richtigen holl. Schreibung, der Bedeutung und Ableitung, der abweichenden fries. Volksaussprache etc. Mir erscheint dieser Aufsatz als vortreffliche Leistung, das Vorgehen der niederl. Geogr. Gesellschaft aber als ein Schritt, durch welchen sie Holland eine onomatologische Ehrenstelle gesichert hat. sichert hat.

Der Entstehungsweise dieses Werkes entspricht eine gewisse Vielförmigkeit. Wir finden, je nach der Neigung des Verf., wie nach der Natur des Gegenstandes, monographische Artikel wie Gruppenarbeiten, historisch-etymologische Entwickelung wie Sammlung urk. Formen, alles in gründlichster Weise, geeignet, der einstigen einheitlichen Ueberarbeitung ein reiches und zuverlässiges Material zu bieten. Auf diesem demokratischen Wege werden die Niederlande langsamer aber sicherer ihr Ziel erreichen, als vermittelst einer Verfügung von oben oder durch den Fleise eines einzelnen Autors.

In Professor G. Kurths Urgeschichte von Lüttich 518 hat Belgien eine monographische Musterleistung erhalten. Diese Ur- und Namengeschichte behandelt in vier Capiteln die ältern etymologischen Versuche, den

vicus leudicus, den Nebennamen St. Lambert, Leodium-Legia, alles in der gründlichsten Art eines Gelehrten, der die Localgeschichte, von ihren allgemeinsten culturhistorischen Seiten bis auf die geringsten antiquarischen Einzelheiten herab, kennt, und doch zugleich mit dem liebenswürdigen, wahrhaft würzigen Vortrage, dem wir von A—Z in immer gesteigerter Spannung lauschen. Schon die Einleitung, indem sie Ursprung und Entwickelung sowohl der ON. selbst, als auch der Namenforschung schildert, eröffnet dem Leser lehrreiche Aus- und Einblicke. Sie zeigt, welche Dienste die Namenkunde jetzt der Urgeschichte zu leisten vermöge.

C'est ainsi que, dans les investigations historiques, nous disposons aujourd'hui d'un instrument qui faisait défaut à nos ancêtres: l'interprétation des noms de lieux . . . Souvent un précieux ensemble de renseignements historiques nous est révélé par un seul mot: et les lecteurs liégeois trouveront dans le présent travail l'histoire primitive de leur ville natale racontée presque tout entière par le nom qu'elle porte (p. 1 f.).

Der Historiker zeigt in anschaulichster Weise, dass das Kindesalter eines Volkes Naturnamen verwende, auf diese ältere Schicht aber, im Gefolge fortschreitender Entwickelung, die Schicht der Culturnamen sich lege (p. 2f).

Ainsi, aux circonstances naturelles auxquelles on emprantait d'abord les noms de lieux, venaient s'ajouter les circonstances historiques, et le lexique de l'onomastique locale se composa de deux parties à peu près également importantes : l'une comprenant les noms qui designaient exclusivement la nature physique de l'endroit, l'autre, ceux qui indiquaient le genre de ses rapports avec l'homme.

Ebenso lichtvoll handelt der Verf. über den ON. Majerou, 518 den ein Plateau bei Virton, belg. Provinz Luxemburg, die Lage einer Ruinenstätte, trägt und den er v. spätlat. maceriae = alte Mauern, 'Muri', ableitet. Er sucht in der Stätte ein kelt. Vertunum, welches, als Vorgänger des j. Virton, zu Anfang des 5. Jahrh. zerstört und dann, wohl im 11. Jahrh., durch eine nahe Neuanlage ersetzt wurde. Auch in dieser Erörterung spricht sich der Verf. über die ON. sowohl als über die Dienste der geogr. Namenkunde, für die er den schon anderwärts angewandten Ausdruck 'Toponymie' vorschlägt, mit der Einsicht des Kenners aus:

Le nom porté par un endroit, c'est la trace la plus irrécusable du passage de l'homme; mieux que l'empreinte de ses pas, il nous révèle ce qu'il fut et ce qu'il fit (p. 2).

Les noms de lieux les plus étranges et les plus inintelligibles sont obligés de livrer au chercheur le secret de leur origine, et de lui raconter en même temps, dans leur langage concis et pittoresque, l'histoire primitive du lieu qu'ils désignent. Témoins involontaires mais d'autant plus dignes de foi, ils nous font connaître le peuple qui le premier a baptisé un endroit, la langue que parlait ce peuple, l'aspect qu'avait le lieu, parfois encore quelque autre circonstance historique de nature à projeter une vive lumière sur une époque ou sur un site dont l'histoire n'a pas parlé (p. 3).

A. Wanters' interessantes Mémoire über die ON. mit all<sup>518b</sup> zählt aus Belgien, Luxemburg und Limburg 30 Oertlichkeiten auf, die den Namen älterer, j. blosser benachbarter Weiler, angenommen haben. Il a seulement le tort d'être trop absolu et de ne pas tenir compte de certaines autres circonstances qui ont pu contribuer à l'origine de quelques noms de lieux précédés de l'adjectif vieux. Auch könnte das Verzeichniss noch vervollständigt werden. 518c

Ueber belg. ON. handelt auch . . . Bernaerts. 519

### IX. Die skandinavischen Länder.

In der Art unsers ersten Referats (Geogr. Jahrb. IX) und unserer 'Vorgeschichte' gibt Rob. Geete, Beamter der kön. Bibliothek in Stockholm, eine kurze Ueberschau der toponomastischen Schriften, welche Schweden aufzuweisen hat:520 von Bergstedt (1707), Rubenius (1745) und Gnospelius (1791), die sich alle drei an dem Namen Schweden versuchen, bis auf die Gegenwart, 26 an Zahl, sämmtlich mit kurzer, bündiger und, soweit mir die Litteratur bekannt, zutreffender Würdigung. So ist denn Schweden, neben der Schweiz und Tirol, das einzige Land, welches eine Bibliographie der Namenforschung aufzuweisen hat; aber das Beispiel ist gegeben. In jedem Lande sollte ein Freund der Toponomastik sich finden, der es unternähme, die Bausteine einer künftigen Geschichte unserer jungen Disciplin zu sammeln. Für Frankreich ist, zufolge einer gef. Mittheilung des Herrn Dr. Haillant in Epinal (Vosges), eine derartige Arbeit vorbereitet; die Niederlande, Belgien, Deutschland, Oesterreich-Ungarn werden nicht zurückbleiben.

Wenn wir, mit Geete, die Zeitfolge einhalten und die beiden Schriften von **K. Sidenbladh** und **N. Linder** auf das orthographische Capitel versparen, so bleiben uns:

Des 1848 geb., zum Theologen herangebildeten Södermanländers J. G. L. Bergström Schriften über die ON. seiner Heimat. Die frühere <sup>521</sup> liegt mir nicht vor, wohl aber die zweite. <sup>522</sup> In Förstemanns Art werden Grund- und Bestimmungswort besprochen und verwandte Formen, aus dem altsehwed., isl., dän., deutschen etc., zur Vergleichung herbeigezogen. Man hat den Eindruck einer fleissigen und gedrängten, nicht aber einer selbstständigen und ausgereiften Arbeit. Dass sie mehr aufzählt und andeutet als einführt und überzeugt, betrachten wir als die schwache Seite einer Methode welche den Namen, anstatt ihn als Ganzes zu nehmen und allseitig zu beleuchten in zwei Gheder zerpflückt und diese, von einander völlig isolirt, in zwei getrennten Capiteln aufführt. Wir notiren auch den Irrthum (p. 6), als sei Cap Horn, am Südende America's, eine tautologische Namensform. <sup>523</sup> Der Vorrede entheben wir den Satz:

I historiskt afseende lemna ortnamnen vigtiga applysningar om landets utseende under äldre tider, om en försvunnen djur- och vextverld, de forne offerställens läge, de äldsta nybyggarnes namn o. s. v.

Des Historikers P. v. Möller (geb. in Helsingborg 1809, Gutsbesitzer, † 1883), kelt. Spuren im westlichen Schweden. 524 Verf. will die aufgeworfene Frage nicht entscheiden, sondern nur einen Beitrag zu ihrer Lösung liefern: durch ein Verzeichniss von 80 westschwed. Wörtern, die auf ein kelt. Etymon hinweisen. Es sind da aber auch ächtschwed. Formen mit unter-

laufen, und da überdiess der Aufsatz von Druckfehlern wimmelt, so ist er nur mit Vorsicht aufzunehmen (nach R. Geete).

Eine hübsche Anregung gab der Priester E. M. J. Låftman geb. in Värmland 1843) in dem kleinen Aufsatze: Två grupper af svenska ortnamn. <sup>525</sup> Er zeigt die merkwürdige Verbreitung der Kirchspielsnamen auf -röd, -ryd, -red, -rud einer-, der auf -tuna anderseits einer scharf bestimmten Scheidelinie und vermuthet, diese Vertheilung könnte sich aus der Urzeit erklären, die erstere Gruppe der Stein-, die andere der Eisenzeit, resp. der ältern Eisenzeit der Gothen und der jüngern der Schweden angehören. Und da zugleich die vier Formen der erstern Gruppe gegenseitig eben so scharfe Abgrenzung zeigen, so lasse sich fragen, ob darin nicht die Ausdehnung verschiedener Gothenreiche angedeutet liege.

Ueber diese Anregung äussert sich der Reichsantiquar Hans Hildebrand (geb. zu Stockholm 1842) in kundigster Weise. 526 Er bemerkt, die Kirchspielsnamen, urspr. gewöhnliche ON., seien von den gleichgebildeten übrigen ON. ungetrennt zu betrachten, die Formen aber gleichzeitig in das Mittelalter zurück zu verfolgen; dennoch sei, auch in dem zu eng begrenzten Rahmen, die Anregung auf dem richtigen Wege: die ON. auf -röd etc. gehören Göta-, die auf -tuna Svealand an. Freilich entsprechen sich, der Bedeutung nach, die beiden Endungen keineswegs, etwa so, dass die eine die andere gleichsam ersetze, sondern seien Zeugnisse zweier verschiedener Perioden der Vorzeit. In Svealand laute der Ausdruck für alte Orte tuna, für jüngere (Colonien) säter; Götaland hat dafür hem resp. ryd. Eine abschliessende Untersuchung müsste nun aber das ganze Material dieser Namenclassen sammeln und geographisch ordnen, die Ortslage in sorgfältige Beachtung ziehen und insbesondere auch die Verbreitung der dän. und norweg. ON. zum Vergleich herbeiziehen. Sie würde also vor allem aus Genauigkeit und Vergleichungsgabe verlangen, die Beihülfe des Philologen erfordern, aber auch jedem Andern zugänglich sein und sieher einen interessanten Beitrag liefern, besonders aus der Feder eines Ortskundigen, der dem wackern Beispiel Läftmans zu folgen Lust hätte. Unleugbar sei die Frage von besonders grosser Wichtigkeit. Schon der Umstand, dass Svealand und Götaland ungleiche Namenelemente aufweisen, lässt erwarten, zu welch wichtigem Ergebniss ihre Untersuchung führen könnte:

de kunna lemna oss upplysningar om de gamla stamförhållandena i vårt land, hvilka ännu, tyvärr, äro så föga utredda, för att icke tala om de slutsater man kan draga med afseende på odlingens historia i vårt lands olike bygder. So auffallend nun auch sei, dass die ON. auf -ryd mit dem Gebiete der Steinzeitgräber ungefähr dieselbe Grenzlinie habe, so seien vorschnelle Folgerungen zu vermeiden, und jedenfalls würden die vier Formen von -ryd eher für Stammals Reichsgebiete sprechen.

Im Anschlusse zeigt 527 der Freiherr Arvid Kurck. Stockholm 1821, Archäolog), dass in Skåne die ON. ar unfruchtbarsten und sicherlich zuletzt besiedelten Theil, wo keine Spreitgräbern bekannt ist, angehören und somit weder hier noch in magern Småland ihre Verbreitung angethan ist, einen Zusammer vorhistorischen Urzeit zu offenbaren.

Zwei Werke des Historikers C. G. Styffe (geb. in? Bibliothekar in Upsala), zunächst eine wichtige Urkunde deren alte ON., in einem Register zusammenge

logischen Forschung ein willkommenes Material bieten, später eine aus urk. Quellen geschöpfte, vollständige, hauptsächlich politischkirchliche Geographie der Länder und Zeiten der kalmarischen Union. Es ist dies ein reichhaltiges und zuverlässiges Werk, welches in Anlage und Durchführung jeder andern Litteratur zur Zierde gereichen würde, auch vom toponomastischen Standpunkt aus höchst beachtenswerth. Es giebt, freilich meistens ohne auf die Deutung einzutreten, die Namen der Landschaften und Orte, auch mancher Inseln, Berge, Flüsse etc. in ihren ältern Formen, die seither zum Theil bedeutsame Wandlungen durchgemacht haben und für die Etymologie unentbehrlich sind. Dies ist hier um so wichtiger, als die skandin. Sprachen gerade in der Unionszeit einem Gährungsprocess unterlagen. Das ganze Werklein illustrirt des Verf. Ausspruch (p. XII):

Namnen gifva, särdeles i sin ursprungliga form, ofta anledning till intressanta slutsater i afseende på forntida förhållanden, både i fisikaliskt-geographiskt och politiskt-historiskt hänseende.

Wie eine Einführung zu diesem Werke giebt des Historikers R. Tengberg (geb. in Lidköping, Vestergötland, 1845, † 1877) academische Abhandlung <sup>581</sup> eine auf Urk. gestützte Uebersicht von Schwedens altester Eintheilung in Land und Stift, Gerichtssprengel, Städte, Bezirke, Kirchspiele, Dörfer etc., insbesondere auch alte Namensformen p. 7—25. Die werthvolle Arbeit, von 1250—1350 reichend, ist leider ohne Fortsetzung geblieben (nach R. Geete).

Der Lehrer Axel Falkman<sup>532</sup> (geb. in Skåne 1847, † 1863) behandelt die ON. seiner Heimat nach Förstemann. Verf. hat alle Namen der bezeichneten Landschaft aufgenommen und seine Angaben aus einem reichen, zu gutem Theil urk. Quellenmaterial geschöpft, und R. Geete betrachtet die Schrift als 'den hittills vidlyftigaste och värdefullaste monografien öfver ett landskaps ortnamn. Der Verf. selbst ist bescheiden genug, seine Arbeit nicht als eine abschliessende anzusehen, aber berechtigt in seiner Hoffnung, dass er eine brauchbare Vorarbeit und eine zum Weiterforschen dienliche Sammlung angelegt habe. Zu diesem Ausbau möchten wir ermuntern und dabei anempfehlen, doch ja auf sorgfältige, physische oder historische Motivirung der Nomenclatur, da wo dies angeht, bedacht zu sein. <sup>533</sup> Diese Vertiefung würde den Werth der Arbeit wesentlich erhöhen. Dem Eingang sei der Satz enthoben:

. . . är det förvånende, at man hittills egnat så liten uppmärksamhet åt vara ortnamn, änskönt i dem inneslutas rika skatter i såväl språkligt som historiskt hänseende . . . Äfven i afseende på forna förhållanden i rent historiskt kulturhistoriskt och fisikaliskt-geografiskt hänseende gifva de vigtiga upplysningar.

Lector M. F. Lundgrens (geb. in Göteborg 1852, j. in Stockholm) kritische Behandlung der zahlreichen, von Göttern entlehnten ON.<sup>534</sup> bildet einen werthvollen Beitrag sowohl in sprachlicher als historischer Hinsicht. Mit wissenschaftlichem Scharfblick folgt der Verf. den häufig fast verwischten Spuren des alten Götterglaubens und behandelt in getrennten Capiteln die wichtigern Götter und Göttinnen.

Ueber die hieher gehörigen ON. in Norrland, die er nicht hinreichend würdigte, blieb ein werthvoller Nachtrag dem Lehrer J. Nordlander 535 (geb. in Ångermanland 1853) vorbehalten. Während

noch Montelius 328 behauptet hatte, dass ON., die Götternamen enthalten oder für einstige Opferstätten zeugen, sehr selten nördlich von der Dal Elf angetroffen werden, zeigt sich hier, an der Hand der hauptsächlich aus Angermanland, Medelpad, Jemtland und Helsingland beigezogenen Materialien, dass nicht einmal die Angerman Elf als Grenze anzusehen ist.

Der Archäolog Freiherr G. Djurklou (geb. in Nerike 1829, Gutsbesitzer), in seinem Vortrag am dritten Jahresfest der Vereine für Landeskunde (Ups. 7. Nov. 1879), lieferte eine treffliche Vorschule <sup>137</sup> für Alle, die sich mit schwed. Namenkunde befassen wollen. Es ist ein warmer Aufruf zur Pflege toponomastischer Studien und zugleich ein Leitfaden für das einzuschlagende Verfahren (nach R. Geete).

Der oben erwähnte J. Nordlander leistet in einer zweiten Schrift<sup>518</sup> den Beweis, dass das fragliche sil, sel, ein Wort, das übrigens nicht nur Norrland angehört, sondern auch in den ON. von Skåne vorkommt, nicht das im Gebiet der Dal Elf gebräuchliche sel, sül = Sennhütte, sondern ein gänzlich verschiedenes Wort, von der Bedeutung 'Stillwasser', zwischen zwei Wasserfällen, ist (nach R. Geete).

Der seeländische Priester F. Selmer 529 behandelt die in nord. ON. auftretende Endung -lösa. Seit Suhm betrachtete man diese als 'losgekaufter Hof' und das erste Glied jener Formen als Personennamen; die Deutung Madsens, 520 welche ags. laesu — Weide, Wiese, heranzog, fand den Beifall Falkmans und A., und nun zeigt der citirte Aufsatz, dass die vermeintlichen Personennamen nichts anderes als gewöhnliche Appellativa sind. Damit ist die neuere Auffassung, die Verf an den betreffenden ON. von Skåne im einzelnen nachweist (p. 74—79), als gesichert anzusehen (nach R. Geete).

Der småländ. Archäolog P. J. Lindal (geb. 1844) bietet ein (noch unvollendetes) Namenverzeichniss aus Uppland, <sup>541</sup> zuerst in geogr., dann in alphabet. Uebersicht, letztere bis *Degerby*, reichhaltig und zuverlässig, mit vielen alten, den Steuerregistern etc. enthobenen Namenformen.

Eine Erörterung, betr. die Aussprache von Upsala, benutzt der Gymnasiallehrer Er. Gust. Schram in dankenswerther Weise. um die 'hohen Sääle' (Egli, Nom. Geogr. Lex. p. 596) richtiger zu motiviren.

Aus Norwegen haben wir ein schönes Namenwerk zu erwarten. Die Commission, welche im J. 1878 ernannt wurde zu dem Zwecke, die Schreibweise der ON. für die neue Matrikel zu revidiren, hat seither rüstig Materialien gesammelt, und eine erste Frucht, von Prof. O. Rygh in Christiania, über drei Drontheimsche Kreise, ist erschienen. Matrikeln Sie bietet eine auf urk Formen gestützte Beleuchtung, die aus mehr als 400 Nummern diejenigen auswählt, welche ihrer Bedeutung nach nicht schon an sich klar sind oder in den gedruckten Matrikeln sich nicht vorfinden. Der Sammlung voraus geht eine Besprechung der in den behandelten ON. am häufigsten auftretenden Grundwörter. Von demselben Verf. war früher schon eine Schrift erschienen, welche die Spuren alten Götterdienstes in norweg. ON. aufsucht. Mat Rein antiquarisch, aber auch von toponomastischem Interesse ist die

Arbeit über die alten Befestigungen, welche in natürlich starker Lage, aber in primitivster Bauart, aus losen Steinen, ohne Anwendung von Kalk oder anderm Bindemittel, in einem ausgedehnten Theile Norwegens getroffen werden und offenbar als in jenen Zeiten uneinnehmbare Zufluchtsörter dienten. 315

Ein Namensvetter des Archäologen, K. Rygh, schrieb über die ON. von Helgoland, 546 sowie des Kirchspiels Selbn. 547 Zum erstern Aufsatz bot Sophus Bugge (geb. zu Laurvig 1833, seit 1864 Prof. der vergleichenden und altnord. Sprachwissenschaft zu Christiania, mit Vorliebe etymologischen Studien ergeben) einen Nachtrag über den Namen Halogaland. 548 Leider sind mir, trotz vielfacher Bemühungen und einzelner freundlicher Erwiderungen, die norweg. Arbeiten nur unvollkommen bekannt geworden. Von dem um das Studium der lapp., altnord. und norweg. Sprache verdienten, jetzt pensionirten Propst Joh. Fritzner (geb. 1812) und dem frühern Frederikshalder Gymnasiallehrer M. Arnesen konnte ich nie Antwort erhalten. Jener schrieb über alte nord. ON.;  $^{519}$  aber seine Annahme, mit  $\dot{a} = \text{Fluss}$  sei auch ey = Insel verwandt, das in mehrern ON. wie *Skåney*, *Skåne* die Bedentung au = Wiese, in andern auch die von 'Fluss' habe, ist nicht ohne Widerspruch aufgenommen worden. Der andere liess frühern Arbeiten (143) folgen:

a) Ueber norweg. ON., die von Spielen im Alterthum zeugen, 550 b) Namen auf -bern im Fries. und Nordgerm. 551

Aus Dänemark ist mir einzig bekannt:

A. Hansens Schrift<sup>552</sup> zur Ergänzung und Berichtigung von E. Madsen (143), sammt den 'Bemaerkninger' von L. Warming. 533 'Wie ich gehört habe, sind diese Untersuchungen nicht sehr zuverlässig'.

Björn Magn. Olsen erklärt den isl. ON. Undirfell = Undornfell. 554

#### X. Britisches Reich.

Die bedeutendste Erscheinung, welche die dortige Namenkunde in diesem Zeitraum aufzuweisen hat, dürfte das zweibändige Werk über irische ON. sein, herausgegeben von P. W. Joyce, Professor in the Training Department of the Commissioners of national Education. Dublin. 555 Der erste der beiden Bände ist in erster Auflage schon 1869 erschienen (152), seither (1875) durch einen zweiten Band ergänzt und beide wiederholt aufgelegt worden. Die beiden Bände bilden nun eine Art Encyklopädie der irl. Toponomastik und beanspruchen insofern zunächst die Beachtung der mit kelt. Studien beschäftigten Gelehrten, aber auch weit über diesen Kreis hinaus das Interesse aller Freunde der Namenkunde überhaupt. In der That, da die geogr. Nomenclatur Irlands

fast ihrem ganzen Inhalt nach deutungsfähig ist, in Folge theils der Durchsichtigkeit der heutigen Namen, theils der Erhaltung der alten Formen, so ist es uns hier vergönnt, den in Schaffung der ON. thätigen Volksgeist gleichsam an seiner Werkbank zu belauschen. Met Verkenken der Verkenken der Verkenken die Toponomastik der meisten übrigen Gebiete Europa's ein mehrsprachiges Gemisch darstellt, so ist sie hier, wo der dän. Einfall kaum Spuren zurückgelassen und die junge engl. Einwanderung nur etwa ½12 aller ON. geschaffen hat. rein keltischen Geprägs. In keinem Gebiete der irischen Alterthumskunde sind aber, sagt der Verf., so viele vage und nutzlose Vermuthungen geflossen, wie in der Namendeutung. Die Geschichtsbücher, die Ortslexika, die Reiseführer etc. enthalten eine Menge ortsetymologischer Angaben; aber diese sind, im allgemeinen gesprochen, bis auf einzelne Ausnahmen, oberfächlich und falsch, ja zum guten Theile unaussprechlich albern. Anstatt aus den richtigen Quellen die alten Formen zu holen oder die Aussprache der Eingebornen zu erforschen, nimmt man einfach die englische Form oder erfindet eine Urform, die der Name nie gehabt hat und deutet dann nach eigner Einbildung. Leute, denen nicht allein die Principien irischer Namenforschung unbekannt sind, sondern selbst alle und jede Kenntniss der ir. Sprache fehlt, sind erfinderisch in müssigen und nichtswürdigen Vermuthungen. Schon Vallancey baute auf falsche Etymologien eine ganze Theorie irischer Urzustände, und ihm folgten Andere, die in ihren Speculationen alles Urtheil und allen gesunden Menschenverstand eingebüsst zu haben scheinen. Selbst R. Ferguson (River N. 179) hat unter circa 50 ir. Flussnamen nur wenige unzweifelhaft richtig, die starke Hälfte entschieden falsch, etwa zwanzig, die eine Deutung heute noch nicht gestatten, aus modernen Formen erklärt. Auch in T. A. Gibsons (67) und Isaac Taylors (176) Deutungen ist manches falsch. So blieb denn dem Verf. unsers Werkes vorbehalten, den ganzen Bau neu zu beginnen und selbst aufzuführen. Zuerst v

Not only are historical events and the names of innumerable remarkable persons recorded, but the whole social life of our ancestors, their customs, their superstitions, their battles, their amusements, their religious fervour, and their crimes, are depicted in vivid and everlasting colours.

Dem grossen Werke schliessen wir einen Aufsatz des Pariser Keltisten H. Gaidoz, Professor an der école des hautes études, betr. einen alten Namen Irlands, 557 an. Es wird hier die Behauptung O'Flaherty's, 558 als hätte seit den ältesten Zeiten Irland bei den griech. und röm. Schriftstellern 'die heilige Insel' geheissen, einlässlich erörtert und auf ein Missverständniss Aviens, 559 der 'Iepvy, Iepvic vyāooc für iepà vyāoc genommen, einleuchtend zurückgeführt. Daran knüpft Verf. die Vermuthung, dass Erin selbst, in ältester Form (h)érin, gen. (h)érenn. dat. (h)érinn, nicht nach dem Vorschlag Rhya, sondern nach Stokes zu erklären sei, der eriu, später eire = Westinsel setzt — eine Bezeichnung, die ihr nicht durch die Eingebornen selbst, sondern von den kelt. Bewohnern Britaniens gegeben und so den frühesten Seefahrern bekannt worden sei. 'Nous ne les présentons qu'à titre conjectural; car nous ne somme pas de ceux qui accordent la certitude de l'histoire à l'étymologie ... et surt a l'étymologie préhistorique.

Derselbe Keltist reicht uns eine zweite dankenswerthe Gabe: Ueber den Volksnamen Wälsch, 550 und er versteht es, auch nicht mehr neue Thatsachen lehrreich vorzutragen. Den Angelsachsen waren die eingebornen Briten, die sich selbst als Cymbry = Einheimische, v. cyn = mit und brog = Land, bezeichneten, Vealas = Fremde, und Wälsche nannte der Germane mehrfach die fremdsprachigen, lateinbürtigen Nachbarn, vorzugsweise die ihnen zunächst stehenden Nationen Frankreichs und Italiens, aber auch die Romaunsch (Churvälsche), die Walnen und die Romani, Rumänen (Walachen). 'In wälschen und in tiutschen Landen' war der mittelalterliche Ausdruck für die gesammte civilisirte, roman. und german. Welt.

Ein passendes Wort sprach Will. Ross King in einem Aufsatze über die geogr. Nomenclatur, <sup>561</sup> welche Entdecker und Colonisten in den Wildnissen antreffen. Es sollten die einheimischen ON. pietätvoll beibehalten und nicht, wie seit langer Zeit geschehen, durch engl. Ortsund Familiennamen verdrängt werden.

- In most savage or uncivilized countries . . ., the names of places have some meaning connected with their nature, or position, or history.
- . . . names which should be as distinctive and characteristic of each country as the races and tribes which inhabit it.

So habe denn auch Lord Seaton, als er, noch Sir John Colborne, in Canada war, den Werth der einheimischen ON. gewürdigt: Das ehemalige *Toronto* (= Versammlungsplatz), einst das Rathslocal der canadischen Häuptlinge, in *York* umgetauft, erhielt durch ihn wieder seinen urspr. Namen.

Von dem in Rob. Sullivans etymologischem Wörterbuch 562 aufgespeicherten Stoffe gehört nur ein geringer Antheil unserm Gebiete an. Auf p. 25 f. steht eine Reihe antiker Namen, nebst ihrer modernen Form, diese dem engl. Leser zu Gefallen nicht in nationalem, sondern in englisirtem Gewande, z. B. Lyons, Mentz. Werthvoller, aber nicht durchweg zuverlässig, sind die 'Geographical Etymologies, chiefly from the celtic and anglosaxon languages' (pp. 273—286), ein alphabetisches Verzeichniss von Wortstämmen, deren jedem eine Zahl zusammengesetzter Namen, meist von der Uebersetzung begleitet, beigefügt ist. Wir finden hier auch die Sentenz:

- In the explanation of proper names also, both in geography and history, etymology will be found an important auxiliary; for, generally speaking, the names of places either indicate some peculiarity in their geographical position or character, or are commemorative of some occurrance or event in history.
- R. S. Baker <sup>563</sup> behandelt: The Nene Valley a Roman frontier, and the origin of the name Northampton. Der Fluss Nene, an welchem die Stadt liegt, führt den Verf. zu einer Erörterung des Fluss- und ON. Der Fluss hiess früher Anton, bei Tacitus Antona, eine Form, die immer ein Stein des Anstosses war, und so heisst er im Oberlauf heute noch bei den Anwohnern; die Stadt, ebenso wie ihr Gegenstück, das j. Southampton, steht im Domesday Book als Hantone, was, da das kelt. Wort den Angelsachsen unverständlich war, volksetymologisch mit m, schliesslich mit mp, zu Hampton umgedeutet wurde. Den Flussnamen selbst deutet Is. Taylor entweder als 'Grenzwasser' oder als 'Thalwasser'. Diese doppelte Deutung ist nichts weniger als überzeugend, am wenigsten in dem sonderbaren Beisatze, im Caplande gebe es eine exacte Parallele dieses 'Thalwassers'; dies sei der Vaal Rivier, wo holl. vaal = Thal sein soll. Allein sonst erscheint der Aufsatz als eine gründliche Erörterung, der man mit Spannung bis zu Ende folgt.

Fdr. Davis giebt die Erklärung der ON. von Derbyshire in Form eines alphabetischen Verzeichnisses, das über 400 Namen enthält. 564 Er hat die urk. Formen, hauptsächlich des Domesday Book, Kemble's Codex dipl. und sonst viele gute Quellen benutzt und gibt bei jedem Wort die Erklärung kurz und, zumeist wenigstens, gut. Es wiegen zwar in der Gegend die angelsächs. ON. entschieden vor; 'but the Celts and the Danish and Norse settlers have left their footmarks, which doubtless will still be legible when, in the remote future, the sites of York Minster and St. Albans Abbey shall have become the scenes of excavations for the discovery of the traces of ancient buildings, surmised to have been contemporaneous with 'the age of steel'. Die ganze Arbeit, die der Verf. bescheiden nur als einen ersten, unvollkommenen Versuch betrachtet, trägt in ihrem ganzen Wesen das Gepräge der fortgeschrittenen Namenforschung, wie sie der Jahrzahl des Büchleins entspricht. Wir fühlen dies gleich auch aus den ersten Sätzen heraus, wo die Bedeutung der Namenkunde nicht, wie früher häufig, schüchtern und zögernd, sondern in sieghafter Sicherheit ausgedrückt wird:

The local nomenclature of a county is the language in which its autobiography is written; and in no other record is its nascent history stamped in characters so indelible or authentic.

To the question — 'What's in a name?' we might truly answer: the geography and topography and physical conditions of the district, the historical events, the national and tribal immigrations and settlements, the ethnological and patronymical polity, the constitution of society, the manners and customs of the namegivers, their traditions, their mode of worship, and much latent information of a kindred nature, for which we might in vain seek elsewhere.

River and lake, impenetrable forest and impassable marsh have disappeared, the very ocean has receded and left beaches and bays miles inland, and nothing remains to determine the period of such mutations but the local names philological fessils as stable as the rocks, and as enduring.

Der Bearbeiter der topographischen Noten von Cunninghame, James Dobie († 1853), hat sie mit sorgfältigem Commentar begleitet und das nahezu vollendete Werk seinem Sohne, John Shedden Dobie, zur Herausgabe hinterlassen (50 Note 146).

Wie zu Zürich schon 1836 der Alterthumsforscher Ferd. Keller (133), so fordert H. Bradley 565 zur Sammlung alter urk. Namen auf; erst so werde die Grundlage gewonnen zu einer Namenforschung, die des heutigen Standes der Sprachwissenschaft würdig sei. 'It is a valuable piece of advice to all who are really interested in the early history of our country. Charters, title-deeds, court-rolls, enclosure awards, and surveys contain great numbers of names of fields, hills, and streams, which have now passed from the memory of the people These should all be catalogued, and printed under the parish or township to which they belong.

D. Silven Evens, 566 in dem Aufsatze 'the Rivers of Montgomery-shire', 'donne la liste (environ 200 noms) des rivières et ruisseaux dont le cours est en totalité ou en partie compris dans les limites de ce comté. Il donne seulement les noms actuels (und ihre Deutung?) sans en rechercher les anciennes formes'. 567

In der Sitzung der schott. Antiquarengesellschaft, 10. Apr. 1876, hatte Capt. P. W. L. Thomas über die Toponomastik der Hebriden

gesprochen <sup>568</sup> und das Ueberwiegen des skandinav. Elements erwiesen. <sup>569</sup> Ist dies, wie ich annehme, die Arbeit, die der Verf. später selbst als Untersuchung der 'Lewis place-names' bezeichnet, so ergab sie, dass dem Norse <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, dem Gael. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der ON. zufällt. Dieser Aufsatz 'is an especially interesting one, the result of solid work . . . While he makes out a strong Norse element in the Hebridean nomenclature, he gives back to Gaelic a name which has often been explained as if of Skandinavian origin — *Lewis* (H. A. Webster). Es erschien nun wünschbar, dass auch die Toponomastik der südlichen Hebriden, besonders von Islay, untersucht würde. Dafür erfreute sich der Verf. der Mithülfe eines orts- und sprachkundigen Eingebornen, Hector Maclean. Die neue, gründlich vorbereitete und fleissig durchgeführte Arbeit <sup>570</sup> ergab, dass — abgerechnet die engl. — von sämmtlichen 162 ON. der Insel 55 auf Norse, 107 auf Gael. entfallen, auf jenes also nur '/<sub>3</sub>. Die Abweichung zwischen Nord und Süd, zwischen Lewis und Islay, erklärt sich aus der Geschichte.

Von J. A. Picton erschien 'the system of place-names in Wales compared with that of England.<sup>571</sup>

Thom. Moores irische Geschichte<sup>572</sup> bietet im ersten Capitel ein Litteraturverzeichniss irischer ON.

Ein Aufsatz von W. R. Brown, über die Vertheilung der ON. in Nieder-Schottland, <sup>573</sup> Fortsetzung eines ähnlichen über engl. ON., <sup>574</sup> führt, nach den Endungen geordnet, etwa 3000 ON. zwischen Forth und Border auf, darunter etwa 1300 'vermischte Namen', d. h. solche, die nach der Endung sich nicht ordnen liessen. Diese grosse Zahl rührt von dem Uebergewicht kelt. Namen her, die über die ganze Gegend zerstreut, besonders häufig im westlichen Theile sind. Im ganzen zeigt sich, dass während der sächs. Zeit der östliche Theil zum sächs. Königreich Northumbria, der westliche zu dem brit. Königreich Strathclyde gehörte; zwischen beiden lag ein streitiger Theil, dessen Toponomastik von eigenthümlicher Art ist. Es ergeben sich folgende Sätze:

a) Viele in England häufige Endungen, wie -barrow, -worth, -mere, -orer, -thorpe, -age, -hurst, -stow, -stead, -ey, kommen in Schottland nicht oder selten vor.

b) Einige Endungen, die in England selten sind oder fehlen, wie -house, -bank, -shiels, -cleugh, -shaw, -haugh, sind in Schottland verhältnissmässig gemein.

c) Sämmtliche oder fast alle der oben (?) genannten Endungen sind nordischen Ursprungs, so dass manche nord. Wörter in die Volkssprache übergegangen sein müssen.

Am Schlusse werden auch die kelt. Namen berücksichtigt. Die gael. Prefixe, welche im Hochland gemein sind, finden sich auch im Niederland, während specifisch wälsche, wie caern, cefn, nant, tre, tyete, durch Abwesenheit glänzen, also dass die ON. nicht für die Einwirkung des kymr. Elements zeugen (nach dem Referat in Philol. Soc. Proceed. 1881, p. 61 f.).

In der Société de Linguistique de Paris<sup>575</sup> sprach Professor **Jos. Loth** über 'un nom de lieu de Guernsey'.

Die Namen Britania und Hibernia, 'with their Iberian relations', behandelt Hyde Clark. 576

Fred. E. Sawyer 'erläutert<sup>577</sup> an einigen Beispielen, wie aus Feldund ON. Schlüsse auf die Geschichte, Rechtsgebräuche, Mythologie, Kirchen-Cultur- und Naturgeschichte gezogen werden können'. Diese Reste aus alter Zeit müssen in vielen Fällen andere Quellen ersetzen. Verf. fordert zu sorgfältiger Sammlung solcher Namen auf, die in jeder Gemeinde anzustellen und später zu vereinigen wäre.

Unter dem Titel 'Local Names' giebt Will. Cooke eine Discussion der auf -ley endigenden ON. Suffolks und Cambridgeshires, wie Bradley, Ashley und s. f.,<sup>578</sup> wesentlich in Ergänzung und Berichtigung eines Vorgängers, ... Wright, dessen Arbeit mir nicht vorliegt und dem der Rath gegeben wird, die Schriften von Taylor, Edmunds, Charnock und Fergusson zu consultiren. Der Aufsatz bespricht zuerst die verschiedenen Deutungen von -lay, -ley, leigh . . . und erörtert dann kurz die einzelnen Fälle der Zusammensetzung.

Charles Lasalle bespricht 'the origine of Ana'. 579 Am gleichen Ort ein Art. 'Local names and ancient geography'. 580 Ebenfalls anonym 'English local etymology'. 581

E. M. Cole bespricht nord. ON. in Yorkshire,<sup>582</sup> J. C. Cox 'place-and field-names of Derbyshire which indicate vegetable productions',<sup>583</sup> G. L. Gomme field-names,<sup>584</sup> Henry Bradley dialect in English place-names,<sup>585</sup> Walther Rye the etymology of *London*.<sup>586</sup>

Ueber 'Personal and place names '587 spricht Rev. E. Maclure in einem Vortrage. Er zeigt u. a., dass die Endung -ing nicht immer eine patronymische ist, z. B. Orkney-ingar = Leute der Orkneys, Vik-ingr = Buchtenmänner, oder Bircingas = Birkenleute, Steaningas = Leute der Steingegend, oder Dartington, am Dart, Leamington, am Leam etc.

Ein Aufsatz von James (?) Shaw, über die ON. von Nithsdale, 588 Schottland, ist 'not of much importance: mainly an application of Blackies apparatus to the local names; but contains two good instances of assimilation. 'The farm and wood adjacent to my birth place were respectively named Rawflesh and Racewood; by perusal of the old title-deeds, the first was discovered to be a corruption of Roughless, the second to mean the park or wood in which roes had been accustomed to herd' (H. A. Webster, Edinb.).

## XI, Frankreich.

Das in Frankreich neu erwachte erdkundliche Interesse zeigt sich auch auf dem Felde der Namenkunde. Wir begegnen da einer Vielheit von Kundgebungen, die zwischen oft dilettantischen Anläufen einer orthographischen Reform 1889 und den schwierigsten Aufgaben der Namenforschung variiren. An der école pratique des hautes études, histor.-philolog. Section, liest (seit 1880) Professor Aug. Longnon 1889 ein Colleg über Torigine, la signification et la transformation des noms de lieu qui, en France, datent du cinquième

au sixième siècle', zuerst die Namen german., dann breton., bask und skandinav. Abkunft, so dass sich mit ziemlicher Genauigkeit die altgall. Gebiete abgrenzen lassen, wo die Einfälle der Völkerwanderung eine neue Volksschicht bewirkt haben. Zum Schlusse werden noch die Namen christlicher Herkunft betrachtet. 500 Ein Theil der Zeit wird auf praktische Uebungen über sämmtliche ON. eines bestimmten Cantons verwandt. 591 Es scheint, dass die Studirenden zu eignen Arbeiten über Toponomastik und mittelalterliche Landeskunde angeregt werden. Auch der Keltist H. Gaidoz giebt in seinem Colleg an der école des sciences politiques thunlichst alle Namenerklärungen, wenigstens der Völker und Länder, nach ihrer historischen Entwickelung, und er freut sich des regen Interesses, welches seine Zuhörer für diese Richtung zeigen. 592

Parmi les sujets inscrits au programme du congrès des sociétés savantes qui se tiendra à la Sorbonne (Paris, pâques 1884) se trouve le suivant: 'Origine, signification et formes successives des noms de lieu d'une région' — (HG.). Es lagen zwei Vorträge zur Verfügung; das Mémoire des Abbé Arbellot, de la société archéologique et historique du Limousin, über die ON. aus dem Centrum Frankreichs und einem Theile des Languedoc, kam zur Verlesung; dasjenige des Hrn. Forestié, von Montauban, wurde einstweilen zurückgezogen. 583 Hingegen sprach noch Charles Joret über die ON. der Normandie. Auf diesem Felde werden wir ihm unten begegnen.

Der geläuterten Namenforschung bietet Frankreich einen beneidenswerthen Boden, voraus in den zahlreichen kelt. Sprachresten, wie in den eigenartigen Denkmälern der iberisch-bask. Nationalität, aber auch in den Anklängen röm. Herrschaft, in der Mischung mit fränk. wie dänisch-normann. Elementen wie in den besondern, auch toponomastisch schöpferischen Dialekten der eignen Landessprache. Diesem Boden hat die Neuzeit eine Reihe der kundigsten Forscher verliehen, deren Arbeiten theils auf ganze Namen- oder Sprachengebiete, theils auf einzelne Bildungen gerichtet sind.

Wenn jedoch unsere Rundschau zunächst ein Gesammtbild der franz. Toponomastik vorführen soll, so steht ein Versuch voran welcher nicht sowohl auf die Vorlage eigner Etymologien, als vielmehr auf die 'Vulgarisation' der Namenkunde abzielt. Diese umfassende Arbeit hat E. Peifer, deutscher Abkunft, aber durch Geburt, Erziehung und Lebensstellung ein ächtes Pariserkind, geliefert: eine

Anleitung zum Cartenlesen. 594 Das Ergebniss zwanzigjähriger Studien hat für sein Erscheinen einen günstigen Moment getroffen, jene Zeit, wo die Erfahrungen des deutsch-franz. Kriegs das Bedürfniss für das Studium topographischer Carten in Frankreich so eindringlich geweckt haben. Da die Zeichen für Strassen, Brücken, Canäle, Eisenbahnen und andere von Menschenhand gefertigte Gegenstände, die 'motifs topographiques', in jeder Carte erklärt sind, so beschränkt sich das Buch auf die 'accidents topographiques', d. i. die natürlichen Objecte cartographischer Darstellung und ihre in den verschiedenen Landestheilen gültigen Bezeichnungen, Meere, Berge, Felsen, Flüsse und s. f., wie gave, neste, runt, pun, ballon, crét, hourquette . . . Von diesem Gesichtspunkte aus allein schon leistet das Buch auch der Namenkunde die schätzbarsten Dienste, um so mehr, als zahlreiche in den Text eingedruckte oder auf lithographirten Blättern beigegebene Cartenskizzen, Pläne und Ansichten der Auffassung zu Hülfe kommen. Wer nur einigermassen den Reichthum jener Bezeichnungen kennt, wie ihn die franz. Provincialtopographie aufzuweisen hat, wird sich einen Begriff von der umfänglichen Belehrung, die hier geboten wird, leicht bilden. Allein der Verf. ist hiebei nicht stehen geblieben. Es sind auch eine Menge specifischer Namenstheile und ganzer ON. erklärt, und es findet sich hier eine Fülle werthvoller Daten gesammelt, die sonst nicht leicht aufzutreiben wären. Der Entstehung des absonderlichen Namens Calvados sind p. 52—56 gewidmet. Das Register enthält gegen 1000 Namen und Termen. Leider hat das Buch weder Capitelüberschriften, noch ein Inhaltsverzeichniss; aber die Anlage wird bald klar. Es giebt in einer Einleitung die Vorbegriffe, dann die Bildungen und Bezeichnungen des Um- und Aufrisses, sowie der Gewässer. Der zweite Theil, der eigentlich toponomastische, beleuchtet die ON. nach bestimmten Kategorien, nach Pflanzen, Thieren und Mineralien, nach kirchlichen Institutionen. Im Anhang (p. 121—203) werden, alphabetisch geordnet, eine

Sein Glossar 595 ist ein Wörterbüchlein von geogr. Ausdrücken, die in ON. vorkommen, häufig mit Beispielen der letztern, eirea 1500 an Zahl, viele aus dem Patois, aus dem Arab., Breton., Bask., Vläm. und Deutschen. Die nichtfranz. Sprachen beherrscht der Verf. nicht. Der Wegfall der deutschen ON. in Elsass-Lothringen, schon durch die geschichtliche Thatsache geboten, hätte dem Büchlein viele Fehler erspart. So vorzüglich der Herr Schwadronschef als Topograph, so schwach ist er in der Linguistik. Sein 'Reich ist nicht von dieser Welt'.

In feinem Gewande, in nur 400 Exemplaren abgezogen, erscheint des Advocaten André Rolland de Denus, officier d'académie in Périgueux, Namenbuch der altfranz. Provinzen 596 als ein zeitgemässes und reichhaltiges Unternehmen. Der Verf. betrachtet es als eine bedauerliche Unterlassungssünde, dass man im geogr. Unterrichte die Namenerklärung übergeht; denn

on retient beaucoup mieux un mot dont on connaît le véritable sens . . . les mots Picardie, Bretagne, Normandie, Gascogne, Dauphiné etc. laisseront des traces d'autant plus lumineuses et partant plus durables dans l'esprit des jeunes gens, qu'ils apprendront que ces noms ont un sens qui leur est propre, une histoire qui leur est personnelle, une existence qui n'est pas due à un acte de génération spontanée (p. V).

Jede Provinz wird in gesondertem Abschnitt behandelt: Flandern (p. 1-8), Artois (p. 9-16), Picardie (p. 17-30) u. s. w., nach den historischen Daten der Erwerbung, der Etymologie des Namens, der richtigen wie missbräuchlichen Namenform der Bewohner, oft durch litterarische Zeugnisse belegt, hie und da Namenform der Bewohner, oft durch litterarische Zeugnisse belegt, hie und da auch mit Beigaben, namentlich Anecdoten, welche das 'sujet aride' (p. VIII) würzen sollen, endlich den Namen der einzelnen Gaue der Provinz. Man begenet also einer Fülle erwünschter Angaben. Dankbar sind insbesondere jene Partien anzunehmen, welche von Anfang an des Verf. nächstes Ziel waren: die Namenformen der Ortsbewohner; denn wenn jedermann weiss, dass un habitant de Paris s'appelle un Parisien, il en est peu qui savent comment sont designés dans le langage habituel les gens de Béziers, de St. Etienne, du Puy, de la Teste, de Biarritz etc. Eine billige Beurtheilung darf nicht übersehen, dass diese Angaben den Kern des Buches ausmachen. Fleiss, mancherlei Belesenheit und klare, reinliche Darstellung sind dem Verf. nicht abzusprechen. Allein die Etymologie befriedigt nicht. Sprachlich ist der Verf. seiner Aufgabe noch nicht gewachsen, als Namenforscher nicht selbstständig. Was in solchem Fall um so unerlässlicher war: die Vertrautheit mit der neuern toponomastischen Litteratur gewachsen, als Namenforscher nicht selbstständig. Was in solchem Fall um so unerlässlicher war: die Vertrautheit mit der neuern toponomastischen Litteratur seiner Landsleute, fehlt ihm. Er citirt, allerdings ohne ihnen durchweg zu vertrauen, Bullets Annahmen, überhaupt kelt. und ältere Ableitungen, mit Vorliebe. Offenbar in dem Streben, das Buch lesbar zu halten, unterlässt er — nicht immer, aber — gewöhnlich zu sagen, ob seine Formen urk. und aus welcher Zeit sie seien. Von den Atrebates, Artebates, Arteuates, sing. Atreas, Arteuas, kommt er (p. 10) auf Artois; aber wir erfahren nicht, auf welche Zeugnisse sich diese Folge gründet. Eben so bei der Behauptung, Flamand sei successive aus Flamon, Flandman, Flandreman, Flanderman — Mann von Flandern entstanden. Die wahrscheinlichste Ableitung von Flandern sei, einem Autor des 16. Jahrh. zufolge, das deutsche Verb flaenderen — kräftig blasen, 'à cause des vents qui soufflaient avec impétuosité contre les forèts' (p. 2). Der Verf. meint eben (p. 3) qu'il ne faut jamais trop demander en fait d'étymologie, und die Lage am Meer mache die Ableitung Ponthieu, v. lat. pontus, ponticus, 'absolument certaine' (p. 26). Für den ON. Le Houlme, den die besten Specialisten der Normandie, unter ihnen ganz neuerdings der kundige und sorgfältige Joret, aus dem nord. holm — Insel ganz neuerdings der kundige und sorgfältige Joret, aus dem nord. holm = Insel ganz neuerdings der kundige und sorgaltige Joret, aus dem noru. noim = insei ableiten, denkt unser Autor (p. 56 f.) an phön. holmeya = Quellen oder lat. ulmus = Ulme oder 'tout simplement' an franz. homme . . . 1885!? Der Verf. will diese nur den ersten Seiten des Buchs entnommenen Winke dem 'viel längern und viel beträchtlichern' Werke, welches er über die Städtenamen Frankreichs verspricht, zu gute kommen lassen und durch das Studium guter Vorgänger sich die zum Gelingen seines weit aussehenden und verdienstvollen Unternhens enfordenliche Grandlege konner verscheffen. Wir würsche hohe ihm der heeter Freder erforderliche Grundlage verschaffen. Wir wünschen ihm den besten Erfolg.

Eine sachkundige Orientirung über 'die geogr. Namen Frankreichs' giebt M. R. Buck. 597 'Entsprechend den drei wichtigsten ethnologischen Perioden finden sich altkelt., röm. und francogall. Namen vor . . . die ältesten gall. Elemente vorherschend in den Städte- und Flussnamen, die der röm. Zeit in den Namen der kleinern Orte; das Fränk. hat sich in einer grossen Zahl von Namen kleinerer Orte, in Namen von Bergen und Thälern verewigt. Namentlich stammen von den Franken eine Menge bestimmender Personennamen her; erst eit der fränk. Zeit finden sich die in Frankreich so häufigen ON. auf -ville. Wie überall, und weit mehr als bei uns in Deutschland, sind die alten ON. stark verwittert, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, zum Theil gar nicht mehr, häufig nur an der Hand alter urk. Formen erklärbar. . . Aehnlich wie sich in gewissen Gegenden Deutschlands die ON. auf -ingen, -leben, -stetten, -hofen, u. s. w. dicht beisammen finden, so in Frankreich Formen auf -y, -ieuil, -ville u. dgl. m. . . . Es ist ziemlich selten der Fall, dass ein altkelt. ON. zweifellos richtig und verständlich erklärt werden kann'. Die Umschau der letztern beginnt, wie billig mit Paris, Lutetia, dem Verf. geneigt ist, die 'Lehmstadt' zu lassen. Die drei

Ferioden werden nun an einer Menge von Beispielen rasch durchgangen, in 'flüchtiger Skizze', die den Leser meht immer überzeugt, immer jedoch auregt und die staunenswerthe Belesenheit des Verf. wieder bekundet.

Der skandinav. Ursprung vieler ON, der Normandie, schon seit Jahrzehnten auf den Tractanden, hat wieder eine Keihe von Kundgebungen veranlasst, zunächst einen zweiten Aufsatz von Ed. la Héricher: Les Scandinaves en Normandie, des dann, für ein weiteres deutsches Publikum, einige Notizen nach J. J. A. Worsaas, and and, the engl. Leser, eine Stelle in Isaac Taylors Namenbuch in Inantschut hatte sich der aus der Normandie (Formigny) gehurtige Charles Joret, Professor à la faculté des lettres d'Aix, durch seine Studien an der Sorbonne, in Heidelberg und Bonn Germanist und Romanist zugleich, auf das Studium des normann. Patois geworfen und wurde dadurch auch auf die german. Namenformen geführt. Him verdanken wir ein lichtvolles Werk, welches das vorhandene Material prutt und sichtet.603 Einige vorläufige Ergebnisse und kurze Bruchstucke hatte er schon in der Vereinigung der gelehrten Gesellschatten, abgehalten im April 1881, und in der Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Oct. 1881, vorgetragen. Dann widmete er der Sache noch 15 Monate erneuter Studien, im ganzen sechs Besuche in der Normandie und einen in Dänemark und Norwegen und benut. te Urkundenbücher und Localgeschichten, vielfach auch persentiebe Erkundigungen. Zumächst handelt es siel um die Leiten man gewerendener der nichtfranz. Behandlung der lat. Cutturale Des obenfance Capital erklart worden, theris unerklart geological Distriction of a research A und zu diesen Zwerke eine strengen auf der G. 4 = , A - Fsprocher une it sorghiltasier West au estate. uget sache sent konnet une oblita da alte etc. oger den ander: Sprachholt angebot - Alberton ciatur nature Verfuge 1884 e falciar de la companya (272 une, ir emen neuer autharia establista)

La phonétique offre là, en effet, comme partout ailleurs, des caractères en rapport avec les races humaines qui se sont succédé et qui se sont juxtaposées ou mélangées sur ce sol.

In Skandinavien war inzwischen der Streit entbrannt, ob die nord. Colonisation der Normandie von Dänemark oder Norwegen ausgegangen sei. Die Historiker an der Universität Christiania Joh. Ernst Sars 605 (geb. bei Bergen 1835) und Gust. Storm 606 (geb. zu Reendalen 1845) waren überzeugt, dass die dän. Forscher, von Estrup bis auf Worsaae und Joh. Steenstrup, 607 ungebührliche Ansprüche erhoben hätten; die 'altdän.' Namenformen seien grösstenteils gemeinsam-nordische und somit, meint Storm (p. 131), 'akkurat ligeså godt' als norweg. zu betrachten. Hinwiederum lässt Esaiss Tegnér (geb. 1843), Professor der Philologie in Lund und Enkel des schwed. Dichters, die Frage, ob Rolf, der Eroberer der Normandie, aus Norwegen oder Dänemark gekommen, als unwesentlich bei Seite, um nur die einzelnen Namenformen mit der mittelalterlichen Nomenclatur des dän. sowohl als des norweg. Sprachgebiets zu vergleichen. 608 Diese Vergleichungen sprechen für dän. Colonisation, in einer durchgängigen Uebereinstimmung, die den Verf., obgleich er nie an der Richtigkeit jener Annahme gezweifelt, selbst überrascht hat.

Dagegen zeigt der Norweger Joh. Vibe, 609 dass viele der besprochenen Namenformen, die in historischen Quellen schwach vertreten sind, in Norwegen häufig, selbst zahlreicher als in Dänemark, vorkommen und in Cumberland und Westmoreland, den engl. Gebieten, die unbestritten von Norwegen aus besiedelt wurden, sich vielfach wiederholen.

Antwort<sup>610</sup> und Replik,<sup>610a</sup> jene v. dän., diese v. norweg. Standpunkt, beweisen, dass trotz allem Aufwand von Sorgfalt, wie ihn die beiden Forscher entwickelt haben, die angeregte Frage noch weiterer Untersuchungen bedarf, um zum Abschlusse zu kommen.

Entsprechend der Verehrung, welche viele alte Arier den Quellen und Flüssen erwiesen, deuten — nach Ad. Pictet<sup>611</sup> — auch derartige Namen auf einstigen Cult, indem sie direct den geheiligten Charakter der Gewässer ausdrücken wie *Dêva* und ähnliche, *Nemausus*, der alte Name der Quelle von Nîmes, *Nemesa*, j. *Nims*, ein Zufluss der Mosel, und verwandte, *Matrona*, j. *Marne*, etc.

Ein Aufsatz von Ern. Desjardins <sup>612</sup> ist lehrreich über die alten Namen der franz. Gebirge, der *Alpen*, *Pyrenäen*, *Cevennen*, *Ardennen*, *Vogesen* u. a. m.

Der Keltist H. d'Arbois de Jubainville 613 findet den ON. Chaource in Frankreich zweimal: in den dépp. Aube und Aisne, urk, vor dem

13. Jahrh. meist Caducia, richtiger Caducias. dessen Groppe vs. wie in Mannin. Marsolle und ähnl. in vy. re übergegungen; et scheint auf den gall. Mantis-namen Catuesa — Kämpfer. Krieger kurückkuführen. Kin anderen Anfastz, ans derselben Feder, erklärt eine Menge ON, der Bretagne, \*\*\*

In der Ableitung von Instructor, mid. Pontage, Pontagie. Tournée weichen derselbe Forscher und Dag. Mucher win winnnder ab. 615

In einem sorgfältig redigirten Außatzeett erklärt Munimin De. loche den ON. Houilles, dep. Seine-Oise, kringenryn als Wrinkuhles, antidern nach Massgabe der ältesten Form Holles als "Schäferei", v. nerles, im Mittelalter bisweilen für oves, und verwandten Formen.

## Rob. Mowat hat mehrere Einzelbeiträge geliefert:

a) 'Etymologie de nom propre Littre'. " Der ON. In. dep. 1110-1111ntun, much Familienname geworden, wird auf die röm.-gall. Form List(\*) reneum. v. List r 1 fens, zurückgeführt, jenes v. bret. lis — Hof, dienes v. leste — Nohill, tioliss. Insil bemerkt ein Recensent: Mais nous no connaissons ni l'étymologie ni la beine gauloise de lis, ni de lestr; en sorte qu'il est très-difficile de nous pronunces sur la question de savoir, si de ces formes gauloises incommes ent pu mille les dérivés Listerius, Listrius. 618

b) Lutetia 619 = die Weisse, nach dem hellen Haustein des Hauptorts der Parisii oder nach den berühmten Gypsbrüchen der Umgehung (vergt. Alles und Robrica). Alte Zeugnisse zeigen, dass Lukotokin, Lukotekin ein von der Ingelstadt verschiedener, aber benachbarter Ort, in der Sage der Ment Sainte Competitive, entweder in der Bedeutung Klein-Lutetin oder, wohl oher, 'Haus des Lauddust ist.

c) Scingomagus, am Genevre, bei Plinius erwähnt, aus kelt. Huyuz, muyun = Feld und dem anderwärts beglaubigten kelt. Mannsnammen Erreingun, Einelngun ein Der Vortragende dringt auf sorgfältige Sammlung der gall. Manustammen, weil diese oft erlauben, mit Sicherheit die genane Verm gewisser UN herzustaffen, wie er denn selbst schon, vermittelst des Mannsnamens Venderenman, den in der Notitia dignitatum fälschlich geschriebenen ON. Venucumulinum in Ventreumodurum, nach dem Gründer oder Herrn des Ortes, berichtigen komnte. Les saramts allemands se sont évertnés a chercher une prétendue rivière Venueumus sur les bords de laquelle ce fort aurait été sitnéi.

d) Etymologie du mot Camarque. 421

In einer apätern Sitzung derselhen Gesellschafter sprach Fred Jos. Loth du nom de la Bretagne et des Bretaes

Das Namenverzeichniss des Conerais : Crenty im territor ya-Personen- and ON, and manche vinkommone A yaco

Anonym erachienen:

- a) Noma dea habitanta de discorar a callidad los a domes de
- les départements et passe le la bi 40.

Aug. Castan Reight " for Bony Japan school framen Beaution, sei an seinem zweiten Namen gekommen von der der risant Bules le Rongemont der Josephant in de militaire de la latera eine Burg janen less (201), tie skein in teen au eine in tetran gefregering archivet out tiese deterates de constitution de les deservices de la constitution de l Name with the cett, excelebrate show once will be to temperate for the section of the section of

Ozoir, 3 fach, und Bazoches, 2 fach in der Brie vorkommend, leitet der Advocat E. Drouin, 628 in wenig überzeugender Weise, jenes v. lat. oratorium, dieses v. basilica ab.

Al. Péan, sur les noms de la ville d'Arles, 629 nimmt sowohl den ältern, ligur. Namen. Théline, als den jüngern, kelt., Arélat = Teich, See, Hafen.

Der ON. Laveraët, 630 Gers, wird von L(cone) C(outure) auf avellanetum = Haselort zurückgeführt. 631

Nicht zugegangen ist mir L. L. Bonaparte, Etymology of the names of Baigony and B yonne. 632

Nach einer lichtvollen Erörterung über die viviskischen Bituriger, die (kelt.) Gründer von Burdigala, Bordeaux, giebt Achille Luchaire 6321 die Reihe aller Namenformen des Orts und überlässt den Keltisten, zwischen 'Fischerei' und 'Meyerhof' zu entscheiden. — In einer ebenso eleganten wie gründlichen Untersuchung 632b giebt er dem Namen des Thales Ossau, Béarn, bask Ursprung und zwar, der ältesten Form Orsal, Ursal, entsprechend, von einer der (vielleicht ident.) Wurzeln urd, urs — Uebergang, Hafen (285).

Eine eigne Domäne der Namenforschung hat der Geniehauptmann, j. Commandant Alb. de Rochas d'Aiglun, geb. in St. Zirmin, Hautes Alpes 1837, eröffnet: Den Beizug der Schätze des Patois. 633 Bekanntlich nehmen, der Schriftsprache des Landes gegenüber, die franz. Patois eine weit selbstständigere Stellung ein, als die deutschen Mundarten, und die Unkenntniss der ihnen angehörigen Namenformen hat zahlreiche Verstösse in der Nomenclatur der Generalstabscarte erzeugt. War es doch schon der wissenschaftliche Eroberer des Mont Blanc, der Genfer H. B. de Saussure, der statt des bezeichnenden Namens la Laye Blanche = der weisse See, für einen der Eisströme jener Gebiete, eine Allée Blanche in die Litteratur einführte. Jetzt, wo Schule, Conscription und Eisenbahn einträchtig am Untergang der Mundarten arbeiten, ist es hohe Zeit, die Körner zu sammeln, welche sie auch in der geogr. Nomenclatur niedergelegt haben. In trefflicher Weise hat nun der Verf diese Angelegenheit meuergeiegt naben. In trenincher Weise hat nun der Verf diese Angelegenheit angeregt. Im Alpenlande aufgewachsen, mit ihm als Tourist wie als Topograph in allen Richtungen vertraut geworden, verdankt er der Orts- und Dialektkenntniss, sowie der Berathung der Urkunden und Kataster eine Ueberlegenheit die sich in seinen Schriften auf Schritt und Tritt kundgiebt. Er debütirte mit einem Aufsatze, 634 welcher die oben berührten Irrthümer darlegt und (p. 26—32) eine Uebersicht topograph. Ausdrücke für Berge, Thäler und Ebenen, Gletscher, Flüsse und Seen etc. giebt. 'La recherche des étymologies est done intimement liée à celle des expressions topographiques. On neut même poser comme axiome liée à celle des expressions topographiques. On peut même poser comme axiome qu'il n'y a pas un nom de lieu qui n'ait eu dans l'origine un sens précis'.

Nun folgte sein Hauptwerk über das Patois der Cottischen Alpen,635 mit Dr med. J. A. Chabrand, ebenfalls einem Sohne jener Bergthäler, gemeinsam ausgearbeitet. Der erste Theil enthält die Grammatik, der zweite ein Glossar, der dritte Beispiele, der vierte, 'la partie capitale de cet ouvrage', eine methodische und etymolog. Sammlung der ON., speciell der Flurnamen, 'lieux-dits, c'est à dire les parcelles rurales'. Er findet sie entnommen

a) von der Form, Natur, Lage, Farbe des Bodens, vom Wasser, von Pflanzen und Thieren, von Gabäuden.

und Thieren, von Gebäuden,

b) von dem Anbau, dem Gewerbfleiss, den Wegen, vom Ursprung und Zweck, auch von Heiligen.

Gekrönt von der Société des langues romanes au congrès des races latines, ist dies 'eine recht nette Arbeit, obwohl es an urk. Nachweisen fast gänz-

lich fehlt.636

Rein toponomastisch ist die Arbeit über die ON. um Vienne. 637 Die Namen der grossen Sammelpunkte, sagt der Verf., sind gewöhnlich alt, verschwundenen Sprachen angehörig, entstellt, schwierig zu deuten; die ländlichen hingegen, dem Patois entstammend und in ihrer Schreibung oft schwankend, lassen leichter die Deutung und damit die Rechtschreibung ermitteln. Seinen Nachforschungen haben drei von Lehrern angefertigte Ortsverzeichnisse wesentlichen Vorschub ge-leistet. Die früher aufgestellten Kategorieen wiederholen sich auch hier; eine letzte Rubrik, von ihm, nicht gerade zutreffend, als 'onomastische Einflüsse' bezeichnet, begreift Häuser und Weiler, die nach dem Namen oder Stand des Eigenthümers oder nach dem Capellheiligen benannt sind. Dann folgt die Einzelbesprechung der einschlägigen Formen aus allen jenen zehn Classen und dies, wie von dem Verf. nicht anders zu erwarten, in kundigster Weise. Für die Katasteraufnahmen ruft er besondern Commissionen, welche die Schreibung der Namen feststellen, sowie einem Glossar topograph. Ausdrücke aus allen Patois des Landes. In ersterer Hinsicht verweist er auf England, wo für die Cartenaufnahme, parallel mit den Geometern, eine aus Archäologen und Linguisten bestellte Commission an der Feststellung der Namenorthographie arbeitete. <sup>638</sup> Allerdings seien auch in Frankreich die Archivare vom Minister des Innern zur Ausarbeitung von Namenverzeichnissen aufgefordert worden, dieser Forderung aber grösstentheils nicht nachgekommen.

Zur Erfüllung des zweiten Postulats leistete er dann selbst einen Beitrag: Premiers essais d'un glossaire topographique pour les Alpes. 639 Es gehen da Erörterungen, ähnlich den früher vorgetragenen, voran, und unter ihnen begegnet

uns der Fundamentalsatz:

Tout nom a eu dans l'origine un sens.

Als Muster dessen, was ihm vorschwebt, folgt ein Auszug aus H. Meyers 'Zürch.

ON.', ins franz. übersetzt.

ON.', ins franz. übersetzt.

Auch in einem Vortrage sprach der Verf. über die 'Constitution d'un glossaire géographique de la France'. 610 Während die Chemie und die Geologie genöthigt waren, ihre Terminologie erst zu schaffen, findet der Topograph die passenden Bezeichnungen, welche die Formen des Bodens ausdrücken, schon fertig vor: in den Patois der verschiedenen Landschaften; aber diese Ausdrücke sind erst noch zu sammeln, ihrem Sinn nach genau zu erklären, nach ihrer Verwandtschaft zu ordnen und zu sichten, endlich in ihrer Schreibung festzustellen. Diese Arbeit habe weniger vom toponomastischen Standpunkt aus, sondern durch das Zusammenwirken besonderer Sammlungen zu geschehen und sei schliesslich durch eine Expertencommission in abgegrundete Gestalt zu bringen. sei schliesslich durch eine Expertencommission in abgerundete Gestält zu bringen. Die Schrift über die Waldenserthäler siehe bei Italien!

Auch das Rouergat, das 'Patois' im Gebiet des Aveyron, hat einen kundigen Vertreter gefunden. J. P. Durand<sup>641</sup> will, dass das aus der lingua rustica hervorgegangene, aber mit gall. Spuren und vielen altdeutschen Wörtern und Formen vermischte, vor 300 Jahren noch als Schrift- und Büchersprache gebrauchte, aber seither durch die stramme Centralisation zurückgedrängte Idiom, einer der besten Repräsentanten der langue d'oc, 'l'un de ses types les plus purs', wieder zu Ehren gezogen werde. Gerade in den Eigennamen, diesen einst redenden, heute stummen Resten, liege ein reicher Schatz verborgen. 'Le Rouergue offre sous ce rapport aux travaux de l'étymologiste un champ d'une richesse merveilleuse'. Diese Behauptung wollte der Verfasser durch einige Betrachtungen erweisen, und er hat seine Aufgabe vortrefflich gelöst. Seine 'Studien' zerfallen in zwei gleich starke Theile: a) Familien- und ON., b) Bemerkungen über das Rouergat. Von ON. beschäftigen ihn zunächst einige Gruppen von auffallender Häufigkeit, auch Rodez, Rouergue, Aveyron u. a., alles in streng methodischer Behandlung, die im Studium guter Vorgänger, namentlich Zeuss und Diez, Quicherat und Houzé, herangereift ist. Ganz auf eignem Felde bewegt sich der Verf. in der zweiten Hälfte des Buches, welche die reiche Eigenart des Rouergat erweist und ebenfalls ON. und Namenbestandtheile erklärt.

Die Auvergne vertritt ein Aufsatz Ed. Vimonts: 'Sur les expressions topographiques', vorläufig puy, suc, cheire, buge, couderc. 642 Der erstgenannte Ausdruck sei nicht auf vulcanische Kegelberge beschränkt, sondern bezeichne 'Berg' überhaupt; es wird dies durch eine hübsche Sammlung alter Zeugnisse belegt. Die Ableitung v. lat: podium überzeugt nicht.

In einem Briefe 643 zeigt Rob. Long, dass das kelt. Wort bric auf beiden Seiten der Westalpen in drei verschiedenen Formen gebräuchlich ist, um Briançon syn. mit pic, für einen hohen, steilen, conischen oder pyramidalen, schwer ersteiglichen Gipfel, wie bric de Viso, bric Froid, anderwärts, in der Form brinc, mehr für senkrechte Felswände, und wieder als brec, stellenweise in der Bedeutung 'Fels', ebenfalls in zusammengesetzten Bergnamen, wie brec de l'Homme. Der Verf. leitet das Wort v. kelt. brig = hoch. erhaben, woher briga = Höhe, Hügel, Berg, ab; er findet die Wurzel in vielen alten Namen nicht nur Galliens, sondern auch Spaniens, Grossbritanniens, Vindeliciens, Rätiens etc., so in Briançon u. a.

Im Dauphine, sagt L. Moutier, 644 sind unter 250 Flussnamen etwa 50 franz. Ursprungs, ungefähr eben so viele spätlat und roman., 2/5 der Gesammtzahl gall., uns unverständlich, obgleich auch sie urspr. einen Sinn hatten. Ihm steht die Namenetymologie im Dienste der gall. Alterthumsforschung. Von neolat. giebt er Riéu, Aigo und ihre Zusammensetzungen, wohl etwas zu leichtherzig: 'Le moindre Quicherat, 615 ave un peu de latin plus ou moins culinaire, nous suffiront à résoudre les cas les plus embarrassants'. Die gall. Namen gruppiren sich um Rhône, Drône. Ourese etc. Ein 'artiger' Beitrag, aber weder selbstständig noch gereift.

Ein Bekannter aus älterer Zeit, Ed. Le Héricher (157) schreibt über die ON. der Manche. Leider ist diese Arbeit, laut gef. Mittheilung des Verf. (dat. 13. Nov. 1883) zwar 'récemment publié', mir nicht zugegangen. ON. des Cotentin und Avranchin seien kelt., galloroman. lat., german. und (!) skandinav. Ursprungs. Man könne die Scheidung in gallorom und lat. willkürlich finden; aber schlimmer sei, dass der Verf. die stufenweise Umbildung der Namen im Laufe der Zeiten, sowie das Verhältniss der hier zu den anderwärts auftretenden normann. Formen nicht berücksichtigt habe.

Von Alex. Bertrand erschien ein Aufsatz 'Les Ibères et les Ligures de la Gaule',649 von H. Gaidoz die Erklärung des ON. Chanzy,650 anlässlich eines Nekrologs des 'Vereingetorix von 1870. Dieser Arbeit des Parisers fügt der 'Provinciale' Ch. Joret treffliche

installing there is formationed in our notice on an end-

Time antiers that therefore even his despetation being thinking and a Boundle, design therefore the action of the

Ein Eriass ins Unerreitsmen serenne, in St. St. Januar 1994 while eine Commission für die distograche Geographie Frankrich Als eine über Aufgeben war die Sammling den Frankrich die Landes bezeichnet. Um diese Aufgebe für des dep de Part de Dome zu lösen, ernannte die academie des semmen, halbe hatter if arts in Clermont (I. März) ein comité des mons des hans dies le stehend aus 9 Mitgliedern. Dieses Comité entwart einen Frankrich mit 17 Rubriken und suchte in joder Comité einem Frankrich des Berichterstatter, um alsdam die eingegangemen Mahrelden eine ohnen zu ergänzen und einheitlich zu honrheiten. Das behorge in die frankrichten und spricht dahen auch den von den die einzelnen Rubriken und spricht dahen auch den von der

Chaque dénomination de terreir que lieu dit, et singuliere, et humpir qu'effe pour paraisse actuellement, avait à l'arigine un enen, une elemètre lieu partie.

Das Unternehmen let est premie le lieupe en partie, le la le limite de vertante.

Eine obstances which which have recently the second positions of the second position of the

m 11 . . .

11

matrici, die auf zahlreichen Meyerhöfen (medio, kelt. maes, magen, magus = Feld) wohnten und die gall. Waffe mataras geschickt zu werfen verstanden. Seit Julian habe der Völkername, Parisiorum, Mediomatricorum etc. die Oberhand erhalten; dann aber sei durch Apokope der zweite Theil von Medio-matrici unterdrückt worden und der erstere durch Mettis etc. in die heutige Form übergegangen.

Wenig Vertrauen erweckt **Ed. Alexis**, in Aix. Seine Schrift, über die ON. der Provence, 657 spricht zunächst über die Methode der Namenforschung und behandelt dann, wesentlich in Berichtigung bisheriger Versuche, die einzelnen Namen, nicht ohne Kenntniss urk. Formen, aber beherrscht von der Annahme, dieselben seien meist spätlat. und lassen sich einfach nach Ducange erklären, in den zahlreichen Vermuthungen und 'fermes opinions' keineswegs überzeugend, auch wenn sie, wie p. 72, mit 'voici enfin la vérité' eingeleitet sind. Wie, gewiss zu Jedermanns Erstaunen, die Realprobe als das erste Geschäft des Namenforschers, d. h. als ein der linguistischen Aufgabe vorgängiges, für diese gewissermassen wegleitendes und bestimmendes, dargestellt wird (p. 8), so findet der Verf. in dem allen Winden ausgesetzten Grignan die Wurzel des dem Windgott Apollo beigelegten  $\gamma \rho v \nu r \delta c$ , grannus, das latgrunnio (p. 72). Ebenso verleitet ihn eine Legende, den ON. Allemagne (p. 157) aus gr.  $\mathring{a}\lambda a\lambda \mathring{a}$  = Freude und  $\mu a\nu la$  = Wuth, also 'frénésie de joie' zu erklären, und aus Strabo Cas. 179 construirt er für Massalia, der Bildsäule der Diana zu gefallen, ein gr.  $\mu \alpha \zeta \mathring{a} c$  = Zitze, Brust, und  $\mathring{a}\lambda \alpha$  = Versammlung, als  $\mu \alpha \zeta \mathring{a}\lambda a$ , dor.  $\mu \alpha \sigma \alpha \lambda \alpha$  = Brüstevereinigung. 'Oui, voilà la véritable explication du nom de Marseille fondée sur un fait historique' (p. 158). Der Verf. hat keinen geringern Ehrgeiz als den (p. 159), dass er dereinst als Bahnbrecher provençalischer Namenforschung betrachtet werde.

Von einem Lexikon der ON. des dép. Vaucluse, 658 verfasst von A. Maire, Bibliothekar der Academie in Clermont, ist laut gef. briefl. Mittheilung (dat. Sept. 1885) nur die 'préface' erschienen. Das Ms. liegt seit Jahren in den Händen 'de ces messieurs de l'académie'.

Jos. Patureau-Baronnet, Präsident der Ligue de l'enseignement de l'Indre, und H. A. Salette in Châteauroux arbeiten an einem auch die Etymologie behandelnden Namenbuch ihres dép. 659

Die ON. der Touraine, vom Grafen . . . de Chaban, 660 werden mir aus zuverlässigster Quelle als 'ouvrage sans valeur' bezeichnet. Von anderer Seite: 'Man sieht daraus, dass die Keltomanen und Ignoranten noch nicht alle todtgemacht worden sind'.

Noch fehlen mir:

- a) Hipp. Cocheris, über die Gemeinden des dép. Seine-et-Oise, 661
- b) do. über Ursprung und Bildung der ON.,662
- c) . . . Haillant, über die ON. der Vogesen, 663
- d) J. Loth, über den breton. Dialekt, 664
- e) Ad. d'Assier, étymologie d'Ariège, 665
- t) eine anonyme Schrift über Ursprung und Bildung franz. ON.666
- g) ... Bariou, Origine du nom d'Iseure.666a
- h) L. Sorbets, Origines des noms de lieux du dép. des Landes. 666b

# XII. Pyrenäen-Halbinsel.

Es ist eine unbestrittene, selbst von den eingebornen Golchrton zugestandene Thatsache, dass die toponomastischen Studien Spanious und Portugals sich nicht gleich eifriger Pflege erfreuen, wie anderwärts, ja dass das meiste und beste, was die dortige Namenforschung aufzuweisen hat, von Ausländern geleistet worden ist Boden, der so wichtige Probleme bietet und eine so reiche Ausbeute gewähren könnte. Seit Wilh, v. Humboldt die iberisch hash-Frage auf glänzende Weise inaugurirt hat, ist ihm 11. Kiepert (150) als selbstständiger Forscher gefolgt, und schon schließet sich ihm der Wiener Academiker Georg Phillips mit neuen Studion am Laider hat den ausgezeichneten Lehrer der Rechtsgeschichte, welcher, geb in Königsberg (1804), zuerst in Berlin, dann, zur katholischen Kirche übergetreten, in München, hierauf in Innsbruck und Wien wirkte, ein zeitiger Tod (1872) dahingerafft, kurz nachdem er mehrere grundliche Beiträge zur iber. Frage geliefert hatte. Der erste derselben bei bebielt 'Die Einwanderung der Iberer', bespricht in einem besondern Abschmitt die Namen Iberia und Hispania, mehr referirend, als entscheudend

Nun folgte: Prüfung des Ber. Creprungs einzelner Stamme, und istadte namen im südlichen Gallien ist. Die Achalle Lieut, ju Ucher einstammung voller aquitan, und Ber. ON, spricht für die alte Achalle isten, ju Ucher einstammung voller Ursprungs sind. Verf. verfolgt imm diese Sprice, werden auch ter da. nanhamen sische Gallien, und dieter sie eine wilkem nieue kryge zuge W. Homboldt, har dem das franz. Baskenland inte eine untergeordende Holbe aprelt. Die gemaler Ferschunger, des Vorgängers werden mei in werdigen Weise an der Hard der alten Nachrichten, fortgesenz unt Gaturer, dem auch dem ein eine eine Achalle oft negative Ergenmisse einzegenrichten Gem das Hamperen, das Gehalten für gestätung in auss ein Zusammenmang Ger Bass, meinen in Logie der Zusammenmang Ger Bass, meinen in Logie der Zusammenmang Ger Bass, meine ein den zu den Logie der Zusammenmang Ger Bass, meine ein der Zusammenmanne zu der Zusammenmanne einem der Zusammenmann

In other moment general about the layer than the layer than the Nach regree of the sections of the latest and the layer than t

weiter verfolgt. Aber auf seiner Carte 'tritt das seltsamste und bunte Durcheinander kelt. und iber. Namen sehr frappant entgegen'; dies fordert zu weitem Forschungen auf. Verf. versucht nun, sowohl nach den alten Autoren, als auch nach den Sprachresten die kelt. Wohnsitze jedes der drei Gebiete im einzelnen näher zu bestimmen: SW., NW. und Mitte. Es kann somit nicht ausbleiben, dass für eine Menge ON. theils die Herkunft ermittelt, theils die Deutung gegeben, versucht oder berichtigt wird. Um einen Begriff von der Reichhaltigkeit des hier vorliegenden Materials zu geben, sei lediglich der Gang der Untersuchung bezüglich der keltiber. Gruppe der Centralgebiete skizzirt und zwar nur durch die Titelangabe der einzelnen Capitel:

1) Begriff Keltiberiens im Sinne der Alten a) Polybius, b) Livius, c) Strabo, d) Plinius, e) Appianus,

2) Stammesnamen in Keltiberien a) Berones, b) Arevaci, c) Pelendones,

d) Belli, e) Titti, f) Lusones,
 3) Städtenamen in Keltiberien a) sicher kelt., b) möglicher Weise kelt.

c) sicher\_iber., d) wahrscheinlich iber.

4) Fluss- und Gebirgsnamen in Keltiberien.

Nach den drei letzten Untersuchungen 'scheint es nicht gerechtfertigt, dasjenige Land, welches man Keltiberien nennt, für mehr kelt. als irgend einen andern Theil Spaniens zu halten'. — Diese Frage wollte der Verf. in einer folgenden Abhandlung beleuchten.

Im Anhang des zweiten Bandes seiner Geschichte Süd-Galliens<sup>671a</sup> zeigt Claude Fauriel an den bask. ON., welche Ausdehnung diese Sprache einst im südl. Frankreich gehabt habe. Nachdem er die unter der roman. Bevölkerung fortlebenden ON. bask. Abkunft, wie Andorra, Asp etc., aufgezählt, gelangt der berühmte Gelehrte zu folgenden Schlüssen:

- 1) Die ON. von Béarn, Bigorre und Nébouzan sind in den Ebenen und untern Thalstufen roman., in den obern Thalstufen bask.
- 2) Auch im übrigen Aquitanien giebt es zerstreute ON. bask. Abkunft.
- 3) Ausserhalb des alten Aquitanien, noch in der Mitte und gegen das Ostende der Pyrenäen, finden sich die bask. ON. zahlreicher und besser erhalten, als am nördl. Rand der Gascogne.

Im ganzen sind diese Thesen kaum anzufechten; allein der Verf. kannte den euskar. Sprachschatz zu wenig. Er hält Ausdrücke für bask., die es nicht sind oder im Bask. einen andern Sinn haben und kommt zu unhaltbaren Erklärungen.<sup>671b</sup>

Einen weitern verdankenswerthen Beitrag 671c bietet 'un érudit judicieux et qui connait à fond les choses de son pays', V. Lespy, 671c en signalant les analogies frappantes qui existent entre certains noms béarnais et les noms de la région basque, et en montrant que la finale géographique béarnaise -os devait être rapporté non au grec, comme l'admettaient sans de quelques étymologistes, mais au suffix basque  $z\acute{e}$ ,  $c\acute{e}$ ... précédé de le finale o (béarnais Viodos = basque  $Bildo-c\acute{e}$ ).

Auch ein holl. Forscher beschäftigte sich mit der iber.-bask. Frage: W. J. van Eys, der Verf. des (ersten gedruckten) Dictionnaire basque-français (1873), später einer 'Grammaire comparée des dialectes basques' (1879). Er will in seinem Aufsatze 672 nachweisen, dass die von W. v. Humboldt behauptete Identität Iberer — Basken, wenn sie je zu erweisen ist, erst auf ganz andere Argumente zu stützen sei. Die Beweisführung ist rein sprachlich, namentlich in einer Reihe von Berichtigungen, welche sich auf Humboldts Etymologien beziehen.

Den kundigsten Aufschluss in der iber.-bask. Frage verdanken wir Achille Luchaire (geb. zu Paris 1846, Zögling der école normale supérieure, Prof. am Lyceum in Bordeaux, j. an der faculté des Lettres zu Paris) in seiner Schrift 'Les origines linguistiques de l'Aquitaine. 673 Es ist dies sicher eine der vorzüglichsten Namenschriften, die wie keine andere geeignet ist, den Fernerstehenden über die Frage zu orientiren und die, bei aller Fülle der Détails und bei aller Strenge der Methode, durch Klarheit der Diction, immer neu die Aufmerksamkeit spannend, den Leser bis zum Schlusse zu fesseln versteht. 'Ce volume est une rédaction française, corrigée et refondue, de la thèse latine que Mr. L. a présentée à la faculté des Lettres à l'aris. 'L'auteur a pour but de démontrer que la langue des Aquitains était, comme l'idiome ibérien de l'Espagne, de là même famille que celle des Basques actuels; que son domaine s'étendait à peu près, du temps de César et de Strabon, sur la même région que celle où l'on parle aujourd'hui le dialecte gascon, c'esta-dire sur la province ecclésiastique d'Auch; que cet ancien idiome, supplanté par le latin populaire, a laissé des traces dans les noms propres que les anciens ont cités, dans le vocabulaire et la constitution phonétique du gascon, et dans les noms de lieu de la région pyrénéenne. Mr. L. va même plus loin et il admet que l'euscara (ou basque) d'aujourd'hui n'est autre chose, au moins dans la partie française du pays basque, que la langue aquitanique elle-même, conservée dans un coin de la chaîne des Pyrénées. Es unterliege freilich der Frage, ob der aquitanischen Sprache, während andere der Verwitterung unterliegen, eine solche Beständigkeit innewohne, um zu gestatten, dass sich die ON. des alten Aquitanien durch das heutige Baskische, dem bekanntlich die alten Denkmäler selhen, so direct erklären lassen; in dieser Beziehung gebe die Geschichte der schlen, so direct erklären lassen; in dieser Beziehung gebe die Geschichte der schlen, so direct erklären lassen; in dieser Beziehung gebe die Geschichte der schlen. So direct erklären lassen; in dieser Beziehung gebe die Geschichte der schlen. So direct erklären lassen; in dieser Beziehung sebe die Geschichte der schlen den Geschichte der Geschichte der Geschichte der Geschichte der Geschichte der Geschichte der Geschichte den Gang der iber. Frage die Anfangs beifällige Aufnahme, welche W. v. Humboldts Untersuchungen zu Theil wurde, dam die Reaction, als dere Wortsuhrer Blade aufgetreten sei. Der Verf. nimmt einen vermittelnden Standpunkt ei immer neu die Aufmerksamkeit spannend, den Leser bis zum Schlusse

milation des noms de lieux contient un grand fonds de vérité. Pour l'apprécier à sa valeur, il faut s'être donné la peine . . . de recommencer ces recherches toponymiques avec toute la rigueur de la vraie méthode étymologique, c'est-à-dire après avoir consciencieusement étudié, d'une part, les lois de formation de la nomenclature géographique aujourd'hui subsistante; d'autre part, les lois phonétiques et le vocabulaire de la langue basque. C'est l'absence de cette préparation indispensable qui enlève à la critique de M. Bladé, juge d'ailleurs fort compétent et fort instruit en fait d'histoire méridionale, une grande partie de son autorité. M. van Eys lui-même, qui a tant fait pour les progrès de l'euskariologie, n'échappe pas complètement à ce reproche (p. VII.). Verf. ist zu dem Schlusse gekommen, dass es zur Zeit Strabo's etc. in Süden, Mitte, Osten und Nordosten Spaniens ON, gab, die sich nach Form und Bedeutung aus dem heutigen Bask. mit Wahrscheinischkeit arklären beson des diese ON establisheit arklären beson des diese ON establisheit arklären. scheinlichkeit erklären lassen, dass diese ON. so zahlreich und ihre Aehnlichkeiten so frappant sind, um die Annahme zu erlauben, in einem grossen Theil Spaniens sei eine andere als die kelt. Sprache gesprochen worden und jene Sprache sei der bask, verwandt. Man dürfe also in dem Bask, den letzten Vertreter einer einst über die ganze iberische Halbinsel ausgebreiteten Sprachfamilie erblicken. Wie man aber, um die alten Keltensprachen wieder herzustellen und ihr Gebiet abzugrenzen, nicht allein die von den classischen Autoren überlieferten Personenund ON. verwendet, sondern auch die neuroman. Idiome und vorzugsweise die ON. des heutigen Frankreich beigezogen habe, so seien in den heutigen Sprachen und ON. des span. Gebiets die Spuren der altiber. Sprache aufzusuchen. So lasse sich diese, theilweise wenigstens, durch gewissenhaft und methodisch geführte Untersuchungen wieder herstellen, und es dürfe sich erweisen, dass die Sprache der Gründer von Iliberris (Granada) zum Eskuara (sic!) in demselben Verhältnisse stehe, wie das Altkelt. zu Bretonisch und Welsh. Und da dies auch für das alte Aquitanien gelte, so dürfte sich ergeben, dass seine Bewohner ein dem Iber. verwandtes Idiom redeten, da es, wie dieses, unzweifelhafte Beziehungen zum Eskuara offenbart. Verf. will nun in den vom Alterthum überlieferten aquitan. Eigennamen Elemente nachweisen, die in Bedeutung und Form den bask. Wurzeln analog sind und in den dort heute gebräuchlichen Sprachen und ON. Trümmer des altaquitan. Wörterschatzes, aus dem Bask. erklärbar, aufzeigen, zu diesem doppelten Zwecke aber nicht nur die in den alten Autoren aufbewahrten, sondern auch die von den Denkmälern gebotenen Zeugen sprechen lassen und unter Beachtung der bask. Lautlehre und Toponymie den Grundsätzen einer strengen Methode folgen. Seine Aufgabe löst nun der Verf. in vier Capiteln: a) Die Sprache der Aquitanier nach den Zeugnissen der alten Autoren und

den epigraphischen Denkmälern der Pyrenäengegend. b) Die bask. Sprache und der gasconische Dialekt. Ihr phonetisches Ver-

hältniss.

e) Der bask, und der gasconische Wortschatz.

d) Die ON, des Baskenlandes und diejenigen der Pyrenäengegend. Den Schluss bildet ein Ueberblick der gewonnenen Ergebnisse. Noch entheben wir der vortrefflichen Arbeit (p. 55) die charakteristische These:

Les noms de lieux . . . survivent le plus souvent à toutes les révolutions politiques qui détruisent les races et les langues; ils reflètent exactement les différents états sociaux qui se succèdent dans un pays. Aussi la . . . toponomastique est-elle devenue une branche importante de la linguistique générale Conduites avec méthode et surtout avec une extrème prudence, fondées sur une connaissance sérieuse des langues, de l'histoire et de la géographie, les recherches toponymiques peuvent jeter une vive lumière sur les questions les plus obscures et les plus délicates de l'ethnologie.

In diesem Sinn und Geist hatte der Verf., noch als Prof. an der faculté des lettres in Pau, seine Arbeiten auf dem Felde der bask. Sprache begonnen: in den Remarques sur les noms de lieux du pays Basque'. 676 Nach Erörterung der Grundsätze, welche die bask. Namenforschung zu befolgen habe, bespricht er die Wandlungen, denen die ON. seit dem frühern Mittelalter unterlegen sind und hierauf die toponymischen Affixe, alles in der gründlich-soliden Weise, welche ganz unerwartete Fortschritte auf diesem schwierigen Felde zeigt. Man gewinnt

merauf die toponymischen Afrike, anes in der grundicht-sonden weise, weichne ganz unerwartete Fortschritte auf diesem schwierigen Felde zeigt. Man gewinnt die Ueberzeugung, dass auch hier Methode eingekehrt ist und die blossen Versuche sich zu erfolgreicherer Arbeit erhoben haben.

In einer folgenden Studie 677 überblickt der Verf. zuerst die sicher ermittelten geogr. Typen des Worts iri = Stadt und dann die verschiedenen Formen, die dieses Element in der heutigen Nomenclatur aufweist, in Folge der Verwandlung des Anfangsvocals und des Mittelconsonanten, durch Apherese des Anfangs- und Apokope des Endvocals. Wie überall in seinen Arbeiten, z. B. gegenüber Astarloa (60), so spricht hier, gegenüber W. v. Humboldt (p. 3 ff., 12), in erhöhtem Masse an, dass er, weit entfernt, nach Art oberflächlicher Autoren die Vorgänger geringschätzig zu behandeln, ihre Irrthümer aus der Zeit heraus begreift und ihre Verdienste dankbar anerkennt. So bestätigt sich auch hier, dass eine solche Haltung ein Kriterium eigner solider Arbeit bildet.

In einer neuen Schrift giebt 678 derselbe Verf. sowohl Personen- als ON, unter den letztern meist solche fremden Ursprungs, aber auch das bask. Arbea, bei Ayessa, von dem ein Text 'nous offre la plus ancienne étymologie basque connue' (p. 152). Verf. empfiehlt, aus den mittelalterlichen Urkunden alle Denkmäler der bask. Sprache sorgfältig zu sammeln. Es wäre von höchstem Interesse, wenn, was dem Verfasser aus den bisherigen Arbeiten sich ergeben hat, die auffallende Thatsache bestätigt würde: dass der Zustand der bask. Sprache seit 8 Jahrh. unverändert geblieben ist. Das würde auf die Bedenken, ob sich aus dem j. Bask. die alten ON. deuten lassen, 679 beruhigende Antwort geben.

Wir schliessen hier eine Notiz an, von dem deutschen Botaniker

Wir schliessen hier eine Notiz an, von dem deutschen Botaniker Mor. Willkomm in Prag, welcher Spanien zweimal gesehen hat, über die Toponomastik Menorca's niedergelegt: 680

Die Insel habe wenig geschlossene Ortschaften aufzuweisen, sei aber mit zahllosen quintas (grossen Landgütern), fincas (Pachtgütern) und caserios (Bauernhäuschen) übersäet, deren jedes seinen eignen, meist arabischen, Namen habe. Viele dieser Namen enthalten die patronymische Bezeichnung beni, bini, so Bini Saida = Kinder (oder Stamm) Saida, Bini Sarmena u. s. f. 'Diese Namen sprechen nicht allein für den bedeutenden Einfluss, den die arabische Herrschaft auf die Bewohner der Balearen ausgeübt hat, sondern auch dass die besprochene Eintheilung des Grund und Bodens Menorca's von den Arabern herrührt. Letztere behielten diese Insel 59 Jahre länger (bis 1288) im Besitz als Mallorca. Die maurische Bevölkerung wanderte zwar sofort nach Africa aus; allein ihre agrarischen Institutionen, in succum et sanguinem der von ihnen unterjochten Christen eingedrungen, erhielten sich und mit denselben auch die Ortsnamen'.

Wenn unsere Rundschau wenig toponomastisches Eigengewächs aus diesen Ländern kennt, so liegt die Schuld nicht an dem Berichterstatter. Es ist schwer, dort Fachgenossen zu entdecken und fachgenössische Beiträge zu erhalten. Buchhändlerische Verbindungen fehlen. Nicht weniger als 109 Briefe, Druckeireulare, Postcarten, Gratissendungen etc. sind in dieser Sache hingegangen und haben einige recht freundliche Erwiderungen gefunden, aber wenig thatsächlichen Erfolg gehabt. Als ich zu drängen anfing, meinte einer der Adressaten, dass mir 'die christliche Tugend der Geduld fehle'. Um so angenehmere Pflicht ist es mir, die ausgezeichnete Gefälligkeit zweier Nichtfachgenossen, deren Vermittelung mir theils verschiedene Schriften, theils einige Litteraturnachweise verschafft hat (s. Vorwort), warm zu verdanken.

Wir werden in einem spätern Abschnitt eine auf die Namenschreibung bezügliche Notiz bringen und erwähnen zuerst die verdienstliche Arbeit, welche der catalan. 'Alpenclub', die Associació d'excursions catalana, angeregt, durch eine Jury geprüft und gekrönt und dann auf Kosten der Gesellschaft publicirt hat: über die ON. Cataluña's.681 Der Verf., Salv. Sanpere y Miquel, kennt die Litteratur seines Gebietes genau; 682 er hat nicht nur die speciell toponomastischen Vorgänger, seinen Landsmann Cortés und Wilh von Humboldt, benutzt, sondern auch die Münzwerke von Heiss und Delgado und eine Reihe anderer Schriften, denen er freilich zum Theil das Zeugniss ausstellt, sie ersetzen den Mangel eigner Studien durch die Hypothese und das Nachbeten. Seine Methode ist, wie er (p. 12) selbst sagt, streng wissenschaftlich, streng philologisch historisch. Ueberall zeugt die Behandlung von ausgebreiteter sprachlicher und historischer Kenntniss; sie athmet den Geist moderner Forschung. Der Verf., weit entfernt, die alten Märchen zu wiederholen, steht auf eignen Füssen; darum fühlt er auch (p. 165), dass er wohl die Studie, nicht aber die Arbeit vollendet habe und Andern noch viel zu thun bleibe Es ist zu wünschen, dass er auf einem so eigenartigen Felde würdige und rüstige Nachgänger finde. Die ersten Capitel der catalan. Toponomastik sind einer sprachlich-geschichtlichen Orientirung eingeräumt. Als Urbewohner (p. 17—21) gilt dem Verf. 'die euskarische Race' (Basken); dann behandelt er die historische Volkselemente (p. 23-31), die catalan, Sprache und ihre Lautlehre (p. 33-46). die Wichtigkeit und die Grundlagen des etymologischen Studiums (p. 47-51). Im speciellen Theil scheidet der Verf. zuerst die ON, catalanischer und nichtcatalan, Ableitung; er rechnet auf jene 599, auf diese 490. Besonders eingeheid bespricht er zuerst diejenigen, welche, wie Rosas, den alten Namen erhalter. dann die viel zahlreichern, die ihn geändert haben, zum Theil in natürliche Gruppen geordnet. Die Zugänglichkeit des Buches ist durch den Umstand erschwert, dass es nicht in span., sondern in catalan. Sprache abgefasst ist, dere nahe Verwandtschaft mit dem Rätoroman allerdings augenfällig ist und viel Erleichterung gewährt.

Der span,-port, Geschichtsatlas des Dr. Juan de la Gloria Artero, catedrático de geografía histórica en la universidad de Granada. 63 ist ein erster verdienstvoller Versuch, dem höhern Unterrichte die Entwickelungsphasen des Landes cartographisch vorzuführen. Bis jetzt hatte Spanien (p. 4), als einziges Hüffsmittel dieser Art, nur die ungenügende Uebertragung von 8 fehlerhaften franz. Carten. Der vorliegende Versuch bietet 6 Carten für das Alterthum, 10 für das Mittelalter und 7 für die Neuzeit. Zi jedem Zeitraum giebt der Text die nöthigen Erklärungen, die Vertheilung der in dieser Periode vortretenden Völker und Ereignisse, sowie die neu auftauchenden oder sonst bedeutsamen Orte, alles kurz und bündig, in guter Auswahl, zweisnässig besonders in Hervorhebung der für die heutige Toponomastik so wichtigen Araberzeit. Allerdings entsprechen die Carten dem Stande der fortgeschrittenen Technik nicht und zeigen in den eingetragenen Namen manche Anachronismen.

z. B. im span. America la Nouvelle Orléans, Nashrille. Charleston. Milledgerille; allein eine Leistung, die, an ihrem Ort. geradezu eine neue Bahn bricht, muss bei allen Freunden des historisch-geogr. Umerrichts wie der geogr. Namenkunde mit freudigem Willkomm begrüsst werden.

Im Jahre 1881 sandte die geogr. Gesellschaft in Lissabon eine wissenschaftliche Expedition in die Serra da Estrella, 'die Alpen Portugals'. Die Sendung bestand aus 70 wissenschaftlichen Mitgliedern, 43 Arbeitern, einem Infanterietrompeter und 7 Infanteristen zum Polizeidienste. Unter den luxuriös ausgestatteten Specialberichten der verschiedenen (circa 20) Sectionen enthält die ethnographische, 684 verfasst von Prof. L. F. Marrecas Ferreira, auch einen (11.) Abschnitt 'Interpretações locativas' (p. 73—122), der sowohl die alten und neuen Namen des Gebirgs, als auch andere ON. bespricht. Dieser Abschnitt bildet einen starken Contrast zu vielen unserer trocknen, reichhaltigen Beiträge: in breiter Geschwätzigkeit wird da aus alten und neuern Autoren, namentlich auch den deutschen Reisenden Link und Hoffmannsegg (1773/12), aufgeführt, was dieselben über die betr. Localität sagen, die albernsten Mänchen in extenso und zehn poetische Ergüsse aufgetischt, und die Ausbeute ist, wo nicht, wie in Laqoa Escura, Comprida, Redonda, Secca ..., die Deutung auf der Hand liegt, keineswegs vertrauenswürdig. Von der vergleichenden Nurachforschung zeigt sich keine Spur; nicht eine einzige urk. Namenshum ist heigezogen. Es hat den Anschein, als ob Portugal auch auf toponommastischem blalbe von der Vergangenheit zehre und gegen neue eigne Leistungen sich ungemein schüchtern verhalte.

einem würdigen Jünger vergleichender Sprachforschung au begegnen, F. Ad. Coelho (geb. zu Coimbra 1840, Professor de entra superior de letras in Lissabon). Freilich scholnen seine international logischen Untersuchungen bei dem ersten Artikal stohen gehilden zu sein. Verf. giebt zuerst eine Uebersicht der Arbeiten, wehene sich get die alte Geographie und Toponomastik der Halbinsel beziehen und taund dahe ein, dass hierin wenig Brauchbares von Einheimischen, das tinte von Andannbern herrühre. Er selbst hat die Absicht, die hauptsächlichsten derselben einer Vintung zu unterziehen, beschränkt sich jedoch vorläufig daraut an einem peterselben Beispiel, Citania, zu zeigen, wie unmethodisch in solchen Ihngen hie heute von gegangen sei. In der That, während dabei so lächerliche Finhalb sich bereit machen, zeigt der Philologe den Weg. der bei solchen Internachungen einem schlagen ist. Dem Leser wird das Vergnügen zu Theil einem pottung vertreter der geläuterten Namenforschung kennen zu lernen. Es verdicht bezondete Beachtung, dass er auch Werke engl. und deutscher Zunge benacht bezondete Beachtung, dass er auch Werke engl. und deutscher Zunge benacht bezondete Beachtung, dass er auch Werke engl. und deutscher Zunge benacht bezondete Beachtung, der Sprach derselbe Autor von den zeitgenösstachen und jungette Zeugen eines altiber. Cults und führt unter den letztern auch die UN auf. Die einem Vortrage und Vergehrung der Wasser. Berge und Walder Auch und Zunfterinnern an die Verehrung der Wasser. Berge und Walder Auch um Zunfterinnern an die Verehrung der Wasser. Berge und Walder Auch ein Kumten zunthalt einige Namenerklärungen. — Von den Namen Vacun, Krintnius, land, für

Ailutrigen und Autrigones ist der zweite, als mit Hercymot (= sehr hom denenbedeutend, aus dem Keit, abgeleitet, die Etymologie der übrigen beleuchet, dersichtig, quellenkundig.

Eine grindliche, auf litterar Zeugnissen, Inschriften und Münzen fussende Studie hat A. C. Borges de Figueiredo, socio da sociedade le geographia in Lissabon, geliefert: Oppida restituta — as cidade mortas de Portugal (1800): Cetobriga, Eminio. Forum Nachisocum, Vacua.

Ueber einige Völkernamen. Oretani, Germani, Lusituni, Cynets, auch über den Flussnamen Anas, handelt F. Martins Sarmento. 891

### XIII. Italien.

Unzweitelhaft steht unter den ital. Namenforschern der Neuzeit voran der Turiner Academiker Giov. Flechia (geb. zu Piverone 1820) Der ausgezeichnete Philolog, verdient um Einführung des Sanskristudiums in Piemont, hat sich mit Vorliebe der Untersuchung der heimischen Mundarten und Toponomastik zugewandt und in den Zeitraum, welcher uns hier beschäftigt, drei umfassende Arbeiten darüber geliefert, zuerst über gewisse Namenformen Ober-Italiens diejenigen auf -ago, -asco, -ate und -engo. Er forscht nach ihrem 🐚 sprung, sie hit den merghelegischen und ethnographischen Werth zu erklären 👊 tif tose Wesse eine nicht eder minder wahrscheinliche Ableitung zu ermittelt. -Er leginnt mit den Fermen auf eige, als den entschieden ältesten und bei weite alangston, so lass liner ther 400 sind we diese Classe erscheint auch als weitrigsto, ingeführ zur Halfe lombardisch, während ', dem Friaul angeleit for Bost foor die Nachbargegenden, in Venetien, Piemont, auf der rechten Sil ies I'., im Tridentinischen, der ital. Schweiz und in Ligurien ausgestreut berhaupt auf erwiesenermassen kelt. Beden. — Der ON, auf -asco sind fahr 250. zur Halfte in Piemont, der Rest über Ligurien (etwa 40), die Lomb and the stall Schweiz gerstreut. Dann folgen die auf -ate, über 200, westell lombaretsch, endlich -engo, unzweifelhaft german. Ursprungs, erst mit der lo tränk. Zeit verkommend und demgemäss in den Gegenden, wo der german. Cass am starksten war, also hauptsächlich in Piemont und in der Lombo emige auch über die Umländer zerstreut.

Die simmtlichen Namen, lediglich von Ortschaften, werden einzelssprochen. Die Abiertung von Personen wiegt von Naturnamen treen auf and werden nicht mit der Oertlichkeit verglichen. Die Arbeit ist, wie sie im Titel bezoehnet, rein linguistisch, aber als solche ein werthvoller Beinge.

Eine nweite Studie, den neapolitan. Namen gewidmet, behande Fermen auf sano, welche, ähnlichen Ursprungs, wie die auf sano ind von dur aus mat. Charakter, über die ganze Halbinsel und darüber hinaus verheutet im ganzen etwa 3000. Die Endung bezeichnet hauptsächlich der Beilgen nindestens 2 in der Namen sind von antiken, meist röm. Geschlechten weitster dur insterische Zeugnisse vergesorgt haben. Es fit

setze, welche in diesen Lautverbindungen walten und dann von da. 200 dieser ON, in alphabetischer Anordnung. Eine jüngere Arbeit 695 ist ein Theil des Saggio di toponimia neolatina, ossia Studio comparativo dei nomi locali d'Italia, Francia, Spagno, Portugallo, derivati dal nome delle piante (in G. J. Ascoli, Arch. glottol.), einer umfassenden Untersuchung, auf die wir zurückkommen werden. Es bestätigt sich hier eine Beobachtung, die wir, vom allgemein onomatologischen Standpunkt aus, schon in den 'Nomina Geographica' signalisirt haben. In p. 114 der 'Abhandlung', wo wir die Namen der 'Adhärenz' zusammengefasst, comparirt das Pflanzenreich mit 798 Namen, während im Thierreich die Zahl auf 578, in den Anorganismen auf 528 sich beläuft und in den übrigen Rubriken auf 490, 356 und 133 herabsinkt. Ganz so findet denn auch, mit Bezug auf das von ihm erschöpfend behandelte engere Gebiet, der ital. Gelehrte, dass unter den 'Naturnamen' die dem Pflanzenreich entnommenen besonders zahlreich sind. Unter den ca. 60,000 ital. ON. entsprechen über 4000 einer botanischen Thatsache oder Sachlage. Etwa 1000 derselben sind ohne Angabe bestimmter Pflanzen, wie bosco, selva, prato..., die übrigen 3000 auf bestimmte Arten bezogen, sei es in der Einzelform, bisweilen in diminutivem oder augmentativem Sinne, wie la Quercia, Querciolo, Quercione, sei es in der Collectivform, mit den Suffixen -eto, -ario, -ale, -ato etc. sammt deren Nebenformen, wie in Querceto. Castagnaro, Favale, Rovereto... Nun folgt das Verzeichniss der in den ital. ON. auftretenden Pflanzen, alphabetisch geordnet, und bei jeder sind die mit ihr zusammenhängenden ON. untergebracht und besprochen. Wenn der Verf., in seiner Arbeit rein philologisch, auf die Natur der Oerflichkeit nicht eintritt, so ruft er am Schlusse doch bezüglichen historischen Angaben, welche der etymologischen Erklärung, diese stützend, zur Seiter Händen anvertraut ist.

Der Begründer des eben erwähnten Archivio glott., Graziadio Isaia Ascoli, geb. von israelit. Eltern zu Görz 1829, zum Kaufmann bestimmt, aber begabt mit ungewöhnlich feinem Verständniss für Sprachformen, veröffentlichte schon in seinem 16. Lebensjahre, ohne Anleitung dazu erhalten zu haben, eine vortreffliche Arbeit über den bis dahin unbeachtet gebliebenen Dialekt des Friaul. Seit 1860 an der Academie in Mailand wirkend, ist er in vergleichender Sprachforschung hervorragend und auch seine Zeitschrift im Auslande hochgeschätzt. Die darin eingestreuten Namenerklärungen haben um so mehr Werth, als sie sich aus dem Zusammenhang weiterer sprachlicher Untersuchungen, ja wie von selbst, ergeben und demnach den Eindruck vollster Sicherheit machen. Wir finden hier u. a. die Namen Clodia, Padova, Quera (Coira), Chieti, Rieti, Nera, Agolia, Zara, Troyes etc. Von besonderm Interesse dürfte Ischia sein, welches (III. p. 458 ff.) unter Beizug von Parallelen und den Lautgesetzen entsprechend als iscla, spätere Form für isula, insula = Insel betrachtet wird — allerdings in der Erwartung, dass die urk. Formen früherer Zeit diese Ansicht noch bestätigen sollen, jedoch, sagt der vorsichtige Forscher, mit einer Wahrscheinlichkeit, die an Gewissheit streift: E regolare che il popolo napolitano dica Isca per Ischia.

In diesem Sammelwerk bietet auch G. Morosi manches über ngr. ON. in Calabrien. 697

Eine hübsche Studie hat uns schon in seinen jüngern Jahren der unermüdliche Geograph Giov. Marinelli, j. Professor in Padova, geliefert. 698 Wenn wir ihren Inhalt in die Form 'Alpi Carniche e Giulie, saggio intorno alla origine, alla storia e al valore di tali denominazioni, con un' introduzione: Sui nomi propri orografici kleiden, so folgen wir damit lediglich der Correctur, die der Herr Verf. in seinem uns gütigst geliehenen Handexemplar angebracht hat. Daraus wird klar, dass für unser Referat der einleitende Abschnitt vortritt. Dieser giebt eine gute Systematik der Bergnamen, der das hübsche Motto aus Ascoli vorgesetzt ist: 'In certe congiunture i nomi sono più che parole'. Die Belesenheit des jungen Gelehrten, namentlich auch in deutschen Quellen, ist so gross, dass er, auch ohne die 'Nomina geographica' noch zu kennen. seine Rubriken überall hinreichend mit guten Beispielen füllen kann.

Volcae leitet H. d'Arbois de Jubainville 699 aus dem gall. Prefix vo, irl. fo, bret. guo und der Wurzel liqu (in lat. liquor) ab; er setzt also V. — die Feuchten, für Sumpfbewohner. 'Il suppose aussi que ce nom de peuple est l'origine du germanique Walah d'où les noms de Welsh, Wallon, Valaques'. 700

Im August 1873 hatte der Provincialrath der Basilicata einmüthig beschlossen, dass der moderne Name der Provinz durch den antiken, Lucania, ersetzt werde. Um den in der Angelegenheit entwickelten Eifer zu würdigen, diene zu wissen, dass im Volksmunde die Bewohner sing. Basilisco, plur. Basilischi, genannt werden. Sprecher in dieser Sache war Dr. Mich. Lacava; er vertrat sie auch öffentlich, in einer Beleuchtung, die zuerst als Beilage der Zeitung 'La Nuova Lucania' und dann separat erschien.701 Als die Regierung zögerte. dem Verlangen zu entsprechen, entstand eine wissenschaftliche Streitfrage über das gegenseitige Verhältniss der beiden Namen, insbesondere über die Geschichte und Deutung des modernen. Unter dem Pseudonym Homunculus erschien eine Schrift, welche den in der Provinz verbreiteten Ansichten widersprach.<sup>702</sup> Sie ist eine gründliche Monographie des Namens Basilicata. Die ältern Deutungsversuche, seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften aufgetaucht, gingen wesentversuche, seit dem Wiederautleben der Wissenschaften aufgetaucht, gingen wesenlich auf patronymischen Ursprung, von Basilio, vielleicht dem zweiten byzant. Kaiser d. N. Der Verf. zeigt jedoch, dass die Etymologie sprachlich eine Unmöglichkeit sei. Er weist auf das Amt des basilico, welcher als Statthalter der byzant. Kaiser das Land verwaltete, als die alte Landschaft Lucania in einen westlichen, longobard. Theil, um Salerno, und in einen östlichen, byzant. Theil. um Potenza, zerfiel. Es entspreche der Name der Capitanata, die vom catapano verwaltet wurde und lasse sich auch mit Esarchato, Ducato, Comitato, als den vom esarca, duca, còmite regierten Ländern, vergleichen.

Auf diese Schrift antwortete eine neue Studie. Tos Diese beruft sich auf einen Sieg, den der byzant. Kaiser Basilius II. über Otto II. davon getragen (992): dieser Sieg habe die griechische Herrschaft in Unter-Italien erweitert und befestigt, dem deutschen Kaiser 40,000 Mann gekostet, und da im Fall der Ottonen die städtische Freiheit in Italien wurzle, so sei es kein Wunder, dass zur Feier

des falgenreichen Sieges und zu Ehren des oströmischen Siegers die bisherige Lucania in Basilicata umgetauft worden sei.

Es ist ausser Frage, dass auch diese Schrift tüchtige Kenntnisse und eine geschickte Hand verräth; dem Leser gegenüber hat sie ohnehin den Vortheil, dass sie einen volksthümlichen Wunsch verficht. Allein nun erscheint der Gegner, Giacomo Racioppi (geb. zu Moliterno, Basilicata, 1927, Jurist, hauptsächlich nach der wirthschaftlich-statistischen Seite, und als solcher Generaldirector des ökonomischen Departements in Rom, aber auch genau vertraut mit der Geschichte und Litteratur seiner engern Heimat), mit offnem Visir auf dem Kampfplatz. 704 Die 'Paralipomeni' haben die Aufgabe, die gegnerische Ableitung zu widerlegen und die in der 'Storia' gegebene zu rechtfertigen, und diese Aufgabe ist in gründlichster und glücklichster Weise gelöst. Die Frage wird zuerst sprachlich und dann geschichtlich erörtert; der letztere Theil beansprucht den weitaus grössten Raum. geschichtlich erortert; der letztere Theil beansprucht den weitaus grossten Kaum. An der Hand zahlreicher Schriftzeugnisse des Mittelalters wird nachgewiesen, dass der römische Name L., wie Japygia, Daunia, Bruttia etc., seit Jahrhunderten schon erloschen war, dass ferner bei den byzant. Kaisern die Würde der βασιλικοι bestand, dass sie auch im griech. Unter-Italien angewandt wurde, dass sie ungefähr der modernen eines kön. Commissärs oder den missi-dominici der Franken (und Longobarden) entspricht. Es zeigt sich jedoch ganz besonders, dass der angerusene Sieg von 982 keineswegs in der j. Basilicata, sondern in Calabria, keineswegs von den Byzantinern, sondern von den (Sikulo-) Arabern erstritten wurde. — Die ganze Untersuchung wird mit solcher Gründlichkeit, Sorgfalt und Umsicht durchgeführt, die Darstellung ist so anschaulich und einleuchtend, ja so Umsicht durchgeführt, die Darstellung ist so anschaulich und einleuchtend, ja so klar und wahrhaft würzig zugleich, dass man dem Gange von A bis Z mit Spannung folgt. Wenn man glaubt, hinreichende Belege hinter sich zu haben, so rückt der Autor wieder mit neuen, noch treffendern aus. Einer solchen Musterleistung entheben wir gern die toponomastische These:

Men può ecistere immagine que non sia di un obbietto la sembianza o il riflesso.

Allein auch der Gegner hält seine Sache warm <sup>705</sup>: 'Il ripristino del glorioso nome dell' antica e potente rivale di Roma, cancellando l'abborrito e servile di Basilicata impostoci in tempi infaustissimi da estranie gentit. Er wendet sich namentlich gegen die Behauptung, als sei der antike Name Jahrhh. lang unge bräuchlich, ja vergessen und unbekannt gelegen; eine Menge Citate zeigt, dass, namentlich im Volksmunde, 'der glanzvolle Name' L. nie zu bestehen autgehort hat. Der Verf. hofft auf den endlichen Sieg der nationalen Sache: 'nel comatzio delle provincie sorelle il nome di B. suona una vergogna, e un insulto nazionale, quelle di L. una gloria (p. 128). — Italien hat das Unerhorte geleistet, dass in einer Namensache 5 treffliche Schriften erschienen sind.

Von G. Racioppi besitzen wir noch eine andere gehaltreiche Arbeit, 706 welche, unter 107 Nummern, eine grossere Zahl unterital ON zowohl philologisch als historisch, beleuchtet.

Der franz. Namenforscher, Alb. de Rochas, greift auf die ital. Seite der Alpen über. Seine Schrift über die Waldenserthaler, und also jene zwischen Mont Tabor und Monte Viso im Netz des

Pellice und Clusone gelegene Alpenthäler, die wohl schlechtweg als Vallées, genauer V. de Piémont, V. Vaudoises oder — nach den barbes, ihren gemeiniglich gealterten und ehrwürdigen Predigern — V. des Barbets bezeichnet werden, enthält zerstreut ebenfalls Namenerklärungen aus dem Patois, sowie vieler in ON. auftretender Ausdrücke (p. 158—166). Die dem Schriftchen beigegebene Carte hat von dem nationalen Geographentag in Lyon (1982) die goldene Medaille erhalten.

Eine meisterhafte Beleuchtung des Namens Italien hat Bernh. Heisterbergk geliefert. Es handelt sich hier, wie der Titelbeisatz andeutet, nicht um die linguistische, sondern um die historische Seite der Namenerklärung, 'um die Frage, auf welches Landgebiet sich der Name I. in seiner ersten Anwendung bezogen habe', also einen Gegenstand, welcher, dunkeln Zeiten angehörig, uns nur durch die litterarische Ueberlieferung, hauptsächlich des Antiochus von Syracus, vermittelt ist. In diesen schwierig fassbaren, urgeschichtlichen Vorgängen bewegt sich nun der Verf. mit der umfassendsten Sachkenntniss, sowie mit einer Umsicht und scharfen Logik, wie sie nicht leicht so glücklich vereinigt sein mögen. Es ergiebt sich auch ihm, dass der Name I. urspünglich nur dem südlichsten Gliede des heutigen Calabrien galt und diese Geltung allmälig nach Norden sich erweiterte; die von Hellanicus herrührende und in verschiedener Version gebotene Ableitung 'Rinderland', die auch durch Münzfunde als 'glänzend bestätigt' angesehen wurde, erscheint unhaltbar, und der Verf. neigt sich eher zur Annahme eines phöniz Namensursprungs, jedoch ohne 'die Abschweifung auf das linguistische Gebiet' zu einem Entscheide zu führen. Die Darstellung verräth einen bezeichnenden Gegensatz zu der belebten und anziehenden Monographie welche der Belgier G. Kurth (260) geboten hat: sie trägt das Gegräge einer deutschen Gründlichkeit, die, auch in der Ausdrucksweise unerbittlich, keine Nachsicht für den Leser kennt und nicht einmal. um diesem den Gang der Untersuchung durchsichtiger zu machen, die zehn Capitel (deren Inhalt am Schlusse freilich eingehend resümirt ist) mit Ueberschriften versehen wollte.

#### XIV. Die Länder der Balkan-Halbinsel.

Wie es das Verdienst österreich. Unternehmungsgeistes ist, dass vor einem halben Jahrhundert die Verbindungen mit dem Morgenlande sich eröffneten, so verdanken wir jetzt wieder den österreich. Interessen manche Kunde, die aus den einst türk. Ländern uns zugeht.

Schon im November 1868 hat im Schoosse der Wiener Geogr. Gesellschaft der Freiherr ... von Helfert den Wunsch ausgesprochen dass 'den Zuständen und Verhältnissen des illyr. Dreiecks eine regelmässige Aufmerksamkeit zugewandt werde', und es wurde dafür

ein besonderes Organ geschaffen, das 'orientalische Comité'. Neben den mehr praktischen Zielpunkten ist denn auch die Toponomastik nicht leer ausgegangen. Einige dieser Arbeiten, vorzugsweise der Orthographie der Namen zugewandt, werden uns später begegnen; zwei andere sind hier aufzuführen.

'Die vorslaw. Topographie der Bosna, Herzegowina, Crna-gora und der angrenzenden Gebiete, 709 von Wilh. Tomaschek, folgt den Strassenzügen und giebt neben den antiken und modernen Namenformen oft auch die Etymologie, z. B. Savos, Saus, pannon.-dalm. Stamms, v. su = fliessen lassen, erregen, jagen, Dravos, Draus, v. dru = laufen, eilen, also beide = eilender, jäh laufender Fluss, Bosna viell. = klar, rein u. s. f. Mit besonderer Sorgfalt scheint der Name Dalmatien (p. 505 ff.) behandelt; aber es ist die ganze Arbeit, die auch die Völkernamen umfasst, der Beachtung der Namenfreunde zu empfehlen. 'Die ON. Illyriens, Pannoniens, Venetiens, Japygiens und Sikeliens sind total verschieden von jenem im Haemusgebiet. Strabo und die andern Autoritäten des Alterthums sondern mit Recht die illyr. Völkergruppe scharf ab von der thrakischen. Von einer innigen gemeinsamen Unterlage beider nationalen Elemente kann nicht die Rede sein: das Illyr. schliesst sich durchaus an das Graiko-ital. an, das Thrak. am engsten an die eranische Gruppe' (p. 567).

Carl Sax, in einem Aufsatze über Bosnien, 710 giebt als älteste Formen Boswva (10. Jahrh.), Bosonium, Bossena, Bostna, Bosthna, Bissena der lat. Schriften, slaw. Bosna, auch (veraltet) Bosana, Bosanje, auf welche Formen sich der mit Bošnjak ident. Ausdruck Bosanac = Bosnier und der von Lucius 711 als der slaw. Name Ober-Bosniens angeführte Ausdruck Verbosanje, Vrh Bosna, zurückführen lassen. Die lat. Form Bosnia ist mag. Ursprungs. Im Deutschen wurde das Land früher häufig Wossen genannt. Eine eingehende Prüfung führt den Verf. dahin, dass er verschiedene Deutungsversuche für den Namen Bosnien verwirft: 'von allen erwähnten Ableitungen bleibt nur die vom Flusse Bosna übrig' (p. 436). Allein dieser Name selbst bleibt unerklärt.

In beachtenswerther Erörterung,<sup>712</sup> die auf das Skr. zurückgreift, giebt J. S. Vilkovsky den Volksnamen *Srbi* und *Hrvati* 'einen und denselben Ursprung'.

Meine Verbindungen mit der geogr. Gesellschaft in Bukuresci, die ich wiederholt für die Ziele der Namenforschung zu gewinnen suchte, haben spät erst Frucht getragen. Zunächst war es der russ.-türk. Krieg, der die Bestrebungen der kaum gegründeten 713 Gesellschaft lahm legte, und als nach langer, schwerer Zeit der Friede und die Selbstständigkeit geschenkt waren und die wissenschaftlichen Arbeiten unter dem Protectorat des Königs auflebten, da verzehrte eine Feuersbrunst die Früchte der bisherigen Thätigkeit, so dass der Verein sich angewiesen sah, den zurückgelegten Weg noch einmal zu gehen. So ist denn eine Besprechung der 'Nomina Geographica' und eine rumän. Uebersetzung meines Aufsatzes über den Namen Bessarabien 714 lange eine vereinzelte Leistung auf dem neuen

1

Felde geblieben. Hingegen fehlt wenigstens eine Anregung nicht; denn scheint auch der für die Sitzung v. 30. Jan. 1883 angesagte Vortrag des Dr. Barbu Constantinescu<sup>715</sup> 'asupra ortografiei numelor geografice' verschoben worden zu sein, so ist nun mit dem projectirten geographisch-toponomastischen Wörterbuch Rumäniens auch eine unser Feld betreffende Erstlingsleistung angestrebt. Es soll nämlich die Ortsbeschreibung unter 9 Punkten je auch zwei toponomastischer Natur enthalten: a) den jetzt amtlich gebrauchten ON., sowie die ältern Formen, b) die Ableitung der geogr. Namen. Die Frist zur Einlieferung der Manuscripte wurde auf den 1. April 1885 angesetzt; der besten Arbeit sollte der Preis 'General G. Manu', bestehend in 1000 Frcs., zufallen, <sup>716</sup> Da jedoch keine Arbeit einging, so beschränkte man <sup>716</sup> die Aufgabe auf die zwei Districte Doljie und Jassy und setzte zwei Theilpreise von je 500 Frcs. aus. Eingabefrist bis 1. April 1886.

Eben vor Abgang des Manuscripts begrüssen wir den Aufsatz Dr. M. Gasters über rumän. ON.,<sup>716b</sup> den Erstling der Namenschriften Rumäniens. Er wird seine Würdigung später finden.

Eine grössere Arbeit über 'die geogr. Eigennamen Alt-Griechenlands', von Professor Konst. Angermann, 717 also den Fusstapfen E. Curtius' (181) folgend, behandelt die Fluss- und Städtenamen, ebenfalls in gründlicher und lebensfrischer Weise, mit Benutzung der neuern Ergebnisse vergleichender Sprachforschung. Die Flussnamen liefern auch hier einen überaus dankbaren Stoff. Sie werden nach gewissen Bedeutungskategorien besprochen, wie Bewegung, Rauschen, Lieblichkeit, Befruchtung, Farbe, Temperatur, Gehalt, Pflanzenwuchs etc., die Städtenamen nach Befestigung, Lage, Producten, Cult u. s. f. In beiden Classen gehen natürlich die aus Appellativen erwachsenen Namen voraus, und Verf. sagt (p. 10) mit Recht:

Diese Art der Benennung . . . mochte dem lebhaften Griechen als zu unbestimmt und zu wenig individualisirend nicht zusagen.

In diesem Ausspruche ist die Uebereinstimmung mit den von mir längst geäusserten Anschauungen unverkennbar. Spricht doch der Verf. schon eingangs rund aus:

Nicht bloss Thatsachen ethnologischer und historischer Art lassen sich aus dem Studium der geogr. Namen gewinnen; sondern dieselben geben auch manchen interessanten Beitrag zur Völkerpsychologie.<sup>718</sup>

In einem Aufsatze von Sal. Reinach<sup>719</sup> finden sich die alten und neuen Namen von *Delos*, zum Theil mit Erklärung, zusammengestellt.

Parmentiers türk. Vocabular s. bei Asien.

Eine hübsche Studie Eug. Oberhummers 720 widmet in dem Beweise, dass in den griech. Ländern, trotz dem Mangel directer Zeugnisse, phöniz. Ansiedelungen bestanden haben, auch den ON. zwei Capitel, das erste (p. 1—10) für das adriat. Gebiet der Balkanhalbinsel überhaupt, das zweite (p. 10—40) für Akarnanien im besondern, nämlich Marathos, Melite, Karnos. Das Stammwort Marath wird, in M. A. Levy's Sinne. 721 als

'Herrschaft' gefasst, also dass die erstaunlich vielen 'Fenchelfelder' der bisherigen Deutung wegfielen. Schon der schwed. Antiquar Nilsson'm hat ausgesprochen: De enda spären efter Pheenicernas språk i Grekland träffar man i localnamn.

Gust. Meyer,<sup>723</sup> in der Recension des ersten Bandes von Sathas' Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen age, Paris 1880, giebt einige willkommene Namenerklärungen: Λavarino, Alpheios-Rufias, Morea. Die Ableitung des letztern, v. griech. μορεα, lat. morus = Maulbeerbaum, nach dem Umriss der Halbinsel, ist als falsch längst erkannt. Fallmerayer dachte an slaw. morje = Meer, seine Gegner an 'Ρωμαία = Römer (d. i. Byzantiner). Nun hat der griech. Gelehrte in Elis eine Fischerstation Muria gefunden, die er für (mundart!) Morjás, Murjas, hält, eine Stadt, deren Name unter der fränk. Herrschaft auf Elis und im 15. Jahrh., als dessen Fürsten in Wahrheit die Herren des ganzen Peloponnes waren, auf diesen überging.

Den Namen  $Helaorj\acute{o}s$  betrachtet **Rich. Pischel<sup>724</sup>** als hervorgegangen aus  $parasj\bar{a}s$  — die nach jenseits (über Meer) ziehenden, im Gegensatz zu den im 'alten' Lande zurückbleibenden  $\bar{a}rj\bar{a}s$ .

#### XV. Russisches Reich.

Das umfassendste Namenwerk, mit einem Theil seines Materials nach Preussen übergreifend (237 f.), verdanken wir einem poln. Gelehrten, Dr. Wojciech Ketrzyński, Director des Ossolińsk. Nationalmuseums in Lemberg. 725

Seiner Arbeit über Nylands ON. giebt A. O. Freudenthal (163) einen Nachtrag.<sup>726</sup>

In einem russ. geschriebenen Aufsatze Georg Lytkins, eines Kenners des Syrjän, seiner Muttersprache, werden die Namen Perm und Syrjänen besprochen. Während Sjogren P. v. finn. Peräman = hinteres Land oder v. syrjän. Perjeman = weggenommenes, geerbes Land ableiten wollte, denkt der Verf. an syrjän. par = Auswuchs, Bärtchen; aus par-amu komme parma = Hochebene. Der Name der S. den Sjögren Prov. finn. syrjä = Rand, Seite ableitete. wird auf das russ. seren = gefrorner Schnee, Glatteis zurückgeführt, wie der eigne Name des Volks Ssyktal tas (nach dem Flusse Ssyktal wa, russ. Ssyssola), v. syrjän. ssyl, ssyln = Talg. Fett, Aufgethautes, der Bedeutung nach mit dem russ. übereinstimme. Im 11. Jahrh. finde sich der Name noch in der Form Sser- oder Ssyrjaner und sei erst zu Ende des 16. zu Syrjäner geworden (gef. Mittheilung des Hrn. Academikers J. Grot in St. Petersburg).

In der Frühlingssitzung der rumän. Geogr. Gesellschaft 1876, sprach Alex. Odobeses (geb. zu Bueuresei 1831. Prof. der Archäologie daselbst), über den Namen Bessarabien. Eine Zeitungsnotiz veranlasste mich. den Vortragenden um nähern Aufschluss zu bitten.

'Mon travail', antwortete er, 730 'n'est qu'une hypothèse fondée sur quelques passages d'auteurs anciens où je trouve le nom de l'Arabie cité comme applicable à une contrée voisine du Pont-Euxin et des bouches du Danube'. Er weicht also vir dem rumän. Historiker B. P. Hajdeu 731 darin ab. dass er den fraglichen Namez für sehr alt hält, der andere — in Uebereinstimmung mit meinen Nom. Geer. Lex. p. 68 — glaubt, dass das Land nach dem walach. Fürstenhause Bessarabe (14. Jahrh.) benannt sei. Eine nähere Untersuchung 732 führte mich auf folgenhe Thesen: a) Sicher ist, dass unter den Stämmen, welche die Völkerwanderung an die untere Donau brachte, sich die slaw. Bessen befanden. b) Möglich. aber für unsere Frage unwesentlich, ist, dass ihr Name auf die walach. Dynastie Bessaraba überging. c) Wahrscheinlich ist, dass nach der Dynastie das (1. von Rumänien abgelöste) Land im 17. Jahrh. benannt zu werden anfing. Ein Brief dat. 2. Märr 1982, in der Absicht geschrieben, die Frage weiter zu führen, scheint Hern Odobesco nicht erreicht zu haben und die anderweitig mit Bukurescht angeknüpster Verbindungen haben lediglich zur Folge gehabt, dass mein Aufsatz für das Gesellschaftsbulletin ins Rumänische übersetzt wurde. 733

'Auf eine Anfrage', sagt die Redaction der 'Zeitschrift f. Schulgeographie', 734 'ob eigentlich *Ural* oder (Semnoj) pojas der Gürtel (der Welt) heisse, wandten wir uns zur nähern Information an Dr. J. J. Egli, dessen 'Nomina Geogr. '735 übrigens schon genügende Auskunft geben. . 'Die Antwort steht an angezeigter Stelle der um toponomastische Anregungen verdienten Zeitschrift.

In der Sitzung der Orenburger Geogr. Gesellschaft v. 10. März 1871 spricht J. A. Kirejewski über die Rechtschreibung geogr. Namen. Wenn in jeder Wissenschaft die Festsetzung der Terminologie eine wichtige Bedingung des Gedeihens ist, so namentlich in der Erdkunde, 'einer Wissenschaft, die wesentlich aus Namen besteht. So müsse auch die Orenburger Gesellschaft die Aufstellung bestimmter orthographischer Regeln zu einer ihrer Hauptaufgaben machen, und Verf. will, mit dem Namen Usstjurt, einen ersten Beitrag liefern. Die beiden im Russ. bisher üblichen Formen Usstjurt und Usstjurt sind falsch: das eine kirg. Wort usstjurt = flache Erhöhung, Platte, ist der Gegensatz masstyrt = Niederung, jenes v. usst = oben. dieses v. asst = unten. Diese alleir richtige Schreibung, in A. A. Tillo's Carte des Turkmanengebiets schon befolgt. wurde von der Gesellschaft selbst genehmigt.

Auch in den Ostseeprovinzen ist mehreres zur Förderung der Namenkunde gethan worden. Die 'Gelehrte Estn. Gesellschaft', in der Sitzung vom 4. März 1576, wurde amtlich aufgemuntert, 'behuß Ermittelung der Verbreitung des finnisch-ugr. Volksstammes Materialien über bezügliche geogr. Bezeichnungen und Eigennamen' zu sammeln.<sup>737</sup> Der Präsident constatirt, 'dass die Gesellschaft ja schon seit Jahren ihr besonderes Augenmerk auf die . . . estn. ON. im weitesten Sinne des Wortes gerichtet habe, bis jetzt aber damit nicht zu Ende gekommen sei'.

In dieser Sitzung sprach Dr. M. Weske 'über die estn. ON. auf -mere', deutsch -fer. 738 Er erklärt zuerst den Ausgang -mere als verkürzten Genitiv v. meer — Rand und dann die mit diesem Worte zusammengesetzten ON. Zum Schlusse giebt er eine Uebersicht und Discussion der ältern Deutungsversuche, sowie eine Widerlegung der Einwürfe, welche der Lehrer J. Jung geäussert hatte. 739 Der Letztere deutet nämlich die streitige Endung als aus -pere — Gesinde, Bauernhof, Gehöft, entstanden, hat jedoch, wie sein Widerpart (p. 91) eingesteht, 'neue Gesichtspunkte aufgestellt und ist ernst und gründlich auf die Sache eingegangen'. — Weske's späterer Vortrag 'über die Entstehung einiger ON. im Estnischen' 740 scheint nicht gedruckt zu sein.

Victor Diederichs findet,<sup>741</sup> die Herleitung des Namens *Livland* habe wohl Niemand zweifelhaft sein können' und beschäftigt sich lediglich mit der Nebenform *Nîflant*, die durch 'einen willkürlichen Wechsel zweier Liquidae' erklärt wird.

Dr.... Mühlenthal hält<sup>742</sup> Ugannia nicht für lett. Igauni — die Vertriebenen, sondern für estn. ugala — Land, Ort, davon Ugalane — der Unverständliche, wie 'die Bewohner des j. Werro'schen Kreises ohne Zweifel von den Esten' genannt werden.

Pastor J. Hurt findet, 743 der in Liv- und Estland häufige Ausgang -st, vollständig -ste, -stu, gehöre ausschliesslich estn. ON. an, entweder Sammelnamen, wenn sie auf -stu, corr. dem lat. -etum, ausgehen, oder genitivi pluralis, wenn sie auf -ste, genauer -s-te, endigen. Den Einzelerklärungen nach zu schliessen, hat Verf. das letzte Ziel noch nicht erreicht.

Nach Pastor C. B. Bronisch<sup>744</sup> tragen die bei Tacitus zweimal<sup>745</sup> erwähnten sarmat. Reiterschaaren der *Jazyges* einen slaw. Namen, v. *jesdjez*, poln. *jezdjiec*, čech. *jezdec* = Reiter.

P. Cassels Ableitung des Flussnamens Wolga (161).

Mir nicht vorliegend: Dr. A. Harkavy, Ueber den Ursprung einiger ON. der Halbinsel Taurien,<sup>746</sup> und, anonym, The etymology of Turkman.<sup>747</sup>

Einem Aufsatze . . . Radloffs, wo er das Thal Serafschan bespricht.<sup>748</sup> enthebe ich die Sentenz:

Die Flussnamen beweisen, wie eng sich hier der Mensch mit dem Wasser, das die Grundbedingung seines Wohnsitzes bildet, verbunden fühlt.

## XVL Asien.

In diesen weiten Ländergebieten findet die Namenforschung wenige heimatliche Stätten. Die Ausbeute beschränkt sich wesentlich auf das, was die Engländer und Holländer in ihren indischen Besitzungen leisten. Zuerst begegnen wir der Schrift von F. S. Growse über die ON. Nord-Indiens. 749 Der Verf. bezeichnet sie als 'an attempt to investigate the principles upon which the local nomenclature of Upper India has been and still is being unconsciously constructed. Die bisherigen Versuche für dieses Gebiet seien theils an dem Missverständniss der einheimischen Sprache, theils an dem Mangel eines guten Ortsverzeichnisses verunglückt, und da der letztere nun gehoben sei, so bilde es den Hauptzweck der vorliegenden Arbeit, jenen Irrthum zu berichtigen. Und dieser Irrthum liege darin, dass viele angloindische Beamte das Urdú, die Sprache eines kl. muhammed. Bruchtheils der dortigen Bevölkerung und die lingua franca für ihren Verkehr mit den Eingebornen, als die einheimische Sprache ansehen und demnach dem Studium des Persischen und Arab. eher als dem des Sanskrit zugedrängt werden. So sei denn alles, was einigermassen einer persischen oder arab. Wurzel ähnlich laute, ohne weiteres aus diesen Sprachen abgeleitet und erklärt worden, während die Ableitung vom Sanskrit, unter Anwendung wohl fixirter, aber weniger allgemein bekannter phonetischer und grammatischer Gesetze, als pedantisch verhöhnt und allen Ernstes für gesuchter als eine Ableitung vom Baskischen oder Litthauischen betrachtet werde. Im allgemeinen seien die ON. Ober-Indiens dem Sanskrit und Hindi entsprossen und zerfallen, ihrer Bildung nach. in 3 Hauptgruppen:

dung nach. in 3 Hauptgruppen:

a) Namen mit Affix Ort. wie Nának-pur, Pati-puva, Bich-puri, wo je der erste Bestandtheil den Namen des Gründers enthält.
b) Namen mit Affix Besitz, wie Bhúre-ka, wo das Affix das gewöhnliche

c) Namen ohne Affix, zumeist nur aus dem Namen des Gründers, wie in Súraj, Misri, Gaju. oder aus einem descriptiven Worte bestehend, wie in Golland.

Suraj, Misri, Gaju. oder aus einem descriptiven Worte bestehend, wie in Gobardhan — viehreich. Khor — Oeffnung zwischen Bergen.

Die Endung pur — Stadt komme nicht allein sehr häufig, sondern nachweislich auch in jungen, nach-muhamedanischen. ON. vor. Im District zählt der Verf. 172 solcher Fälle, davon 142 jung. an Stelle eines ältern oli, auli, auri, aura, aula — Endungen, die schon auf das bask. uri, uru, ur — Dorf wollten zurückgeführt werden. So durchgeht er nun die Endungen grama (gáma, gánu, sthána (hind. thána). oi. ána, mahi, nagar, ban, kund. garh, kherá, patti, ábal, ganj u. a.. in ähnlicher Weise, mehr philologisch berichtigend, als toponomastisch eine eingehende Ausbeute gewährend, auch die zweite und dritte der oben erwähnten Namenclassen. alles im Dienste des eingangs signalisiten Ziels.

Julien Vinson 750 bestreitet Benfey's Behauptung, dass tamul, eig. tamil, die Paliform damila und diese nur eine phonetische Umwandlung des skr. dràvida sei. 751 Er giebt jenem Worte eine Bedeutung 2015 der eignen Sprache: le sens très-net et très-naturel de 'bruit, harmonie' und zeigtdass die Ableitung aus dem Skr. ihre ernstlichen phonetischen Schwierigkeiten habe.

Noch erschien, von S. E. P. Peal, ein Aufsatz über die Flusnamen von Asam. 752

Der Besuch, den Hagenbecks 'Karawanen' in Zürich machten (das letzte mal 1885), gab J. J. Egli Veranlassung, für ein grösseres Publicum 753 die Namen Feuerland und Pescherä, Ceylon und Singhalesen, jene nach den Berichten der Seefahrer von Magalhäes bis Skogman, diese nach Chr. Lassen und andern besten Quellen zu erklären.

Ohne Zweifel berührt auch die Studie von Arist. Marres,<sup>754</sup> über die portug. Sprache in Indien, das Feld der ON.

Oberst H. Yule, vom India Office, London, zeigt die bevorstehende Herausgabe eines Glossars der Sprachen Indiens an, welches den Ursprung der geogr. Namen geben soll.<sup>755</sup>

Eine Erörterung 'über den Ursprung des Namens der Insel Java' verdanken wir dem Leydener Sanskrit-Professor Heinr. Kern (geb. in Java 1833, zunächst in Utrecht und Leyden geschult, dann in Berlin und London mit dem Skr. vertraut geworden), zu dessen vielseitigen Studien auch das Javan. gehört. Die Uebersetzung 'Gersteninsel', bei Ptolemäus, harmonire mit dem Umstande, dass die ind. Inseln überhaupt gern nach Naturproducten benannt sind, wie Pulo Pinang, Sandelbosch etc. Dass nun Gerste weder auf Java noch auf Sumatra vorkommt, bringt auf die Vermuthung, das Wort sei hier nicht 'im classisch recipirten Sinne' zu fassen; provinciell heisse es auch Fennich.

Das vorstädtische Rijswijk, bei Batavia, anscheinend eine Uebertragung des südholl. Dorfs bei dem Haag, ist, wie N. P. van den Berg urk. findet, 157 urspr. eine der gegen die Angriffe der Bantamer (1656) erbauten Befestigungen, 'gelegen in de rijsvelden... ende na deselve genoemt R., also eig., sofern die heutige, unzweifelhaft verdorbene Aussprache rijst = Reis massgebend sein sollte, Rijstwijk. Im 17. Jahrh. brauchte man nur die Form rijs; wie überhaupt in den Schriften jener Zeit, so ist auch in den Briefen der Ind. Comp. das heutige rijst unbekannt, und diese kam erst zu Anfang des 18. Jahrh. zu Gebrauch.

Den Namen des Reichs Balanipa, an der Westseite von Celebes, bespricht A. Ligtvoet. 758 Weder die mandares. Aussprache noch die Orthographie in bugines. Schrift geben Auskunft, ob er aus balang oder bala und nipa zusammengesetzt sei; im erstern Fall, balang, wäre er 'Kraal mit Nipabäumen.' Nun behaupte aber der mandares. Fürst Borrowa, das Wort sei urspr. ON. in den Bergen von Napo gewesen und den zu gewissen Zweikämpfen dienenden Einzäunungen, balawala, entlehnt, urspr. balawala-nipasisaboeng = Fechtplatz (für Menschen oder Hähne), daher allmälig Bala-nipa oder, rasch ausgesprochen, Balannipa.

Aus einer sunda-jav. geschriebenen Urk. weist K. F. Holle 759 nach, dass der ON. Singaparnah, Mangoenredja, den man als aus Singhapernah — Löwenplatz verderbt ansehen könnte, aus dem Eigennamen eines alten Sundanesen, Singaprana, durch Umsetzung des r, entstanden ist. Von Löwen könne ja hier so wenig wie bei dem engl. Singapur die Rede sein.

Nach Crawfurd<sup>760</sup> wäre *Dajak* der mal. Name aller wilden Stämme von Sumatra und Celebes, namentlich aber Borneo's, etwa entspr. dem europ. Begriffe 'die Wilden', wahrscheinlich entlehm von einem besondern Stamm NW. Borneo's. Nun berichtigt der um die Indienkunde eben so verdiente P. J. Veth, <sup>761</sup> D. sei der allgemeine Name der Nichtmuhammedaner lediglich Borneo's, nicht aber auch von Sumatra und Celebes. Er entnimmt ferner einem Buche des Major ... Perelaer, <sup>762</sup> D. sei wohl um Bandjermasin entstanden eine Verkürzung v. dadojak = wackelnd laufen, also ein Spottname, wie denn 'alle Bewohner der Ebenen Borneo's, von der Art, wie sie mit gekreuzten Beinen in ihren Fahrzeugen sitzend den grössten Theil ihres Leben verbringen, krumme deformirte Beine und in Folge dessen einen wackelnder. Gang haben. Die Ableitung bestätige Hardelands 'Dajak-deutsches Wörterbach'.

Mit diesem Aufsatze berührt sich derjenige des Wiener Academikers A. B. Meyer 'Ueber die Namen Popua, Dojak und Alfurer'. Not Derselbe findet jedoch alle Deutungen des Wortes Dajak 'ungenügend': popua. gewöhnlich entweder als 'kraushaarig oder 'schwarzbraun' gedeutet. dürfte aus der Sprache von Amboina in das Mal. übergegangen sein und 'verworren'. mit Bezug auf den Haarwulst, bedeuten. Ebenso ungläubig verhält sich der Verf. gegenüber den Ableitungen. welche für den Namen Alfuren aufgestellt sind. derjengen van Musschenbroek's, 'eines der besten Kenner einschlagender Verhältnisser, der an port. forro = frei. mit vorgesetztem arab. Artikel al, denkt. Veths. der ein auf Spanier und Portugiesen übergegangenes arab. al-horro = die freien annium: Crawfurds. welcher al-fora, v. port. fora = draussen. also 'die draussen Wohnstein', 'Wilden' vorschlägt. Die Ableitung von dem Volksstamme der Arfu. in Nordwesten Neu-Guinea's, erscheint mir immer noch als die plausibelste und ungezwungenste'. Diese Annahme leitet den Verf. auf den Gedanken. dass auch Dajak einem speciellen Volkststamm entlehnt sei und mit einem Worte wie daya = Mann. Mensch. zusammenhänge.

Der Aufsatz wird für weitere Kreise, mit einigen Zusätzen und und Bedenken. von **F. Grabowsky**<sup>765</sup> reproducirt: *Dajak* seien russ die Bewohner um den Fluss Kapuas genannt worden: sie selbst nennen sich Oloh ngadju = Leute. die stromaufwärts wohnen.

Von Ferd. Blumentritt erfahren wir,766 dass der Name Igorroten, der jetzt auf manche ähnliche Stämme, ja auf alle wilden. heidnischen Malajen Luçons ausgedehnt werde, ursp. nur einem besondern Bergstamme, gefürchteten 'Kopfjägern', gegolten habe.

Im Anhang seines Reiseberichts 766a giebt J. Montano ein Verzeichniss philipp. ON., die nach Pflanzen gewählt sind, 188 an Zahl je unter Angabe der Sprache, welcher der Name angehört, ferner der Ortslage und der botan. Bezeichnung der betr. Pflanze.

Resident J. G. F. Riedel<sup>767</sup> leitet *Papua* von *hahua*, *fafua*, der in Ceram üblichen Bezeichnung des Fungus der Arenga saccharifera. dem das Haar der Papuakinder sehr ähnlich sieht, ab. In den Sprachen der Molukken gehen h und f in einander über, und die Malajen, welche kein f haben. änderten diesen Laut in p. Vor Ankunft der Europäer wurden

viele Papuakinder als Sclaven nach Ceram gebracht, und eben in Ost-Ceram kamen die Malajen zuerst in Berührung mit der Race.

Die amtliche Beschreibung von Schöng-king,<sup>768</sup> um 1748 verfasst, erklärt eine Menge chines. ON.

Den 'Ursprung des Namens China' bespricht F. v. Richthofen. 769
Der Academiker W. Schott, in seiner Abhandlung 'Zur Uigurenfrage', erörtert insbesondere auch die Ableitung des Volksnamens; 770
in einer zweiten 'über linguistische und ethnographische Fehler
in geogr. Lehrbüchern', geht er auf manche Etymologien besonders
asiat. ON. ein. 771 Die 18. Aufl. des alten Cannabich giebt ihm Anlass zu
einer Reihe dankenswerther Berichtigungen, die zum Theil auch anderwärts beachtet werden sollten, z. B. Serail, f. serai, ist 'franz. Erfindung', Suomalainen
plur. Suomalaiset = Sumpfleute 'mehr als zweifelhaft', Baschkurt, wie der
Kirgise sich nennt, 'von dunkler Herkunft', Lop Noor = Sumpfsee, Jangtsekiang
nicht = blauer Fluss, sondern Sohn der (Landschaft) Jang, Jünho = Transportfluss, Jüho = Kaiserfluss u. v. a.

Einige 'geogr. Bezeichnungen der Chinesen', theils für abendländ. Nationen, theils für das eigne Land, finden sich nach dem Lazaristen Ev. B. Huc (geb. zu Toulouse 1813, in China thätig 18<sup>39</sup>/<sub>52</sub>, + 1860) erklärt.<sup>772</sup>

Nach G. Kreitner, dem Begleiter des Grafen Szechenyi's auf dessen chines. Reise, sollen Gobi, Kopi = Steinwüste, Schamo = Sandwüste bedeuten und somit verschiedenen Wüstengebieten gelten.<sup>773</sup>

Das von der vierten Kaisertochter Zin-toku (um 930) verfasste Werk Wa-mei-rui-riû-seô = gesammelte Aufzeichnungen japanischer Namen 'enthält in 32 Büchern wörterbuchartig und nach Gegenständen geordnet eine Reihe von Aufzeichnungen aus den Classen des Himmels und der Erde, des Menschen, der Geräthschaften, der Thiere und Pflanzen, mit Bezeichnung der reinen und richtigen Aussprache...' Der geogr. Theil, ein Verzeichniss sämmtlicher Provinzen (kuni), Kreise (konori) und Districte (agata) Japans ist von dem Wiener Academiker Aug. Pfizmaier herausgegeben;776 das Buch führt den Titel: 'Ueber die japan. geogr. Namen'. 'Die den Namen ursprzukommenden Bedeutungen sind in vielen Fällen aus der Wörterschrift ersichtlich, gewöhnlich aber nicht mit Sicherheit zu errathen'. Ein Anhang giebt die alten Namen der vorzüglichsten japan. Aemter sammt Verdeutschung.

Mit viel Sprachgelehrsamkeit, aber wenig Frucht für specifisch toponomastische Zwecke, verbreitet sich der Orientalist J. Olshausen über die alten Namen der Parther und Meder. 775 Dankbar ist der Deutungsversuch für Mazenderan aufzunehmen. 776 Die erste Erwillingen Massaugerör ögog bei Ptol. VI. 5, 1, gilt einem Gebirge der Gegenderweite. arab., aus dem 15. Jahrh. Hügelkette von Massauran. Das Worten

lässt sich leicht als Name der obersten Gottheit in der zoroastrischen Lehre erkennen und zwar als eine aus mazdâ ahura, bei uns geläufiger ahura mazdâ, zusammengezogene Form. Lässt sich doch noch ein anderer Punkt in Erân nachweisen, wo derselbe Name in seiner üblichen Gestalt, Ormuzd, auf gleiche Weise verwendet worden ist: τὰ ἄρμοζα, Καρμανίας ἀκρωτήριον des Eratosthenes (bei Strabo 765), das ἄρμοζον ἀκρον des Ptol., Harmozön promuntorium des Ammian, am Persergolf, in unmittelbarer Nähe der noch heute Hormus, Ormus genannten berühmten Insel, auf die der Name der am Cap angelegten Hafenstadt Ἅρμονζα πόλις im Mittelalter überging, durch Auswanderer, die diese an die Insel tauschten.

Eine Untersuchung über 'die Namen der Meere in den assyr. Inschriften' hat dem Berliner Assyriologen E. Schrader ergeben, 777

1) 'dass bisher zu constatiren sind Namen lediglich für das Mittelländische Meer und den Persischen Meerbusen einerseits, für die beiden grossen Bergseen, den Wan- und Urmiasee, anderseits. dass endlich, wenn auch nicht unter einem bestimmten, besondern Namen, des Rothen Meeres Erwähnung geschieht; dass aber 2) weder das Schwarze noch auch das Kaspische Meer... bis jetzt...nachzuweisen sind'. Eine gute Beigabe ist die Tafel sämmtlicher festgestellter 19 resp. 21 Meeresnamen.

In der Société de Linguistique de Paris<sup>778</sup> sprach Jos. Halévy über den 'nom de *Chypre* chez les Sémites', in der Berliner Acad d. Wiss. H. Kiepert (3. Aug.) über die Bedeutung des Namens *Athura* (Syrien) in den Inschriften der Achämeniden.<sup>779</sup>

Am 15. Mai 1879 erhielten die 22 Forts von Kars neue russ, wie es scheint: lauter persönliche Benennungen. 780

Biblische Eigennamen, mehr persönliche als locale, bespricht Rev. H. G. Tomkins.<sup>781</sup> Toponomastisch ist fast nur das Capitel 'Names in Palestine and Syria', sowie einzelne der (oft abweichenden) Noten des Appendix (p. 16—38).

Die ON. Phrygiens behandelt der Waldenburger Philolog Paul Hirsch in einem als Dissertation eingereichten Fragment 781a umfassenderer Studien, welche er über 'die antiken geogr. Namen Klein-Asiens' herausgeben will. Die Namen, nach Form und Bedeutung zusammengestellt, werden hier im Dienste der Geschichte bzw. Vorgeschichte verwerthet, um die Herkunft der Stämme zu ermitteln: die Phryger sind aus Europa nach Asien übergegangen, wie u. a. durch eine Reihe von ON. nachgewiesen wird, die auch in Thrakien und Troas vorkommen.

Der sprachkundige General Th. Parmentier in Paris hat nun auch ein türk. Vocabular, von ähnlicher Einrichtung wie die frühern, erscheinen lassen. The Ein besonderes Interesse bietet die in der Introduction enthaltene kritische Umschau; dann folgen die gewohnten sprachlichen Erläuterungen und endlich das Vocabular selbst, etwa 635 Termen, meist mit einer Mehrzahl von Beispielen zugehöriger Eigennamen, im ganzen vielleicht 2000.

'Von der Farbe des Rothen Meeres' handelt der Wiener Frans Branky<sup>782a</sup> — in einer Weise, wie schon häufig Unkunde und Oberflächlichkeit alte Errungenschaften in Zweifel gezogen haben. Wesentlich auf G. Ebers' Schilderung gestützt, will er dem Namen die physische Begründung absprechen; allein er übersieht, dass der Reisende nur die Gegend um Suez kennt, die rothe Färbung aber in 2000 k Entfernung, zu beiden Seiten Bab-el-Mandebs, aufzutreten pflegt, dass schon der grosse Seeheld Affonso d'Alboquerque den Namen begründet fand und eine nautische Erforschung, wesentlich auch der Ursache der rothen Farbe, durch Dom João de Castro (1541) erfolgte, dass endlich ein moderner Bericht das Farbenphänomen, und zwar auch in seinem heute noch sich zeitweise und über weite Flächen wiederholenden Auftreten, ausser alle Frage stellt. 182 b

#### XVII. Africa.

Wie es auffallen müsste, beginnt der Genfer Keltist Ad. Pictet 783 seinen hübschen Aufsatz: 'Une enigme d'onomastique fluviale', wenn auf einer neu entdeckten Insel eine Reihe franz. Flussnamen, Seine, Loire, Garonne, Rhone etc., getroffen würden und die Vermuthung einer geschichtlich nicht überlieferten franz. Besiedelung auftauchen müsste, so fällt auf, dass die alten Autoren verschiedene Flussnamen Mauretaniens, wie Ligar, Isaris, Savus, Cusa, Malba, Sira, Sala, Siga, Lixus, Anatis, Tamuda, die aus dem Kelt. sich erklären lassen, ja wirklichen kelt. Flussnamen entsprechen, uns aufbewahrt haben. Ob je Kelten, vielleicht lusitan. Keltiberer, nach Africa ausgewandert und bis auf diese Spuren vertilgt worden sind? Sollte dieses Räthsel mit dem der Dolmen Nord-Africa's zusammenhängen, die man trotz aller Analogien nicht wagt, den Kelten zuzuschreiben?

Darauf antwortet H. d'Arbois de Jubainville<sup>784</sup> abweichend, dass Anas und Minius nicht kelt., sondern iber Ursprungs, die mauretan. Namen Anatis, Mina also keineswegs als kelt. erwiesen seien u. s. f. Die für Gallien und Mauretanien gemeinsamen Flussnamen reduciren sich auf 6, die sich jedoch in dem durchaus iber. dép. der Nieder-Pyrenäen wiederfinden. Schon Movers habe den von Pictet angeregten Gegenstand studirt, aber von gänzlich anderm Standpunkt aus, indem er die verschiedenen span. Flussnamen durch liby-phöniz. Zwangscolonisten entstehen liess. Sollte aber nicht natürlicher sein, einen iber. Einfall in Africa, dem Einbruch der Berbern vorgängig, anzunehmen?

Ein arab. Vocabular, speciell für das Verständniss alger. ON., hat General Th. Parmentier für Franzosen geschrieben. 785 Von ähnlicher Anlage wie das ungar. (250) giebt es, dem Titel entsprechend, ein lexikalisch geordnetes Verzeichniss der in den ON. auftretenden Grundwörter, jedes in arab. Schreibung, wie im sing. und plur., allfälligen Nebenformen, der Bedeutung und einer Zahl einschlägiger Eigennamen, häufig — was wir besonders dankbar anerkennen — unter Angabe des Benennungsmotivs. Wenn des Generals Arbeiten überhaupt zu den gründlichsten und gehaltreichsten Schriften gehören, welche die toponomastische Litteratur Frankreichs aufweist, so trägt die vorliegende besonders deutlich das Gepräge jener Zuverlässigkeit, di nur der mehrjährige Aufenthalt in Algerien bieten konnte; ja sie ist gerad unentbehrlich in Anbetracht der Abweichungen, welche die arab. Sprache No Africa's auszeichnen. Eine 'note préliminaire' giebt Rechenschaft über die avandte Transcription. In der Vorrede wird an einer Reihe guter Beispiele ges zu welchen Ungereimtheiten die Unkenntniss der Namenbedeutung führe. m'arrête lå, schliesst der Verf., ne voulant pas insister trop longuemes

l'utilité incontestable et incontestee, je crois, de vocabulaires géographiques spéciaux (p. 3).

Eine ähnliche Arbeit, \*\* Légende territoriale de l'Algérie', von A. Cherbonneau, dem noch vor Erscheinen derselben verstorbenen langjährigen Professor des Arab. in Constantine und in Algier, giebt die Bezeichnungen in arab. und berber. Sprache. 'Ce travail est intéressant et mériterait d'être publié à part'.

Derjenige von . . . Sibree, 'Malagassy Names', scheint nur von Personennamen zu handeln. 787 Seine 'Malagassy Place-names' fehlen mir ebenfalls. 788

In einem verdienstlichen Unternehmen des Generalsecretärs der Lissaboner Geogr. Gesellschaft, Luciano Cordeiro, der (geb. zu Mirandello, Traz os Montes, 1844) eine Reihe alter Reiseberichte herausgiebt, 789 finden sich gelegentlich auch african. ON. erklärt.

Der franz. Expedition in Tunis verdanken wir Aufschluss über den Namen Khroumir, den Jos. Halévy in der Société de Linguistique de Paris beleuchtete.790

Ferner erschienen:

- a) von H. Maltsan, Etymologie du nom de Kabyle, 791
- b) anonym, Sur le nom du Caire. 792

Der in african. Erdkunde lebhaft thätige Gymnasialprofessor Phil. Paulitschke erklärt, namentlich unter Beizug der von Jakut. Abulfeda, Moqaddasi, Edrisi, Masudi, Ibn Batuta u. A. überlieferten Formen, 46 ON, von Sauakin bis Sofala, 793 Diesen Erklärungen geht die Deutung der gebrauchlichsten Gemeinnamen, sowohl in arab. als äthiop, Sprache voraus Die Verschlage zur Bereinigung der ostafrican. Nomenclatur, aus der Feder des ortskundigen Geographen, verdienen die Beachtung aller betheiligten Kreise.

Oscar Lenz, im Hinblick auf die Behauptung, dass der neue grosse See westlich vom Uelle, Dscholiba, nämlich dscho (= See) Liba, heisse, 794 bemerkt, dass der Name aus dscholi und dem in senegamb. Flussnamen häufigen ba (= Wasser) zusammengesetzt sei, 795 Liba, bei den Negern des äquatorialen West-Africa Eliba. Eliwa, Liwa, bedeute 'seeartige Erweiterung eines Flusses'. Demnach hält G. A. Krause die frühere Angabe, soweit sie den See betrifft für von Lenz selbst wesentlich bestätigt und bemerkt, dass davon der senegamb. Flussname aus den Mandesprachen zu unterscheiden sei, 796

Eine erhebliche Anzahl african. ON, ist durch die neuesten Vorgänge in der peninsulären Südhälfte des Erdtheils, hauptsächlich

die Reisen und Arbeiten des berühmten Henry M. Stanley (geb. in Wales 1840, längere Zeit als Reporter des 'New York Herald' thätig und von dem Eigenthümer des Blattes seit Jan. 1871 im 'dunkeln Erdtheil' verwendet) zur Erklärung gekommen, schon in dem Bericht über die Auffindung Livingstone's, 796a am meisten aber in dem zweiten und dritten seiner Reisewerke, 796b die sich in dem neu erschlossenen Gebiete des Congo bewegen.

### XVIII. America.

Unter dem Titel 'Der Name America und Amerigo Vespucci' wird Jul. Marcou's Behauptung, 797 als habe die Neue Welt ihren Namen nach einer Hügelkette Americ des central-american. Berglandes Chontales erhalten (170), gebührend abgewiesen. 798 Es genügte dafür einfach auf A. v. Humboldts 'Krit. Untersuchungen' betr. Waldseemüllers Vorschlag (1507) zu verweisen. Der Innsbrucker Geograph, Fr. Wieser, 799 findet 'geradezu unbegreiflich, wie nach den Arbeiten von Bandini, Humboldt, Avezac, F. A. de Varnhagen u. a. m. eine derartige Hypothese noch in wissenschaftlichen Kreisen auftauchen konnte' und giebt einige Ergänzungen und Berichtigungen. Dem deutschen Publicum wird jedoch, zusammen mit etwas Freibeuterkost, die Schüssel noch einmal servirt: von K. Würzburger. 800

Von J. H. Lambert erschien 'the origin of the name of America from the national history of the Peruvians'. 801

Je rascher in einem grossen Theile Nord-America's die 'Rothhäute' wegschmelzen, desto ängstlicher bemüht sich das Geschlecht, welches 'ihrer Väter Erde' an sich gerissen, um die heilige Aufgabe, alle Reliquien der untergehenden Race zu sammeln. Als der Hauptherd dieser Bestrebungen ist das von Bundeswegen eingerichtete Bureau of Ethnology, Washington, anzusehen, dessen Mittel dem Umfang der Aufgabe vollständig zu entsprechen scheinen.

Bekanntlich war, durch das Testament eines den Wissenschaften ergebenen reichen Engländers James Smithson († 1829), der Uniregierung ein Betrag von eirea 4 Mill. Fres. behufs Gründung wissenschaftlichen Institutes zugefallen und ihr dann auch sellich zuerkannt (1838). Am 10. Aug. 1846 wurde durch beset Congressacte die Stiftung unter dem Namen 'Smithsonian Institutes

for the increase and diffusion of knowledge geschaffen, nach Washington verlegt und unter die Oberaufsicht des jeweiligen Unionspräsidenten gestellt. Die Thätigkeit des Instituts erstreckt sich hauptsächlich auf Ethnologie, Astronomie, Geologie, Meteorologie etc Mit ihm sind verbunden eine Bibliothek, eine Sternwarte, ein naturhistorisches Museum, eine Kunstgallerie. Ein Netz von 500 Wetterstationen ist über das weite Land gelegt. Zur Vermittelung des wissenschaftlichen Verkehrs zwischen Alter und Neuer Welt hat das Institut eine Menge Correspondenten. Seine regelmässigen Publicationen, die Smithsonian Contributions to knowledge, sind schon zu einer langen Reihe von Bänden angewachsen.

Nun ist durch Congressacte die ethnologische Abtheilung unter dem Namen 'Bureau of Ethnology' selbstständiger gestellt und insbesondere mit der Aufgabe betraut worden, to continue researches in North-American anthropology, immerhin unter der allgemeinen Leitung des Secretärs der Smithsonian Institution, gegenwärtig Professor Spencer F. Baird, aber unter specieller Direction, die dem Obersten J. W. Powell übertragen wurde. Von der Thätigkeit dieses Bureau zeugt nun der First Annual Report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1879/80, ein starker, fast luxuriös ausgestatteter Quartband von 604 Seiten. Wash, 1881. Ich habe schon an anderm Orte den Inhalt dieses Jahresberichts kurz skizzirt, 802 und wenn dabei das Feld der Namenkunde noch wenig Vertretung hat, so lässt sich nicht zweifeln, dass auch in dieser Richtung schon ein reiches Material gesammelt ist. Es ist insbesondere unser schweiz. Landsmann, der geschätzte Namenforscher Alb. S. Gatschet, dem als Linguisten des Bureau sich hier ein weites reiches Feld der Wirksamkeit eröffnet hat. seiner freien Thätigkeit erscheinen in verschiedenen Zeitschriften Alter und Neuer seiner freien Thätigkeit erscheinen in verschiedenen Zeitschriften Alter und Neuer Welt, z. B. Quelques noms géographiques du sud-est des Etats-Unis d'Amérique sou oder einzelne Angaben in den 'Linguistic Notes' und andern Aufsätzen. \*\*O' Aus den einst theils von den Tscheroki, theils von Maskokistämmen bewohnten Gebieten nördlich vom Golf v. Mejico, wo heute die indian. Bevölkerung dünn gesäet ist, giebt die erstgenannte Arbeit 42 ON. in alphabet. Folge, z. B. Okmulgee = sprudelndes Wasser, zunächst für einen Fluss Georgia's, Seminoli = Ausgewanderte, Talahassee = Altenburg. — Auch die zwei Artikel über den Yumasprachstamm geben die Erklärung einiger Namen; \*\*Soa aber ihr Hauptverdienst liegt in der Initiative, die in der Nomenclatur der Indianerstämme herrschende Verwirrung zu lösen. — In den 'Western Tribal and Local names' erscheinen z. B. auch Cheyenne und Ozark. \*\*Soa im Haupt sieht eine Kehl von Persende H. E. G. den Kata \*\*Soa im Haupt sieht eine Kehl von

Der Reisende H. F. C. ten Kate<sup>807</sup> in Haag giebt eine Zahl von Aufzeichnungen, die er aus dem Munde der Indianer gesammelt hat,

von der Ansicht geleitet, dass die Kenntniss der ethnogr. Synonymie in ihrer oft charakteristischen Bedeutung uns über besondere Züge des Aussehens, wie der Sitten und Gebräuche, sowie über das ehemalige oder heutige gegenseitige Verhältniss, die Toponymie über die geogr. Vertheilung der verschiedenen Stämme belehre. Eine solche Kunde ist um so erwünschter, da die heute noch wild lebenden Indianerstämme in einer raschen ethnolog. Umbildung begriffen sind. Auf 8 Seiten finden wir nun eine Menge von Namen, welche die einzelnen Stämme theils sich selbst, theils den benachbarten beigelegt haben, häufig mit der Erklärung, die allerdings häufig geeignet ist, des Verf. Ansicht von dem Werthe der Namenkunde zu erhärten. Die Arbeit ist als ein reichhaltiger und verdienstlicher Beitrag zu begrüssen.

Manche Reliquien des Indianerthums werden bleiben und dauern, so lange es Menschen giebt: die geogr. Namen, die ihm entnommen sind, als Missisipi und Missuri, Oregon, Ohio, Michigan, Minnesota, Kentucky, Ontario, Niagara etc. Auf diesem Felde wird schon seit langer Zeit gearbeitet, auf dass den fremdsprachigen Klängen auch ihre Bedeutung gerettet werde zu Gunsten der kommenden Geschlechter. Zwei hübsche Studien dieser Art verdanken wir, die eine Hamilton B. Staples (6), über die Namen der Unionsstaaten, 808 eine saubere, geradezu elegante Compilation in erwünschter Gründlichkeit und Gedrängtheit, die andere dem seit Jahren wohl accreditirten Algonquinisten J. Hammond Trumbull, über indian. ON. aus Connecticut, 809 eine reichhaltige und verlässliche Arbeit. Sie bildet den Ausbau seiner Studie über die Bildung der indian. ON. (170) und giebt, nach Wiederholung ihrer Hauptsätze, zunächst das Verzeichniss und die Erklärung der in den ON. auftretenden Ausdrücke: Land- und Wassernamen, Adjectiva (p. I—XI), dann ein Lexikon der ON. selbst (p. 1—93) Die Annahme Connecticut, Quinnitukq-ut = langer Fluss finden wir ergänzt durch den Beisatz 'mit Gezeiten'. R. Williams (1643) schrieb Quinnihtikut, für das Land, Quintikoock, für die Indianer der Gegend; ferner erscheinen Quinneh-tukqut (Cottons Vocab.), Quinetucquet (Cambridge Recs. 1636), Kenetigot (Pater Dreuilletes 1648), Conittekock (1653). Aus diesem Beispiel allein schon lässt sich der Gehalt der Schrift hinreichend beurtheilen. Dieselbe ist nur in 250 Exemplaren gedruckt und präsentirt sich in hochfeinem Gewande. Druck und Papier vorzüglich, Einband in completer Eleganz. Ich glaube, die american. Namenforscher sind reicher als die europäischen. — Von demselben Autor war schon vorher erklärt: a) Pembina sie eine verderbte Form für nipiminän = Wasserbeere (wie die Crees eine der Spielarten von Viburnum opulus nennen), b) Oregon, sii Waurégan, Ourighen = schöner Fluss (in der Sprache der Algonquinen).

A. F. Bandelier<sup>812</sup> sucht hauptsächlich die alten, von span. und mejican. Chronisten aufgeführten ON. New Mejico's und Arizona's zu identificiren, und dies kann nicht geschehen, ohne einen Versuch zur sprachlichen Erklärung zu wagen (A. G.).

In der Indianerschrift des Obersten R. J. Dodge 813 behandelt

ein Capitel die ON. überhaupt und giebt p. 231 viele Flussnamen des Westens aus der Sprache der Cheyenne (A. G.).

Eine Reihe von etwa 45 ON. aus der Sprache der Hidatsa, sonst als Minitari besser bekannt, findet sich in einer Schrift Dr. Matth. Washingtons erklärt. 814 Das reichhaltige Wörterbuch (p. 125—209) enthält die Stammnamen und deren Erklärung (A. G.).

Stephen G. Boyd, Lehrer in York, Pennsylvania, erklärt etwa 800 indian. ON., 815 gewöhnlich ohne Angabe des Dialekts, dem der Ausdruck angehört — 'unwissenschaftliches Excerpt aus Trumbull, Heckewelder u. a., für den Schulgebrauch bestimmt. Leider kann ich, seit mir das hübsch ausgestattete Büchlein vom Verf. zugegangen, das eben citirte competente Urtheil nicht mildern und bedaure besonders, aus dem Anhange, 'Miscellaneous Vocabulary' (p. 61 ff.), der Probe eines Allgemeinen Namenbuches, entnehmen zu müssen, dass der Verf. seine Compilation auf ein weiteres Gebiet übertragen will. Amazonas sei a-madzon = ohne Brüste, weil die kriegerischen Indianerweiber, denen Orellana begegnete, ihre Brüste, um in den Bewegungen weniger gehindert zu sein, theils 'removed', theils 'reduced by compression, so much as to render those organs invisible' (p. 62). 'Verschon' uns Gott mit Strafen!

Errett Russel giebt indian. ON. 816 aus New York, Ohio und Pennsylvania, einen langen Artikel über Erie.

Gegen 100 Dakotanamen aus Minnesota erklärt 817 A. W. Williamson 'nicht übel für einen jüngern, noch lernbedürftigen american. Schullehrer". Da wo die übliche Aussprache von der ursprünglichen der Indianer abweicht, ist die letztere dem Namen beigefügt. 818

S. Petitots Aufsatz über nordamerican. Indianernamen <sup>819</sup> liegt mir nicht vor.

Einige 'indian. ON.', wie Alabama, Michigan, Ohio etc. finden sich für genügsame Leser kurz gedeutet. Für Missisipi erscheint neben 'grosser Fluss' auch die beliebte Fälschung 'Vater der Gewässer'.

Aus zwei american. Originalberichten sei endlich notirt:

In attaching names of the many mounting-peaks, new streams, and other geographical localities, the discovery of which falls to the pleasant lot of the explorer in the untrodden wilds of the West, I have followed the rigid law of priority, and given the one, by which they have been generally known among the people of the country, whether Whites or Indians; but if, as is often the case, no suitable descriptive name can be secured from the surroundings, a personal one may than be attached, and the names of eminent men who have identified themselves with the great cause, either in the fields of science or legislation, naturally rise first in the mind. 821

The Indian names of the different peaks, ranges, and natural objects have been changed when possible to their English signification, since few of the former possess a claim even to euphony (!). 822

Auch das der Union benachbarte Canada, bei uns wohl ein litterarisch wenig bekannter Erdenwinkel, hat seinen ausgezeichneten Indianologen, den Abbé J. A. Caoq, prêtre de Saint-Sulpice, Montreal. 823 In ihm finden wir also einen jener Väter, welche in der einst franz. Colonie sowohl unter den eignen Landsleuten, als unter den Irokesen und Algonquinen ihrem Berufe leben und zur Kenntniss des Indianerthums schon manche Beiträge geliefert haben. Die jüngste seiner Schriften, ein Lexikon der Irokesensprache. 824 fällt für uns nur insofern in Betracht, als sie gelegentlich auf die Erklärung geogr. Namen eingeht; aber sie ist das Erzeugniss eines vielerfahrnen und gelehrten Kenners der irokes. und algonquin. Sprache, und die Etymologien, aus einem so selten von kundiger Hand bearbeiteten Sprachgebiete, verdienen den Dank der Namenfreunde. — Von demselben Indianologen ein Art. 'Zur Erklärung indian. ON.: Missisipi, Chicago, Cacouna. 823

Namenerklärungen finden sich auch in Pater Lacombe's \*\*\* und Abbé Petitots \*\*\* Wörterbüchern, sowie, aber oft unkritisch, in Websters 'Unabridged Dictionary' (A. G.).

Pater Arnaud, Missionär bei den Montagnis von Betsiamite, giebt 828 eine Erklärung von Canada (= Fremde) und Quebeck (= landet) und bringt beide Wörter in eine artige Geschichte, wie die Wilden den Entdecker J. Cartier (1535) mit diesen Worten empfangen hätten. Als ob die Bedeutung von Canada noch zweifelhaft wäre!

Als 'interessant für locale Topographie' wird mir die kleine Arbeit von Charles N. Bell bezeichnet.<sup>829</sup>

Für die Toponomastik des 'Nordwestens' der Union, sowohl die indian., als die der Canadier und der spätern Ansiedler, eröffnen die Schriften der histor. Gesellschaft in St. Paul 830 eine reichliche und zuverlässige Quelle. Im Gegensatz zu den ersten drei Bänden, die aus einer Mannigfaltigkeit kleinerer und grösserer Beiträge gesammelt sind, enthält der vierte, ein stattlicher, fein gedruckter und mit den Bildnissen der hervorragendsten Pioniere, wie mit Localansichten illustrirter Band von 475 pp., die von J. Fletcher William, dem Secretär der Gesellschaft, geschriebene Geschichte der Hauptstadt St. Paul.

Ein E(duard) H(äusser), in seinem Art. 'Die Städtenamen in den Vereinigten Staaten', 831 verweist zuerst auf das Kaleidoskop dieser Nomenclatur und durchgeht die Landestheile, in denen die verschiedenen Colonialvölker namengebend thätig waren. Im span. und franz. Gebiete tragen die ON. 'einen monarchischen und — ausgeprägter noch — einen katholisch-christlichen Charakter; bei den Namen Neu-Englands wird uns klar, dass wir unter bibellesenden Protestanten sind; der Charakter der holl. ist national und ausserdem noch etwa ganz besonders nüchtern; die deutschen

Namen erinnern z. Th. an die alte Heimat, nicht aber an die nationale Geschichte to des diesen armen, gedrückten Einwanderern dürfen wir keinen besondern Nationalstolz erwarten). Das Nationalgefühl des jungen Volksherdes, im Unabhängigkeitskriege erstarkt, feierte die Helden und Ereignisse des grossen Kampfes auch in den ON.; ja man bezieht einen Theil des Bedarfs aus der Alten Welt, selbst die der antiken Götter duldsam neben den biblischen Gestalten. Sehr richtig sagt der Verf. (p. 285):

#### So lesen wir in den nordamerican. Städtenamen den Antheil der verschiedenen Nationen an der grossen Arbeit der Civilisirung des neuen Continents.

Diese Aussprüche, und nicht minder, was über die Bildung der ON. gesagt ist, erinnern unverkennbar an die Ergebnisse meiner 'Nomina Geographica'.

Unter demselben Titel, aber nun mit dem vollen Namen des Verf., erschien der Aufsatz zum zweiten mal, 832 auch als Wiederabdruck eine hübsche und zeitgemässe Arbeit. In der Erörterung der beiden Hauptclassen, Natur- und Culturnamen, folgt er (p. 81) genau der in den 'Nomina Geogr.' Abh. p. 14 gegebenen Darlegung, zieht jedoch andere Ausdrücke vor, für die Naturnamen 'objectiv' oder 'locativ', für die Culturnamen 'subjectiv' oder 'geschichtlich', Er irrt, wenn er, einem von mir begangenen Versehen folgend, die Bezeichnung 'physisch' und 'historisch', überhaupt jenen frühzeitigen Versuch einer Namensystematik, auf Adelungs Rechnung setzt. 833 Gewiss aber zeugt der Beitrag von Wissen und Einsicht, und gern notiren wir den Schlusssatz (p. 84):

#### In der geogr. Nomenclatur der Vereinigten Staaten prägt sich, eben so wie in allen andern, die natur- wie menschengeschichtliche Eigenart in monumentaler Schrift aus.

Nach einer der hier berührten Seiten wird der Aufsatz bestätigt durch einen spätern,834 den die zahlreichen Washington, Franklin, Jefferson, Madison etc. zu dem Ausspruche führen: 'Schon seit den Freiheitskriegen hat sich der Patriotismus verpflichtet gefühlt, der grossen Männer, welche sich in demselben ausgezeichnet haben, zu gedenken und ihre Namen mit den neu entstehenden Städten in Verbindung zu bringen.

Eine andere Seite berührt der anonyme Aufsatz: 'Holl. Anklänge in der Geographie America's.835 Ausgehend von der holl. Entdeckung des Hudson River (9. Sept. 1609), kommt er auf die Nieuwe Nederlande, Nieuw Amsterdam, Dutsch. Staaten Island, Harlem River, Brooklyn (nach dem Dorfe Breukelen, bei Amsterdam, im Mai 1676 benannt), Cap May, Block Island, Wallabout (holl. Waule Boght) u. dgl. m. Auch der generelle Ausdruck kill, für Bäche und Buchten, hat sich noch mehrfach erhalten, bekanntlich auch in Schuylkill (= verborgene Bucht).

Auch die ältere Toponomastik Neu Englands ist beleuchtet: durch Will. H. Whitmore. 836 Die Namen der Wohnorte der Vereinigten Staaten findet David Dudley Field 837 so häufig unpassend und so wunderlich gemischt, dass er eine gründliche Reform derselben für angezeigt hält. In jedem andern Land, meint er, trage die Nomenclatur, als von den Stammnätionen ausgegangen, ein sprachlich einheitliches Gepräge; 'but here what an admixture of Greek and Roman, English, French, Italian, Sclavonic and Gothic — and picbald map — a confused jumble of old and new! Dieses buntscheckige Bild der geogr. Namengebung, unter einer buntscheckig zusammengewürfelten Einwandererbevölkerung, die mit den Erinnerungen und Gewohnheiten der alten Heimat die Eindrücke und Hoffnungen der neuen vermischte, ist dem Verf. unbegreiflich und verwerflich, mir natürlich und berechtigt. Die unpassenden ON., auch New York, seien durch indianische (Manhattan) oder durch neu erfundene zu ersetzen. Die ind. Namen, 'significant and musical', würden der untergehenden Race als Denkmal dienen, dauerhafter als jedes andere, 'outlasting brass or granite'. Die 'Village improvement societies' sollten sich der Sache annehmen und vor allem aus das 'ekelhafte'-ville, welches, zum Beweise eines schlechten Geschmacks oder der Armut an Erfindungsgabe oder einer thörichten Gleichgültigkeit, so häufig vorkomme und die ganze Gegend 'litterally vilifies', durch das engl. -town ersetzen. Wo geeignete Motive fehlen, könne man ON erfinden, die, wenn auch ohne Sinn, doch wohlklingend wären. Viel lieber als die der Alten Welt entlehnten will der Verf. solche sinnlose, mechanisch geschaffene Silbenfabricate, die in beliebiger Zahl, als Angebot jeder Nachfrage gewachsen, sich herstellen lassen. Erhielte man ja allein, meint der Verf., aus den 20 Silben der ind. Namen Altamaha, Cayuga, Monongahela, Susquehanna und Pensacola eine endlose Reihe von Combinationen: Altama, Altayuga, Altahela, Altahanna, Altacola . . . . . . ein förmliches 'storehouse of names'. \*\* Wahrlich — ein Vorschlag, welcher dem technischen und speculativen Genius des Yankee alle Ehre macht. Nun leugne man noch, dass die geistige Eigenart, der Einzelnen wie der Völker, nach toponomastischem Ausdrucke drängt!

American. Zeitungen bringen hie und da die Deutung indian. ON. Zwei solche Ausschnitte<sup>839</sup> enthalten zusammen 54 Namen, kurz und nicht durchaus richtig, aber zum Theil nach einem Gelehrten des Smithsonian Institute. Auch eine Auswahl sonderbarer mod. ON., wie Blow out, Vox populi, Cow boy, Nameless..., ist angefügt. Ein dritter Ausschnitt<sup>840</sup> giebt die bekannten Spitznamen: Porkopolis, Smoky City etc. Einer dieser Ausschnitte zeigt, 'in wie wunderlicher Weise die american. Städtenamen concruirt werden', an dem Beispiel Cincinnati's. Anfänglich (1778) hiess der Ort Losantiville, v. L, dem Anfangsbuchstaben des Licking, eines linkseitigen Zuflusses des Ohio, dessen Mündung die neue Stadt gegenüber liegt, os = Mündung, anti = gegenüber, ville = Stadt; dann taufte ihn der General St. Clair, als Commandant des in der Stadt errichteten Forts Washington, zu Ehren des militärischen Cincinnatusordens um, dem er angehörte.

Ein C. D. frägt, 341 'whether the names, Green River, White River etc. in the Colorado district, were given on account of the actual color of their waters? Darauf antwortet J. J. Egli. 342

Die Namen Anahuac, México und Tenochtitlan behandelt eingehend der Mexicaner Eufemio Mendoza, 843 wesentlich übereinstimmend mit der gewöhnlichen Annahme, 844 aber mit Einflechtung mancher Einzelheiten, in verständiger Weise, doch keineswegs in der streng-methodischen Art unserer mod. Namenschriften. Das 'yo credo' hat noch einen zu starken Antheil. Gelegentlich bemerkt er (p. 266), die aztek. ON. seien meist nach Lage und Producten, ausnahmsweise nach geschichtlich-cultischen Erinnerungen gewählt — wohl entsprechend dem, was von einem Herde indian. Halbeultur zu erwarten ist.

Diese Beobachtung bestätigt ein neuerer Artikel des Bulletins der geogr. Gesellschaft, 845 von Manuel Maria Herrero y Perez. Derselbe übersetzt eine grössere Zahl aztek. ON.

Auch ein in Mejico angesiedelter deutscher Kaufmann, Carlos Breker,<sup>846</sup> erklärt, sehr verdienstlich, wo die Einheimischen so wenig von sich hören lassen, 76 meist aztek. ON., nach den Staaten gruppirt, je in alphabet. Folge geordnet und bewegt sich damit auf dem schon von Buschmann bebauten Gebiete.

Einem Aufsatz von G. Bernoulli, über Guatemala, 847 enthebe ich die Beobachtung:

Fast allen alten Indianerdörfern ist ausser ihrem ursprünglichen Namen noch (durch die Spanier) der eines Schutsheiligen beigelegt worden . . . Bald ist es die (Bezeichnung) der Heiligen, bald die andere, welche gewöhnlich gebraucht wird, oder es werden beide fast gleich häufig angewandt. Die Indianer selbst bezeichnen das Dorf in der Regel mit dem Namen des Schutspatrons.

Ein hübsches Büchlein 848 von Nicolás Fort y Roldan, oficial primero de administracion militar del ejército de Cuba, ist eine vollständige Ethnographie der Eingebornen und bietet in den Capp. IV und V eine Menge geogr. Namen und ind. Ausdrücke, jene häufig mit Erklärung, z. B. Boriquen, der einh. Name der Insel Puerto Rico, 'Land der braunen Leute' (p. 131), Habana urspr. Name einer Provinz, Cuba, eig. Coabai — Todtenland, v. coa — todt und bai — Land.

Nach F. A. de Varnhagen<sup>819</sup> kam der Name *Brasitien* zuerst 1511 vor; nun hat Emil Weller<sup>850</sup> eine 'Copia der Newen cytung aus *Presilg Landt*', Augsb. 1505, entdeckt.<sup>851</sup>

Wenn an einem kleinern Orte, fern von den Anregungen und Hülfsquellen der Centralpunkte, einige Freunde, manchmal nur 5 oder 6 an Zahl, sich zu regelmässiger Pflege des geistigen Verbandes zusammenfinden und so ausdauernd, wie die anno 1869 gegründete archäologisch-geogr. Gesellschaft in Maceiò, sich bestreben sowohl Vergangenheit als Gegenwart jenes Erdenwinkels zu beleuchten, so kann der stillen Arbeit der Tribut der Hochachtung nicht entgehen. In einer der Publicationen des Vereins 852 finden sich drei Beiträge von Indianernamen, nämlich von J. F. Dias Cabral, 853

## J. S. da Fonseca, 854 und J. A. Passos. 855

Dem ersten dieser Aufsätze entheben wir den Satz:

Foi sempre o estudo das linguas o recurso supremo às investigações que procuram lêr na lapida de uma geração sumida a inscripção que perpetúa a vitalidade de uma epocha, a historia de uma raça.

Einem Aufsatze über Rio Grande do Sul 856 entnehmen wir die toponomastische Beobachtung:

The me here there is the control of the control of

I<del>m</del> The 4 limin.

ne Inde de Princip

Filth two files will be see Real Electronics.

Insert well-tree that a file of the second considering and the second considering

Bre Imaginio e e e la Imala Bassi e

Anisons The —

erschant metro —

Ger inturer better in the first service of the first service

parais all live a los werks are live and selection of the live and live and live are live are live and live are live are live are live and live are live are live are live and live are live are

Bezighen der Beweiner 301 ältern Sectation errand 'die Sache gant an der

Mein Landsmann
Tschudi, der die Jahre
Alterthümer wie das der welch beschdert Schwarze
gegnet. Seine eine Lands die
wie Callao = Lands die au

Dankbar hingegen vernimmt der Bibliograph, dass die peruan und argentin. ON. von zwei Einheimischen bearbeitet sind:

- a) M. Felipe Paz-Soldan 864 ist in den Fehler verfallen, auch da, wo Quechua und Aymará nie hingedrungen, die peruan. Ortsetymologie aus diesen beiden Sprachen erklären zu wollen,
- b) Vincente F. Lopez 865 wollte, da er Quechua als eine arische Sprache betrachtet, ON. der westlichen Laplatastaaten aus Sanskrit und Quechua erklären.

### XIX. Australien.

Ein für die Namenkunde der polynes. Welt wichtiges Werk 866 ist das Vermächtniss K. Ed. Meinicke's (geb. in Brandenburg 1803, seit 1825 am Prenzlauer Gymnasium und lange Zeit dessen Director, in Ruhestand versetzt 1869, † in Dresden 1876). Im ersten Bande kommen die Inseln und ihre Bewohner im allgemeinen, dann die melanes. Archipele von Neu Guinea, Neu Britanien, Salomonen, Königin Charlotte In, Neue Hebriden und Neu Caledonien, endlich noch Neu Seeland, im zweiten die polynes. und mikrones. Schwärme zur Besprechung. Der Gang ist im allgemeinen der, dass bei jedem Archipel zuerst das Land und dann die Leute und, in gesonderten Capiteln, die in der Nähe zerstreuten kleinern Gruppen und einzelnen Inseln abgehandelt werden. Für unsern Zweck sind jeweilen die Angaben, welche sowohl die Entdeckung und Benennung des Archipels wie der einzelnen Inseln, als auch die Quellenlitteratur betreffen, von um so grössern Werthe, weil bei mancher polynes. Insel schwierig ist, die zwei, drei ihr gegebenen Namen zu identificiren. Hier haben wir, gerade für dieses Geschäft, einen Führer, dem wir im vollsten Vertrauen folgen dürfen. Denn was in 50 jähriger stiller Arbeit ein langes Gelehrtenleben, welches dem einen Gegenstand unentwegt treu bleibt, zu leisten vermag, das hat unser Verf. glänzend gezeigt. Seit Jahrzehnten betrachtete man ihn, der von Zeit zu Zeit einzelne seiner gründlichen Untersuchungen in Fachzeitschriften veröffentlichte, als die erste Autorität in austral. Geographie, und nun erlebte er noch, die Summe jener Einzelarbeiten, abgerundet und mit der letzten sorgsamen Feile zugerüstet. als einheitliches Ganzes zu veröffentlichen.

'Das Ministerium der Colonie Tasmania hat dem Parlament eine Bill vorgelegt, in welcher beantragt wird', den Namen der Hauptstadt Hobartstown, Hobarton, in Hobart zu verkürzen. 867 Die Umtaufe ist erfolgt.

In einem Briefe 868 spricht . . . Weisser von den ON. Neu Britaniens, hauptsächlich *Birara* und *Tombara*, die wie überhaupt die üblichen Ortsbezeichnungen nur Theilnamen der betr. Inseln sind.

Ueber die zahlreichen schott. ON. in Otago, Neu Seeland, sagt ein Art. des Genfer 'Globe' 869:

Les colons, Ecossais pour la plupart, se sont plu, comme c'est l'ordinaire peur les colons, à rappeler par cette nomenclature les souvenirs de la patrie quittée le plus souvent sans esprit de retour.

Wie sich die bekannte Loyalität, die der engl. Colonist für Old England bewahrt, in der Toponomastik ausdrückt, ist auch dem vielgereisten A. Trollope 870 aufgefallen:

- It is impossible in Australia to forget the name of any past governor, or any secretary of state for the colonies - almost impossible to forget that of any undersecretary of state, so prone have been the colonists to name their districts. rivers, counties, towns, and streets from the men who have governed them. Ueber die Namengebung arkt. Gebiete reihen wir hier einige Aussprüche an:
  - Die 118 neuen Namen (der Expedition Heuglin-Zeil 1870) sind theils den Namen der Koryphäen arktischer Forschungen und Entdeckungen entlehnt, arktischer Reisender überhaupt sowohl wie hervorragender Freunde, Gönner und Theilnehmer der neuesten Nordpolar-Untersuchungen verschiedener Nationalitäten. theils eminenter deutscher Reisender in Africa, Australien und America, kurzum in allen Theilen der Erde, und zwar vorzugsweise Reisender der Gegenwart, ferner hochverdienter und berühmter Vertreter und Pfleger der geographischen Forschung und Wissenschaft in allen Ländern; endlich auch der Natur des Landes selbst, wie z. B. Mövenberg, Teistberg.<sup>871</sup>

Capt. Hall wird manches Cap, Insel und Vorland zu benennen haben. Und wenn wir auf der Carte swischen uns und der polaren terra incognita nur Europaer (?) verewigt finden, ist er entschlossen, den Pol selbst mit einem Strahlenkrans americanischer Namen su umgeben, welcher jenes Gebiet su einem uns eigenthümlich gehörenden machen wird. <sup>872</sup>

Es ist stets eine Maxime arktischer Reisender gewesen, die gemachten Entdeckungen nach den Förderern ihrer Unternehmung oder nach ihren Vorgängern zu benennen . . . Ich betrachtete die Benennung der einzelnen Objecte nach den Urhebern dieser Entdeckungen als die einzig dauernde Form für unsere Dankbarkeit gegenüber den einer Idee gebrachten Opfern. 873

Auf den Tadel, den Rob. Brown 874 über die Taufe des König Wilhelm Landes, seitens der zweiten deutschen Nordpolfahrt (1869/70), ausgesprochen und damit begründet hatte, dass schon ein King Williams Land existire und zum mindesten, um der Verwirrung vorzubeugen, Kaiser WL. hätte gesagt werden sollen, wird von anderer Seite treffend geantwortet, <sup>815</sup> dass es zu jener Zeit einen 'Kaiser' W. noch gar nicht gab und, soweit die Wiederholung desselben Namens 'allen Regeln der Geogr. widerstreitet', mit einem Verzeichnisse der 'Victoria'. Ich möchte erinnern, dass, sofern die Sprache des Entdeckers respectirt wird, 876 hier ja ohnehin von Verwechslung keine Rede sein kann.

#### XX. Weitere Erdräume.

Hier sind zunächst einige Erscheinungen aufzuführen, welche ganze, über verschiedene Länder ausgebreitete Volks- oder Sprachherde, insbesondere den slaw. und kelt., behandeln, voraus die schon früher erwähnte Abhandlung von Frz. Miklosich, 'Die slaw. ON. aus Appellativen', welche allgemein als 'die weitaus beste Arbeit über slaw. ON. betrachtet wird. Es ist dies der zweite Theil einer

Namenschrift, deren erste Hälfte (180) die aus Personennamen abgeleiteten ON, untersucht. Zunächst werden einige die zweite Namenclasse betreffende allgemeine Sätze dargelegt, dann 'die vorzüglichsten, den ON. zu Grunde liegenden Themen mit einer genügenden Anzahl von daraus abgeleiteten Namen aufgeführt. In jenem allgemeinen Theile kommen zur Betrachtung:

a) die den slaw. ON. zu Grunde liegende Vorstellung, als Boden, Wasser, Pflanzen, Thiere, Farbe, Umzäunung und Haus, Beschäftigung, Werkzeuge, Völker-

namen, politische Einrichtungen,

b) die Form dieser Namen,
c) ihr Verhältniss zu den daraus entstandenen anderer Völker,
d) der Ertrag der ON.-Forschung für die Grammatik.
Der specielle Theil bringt den Stoff alphabetisch geordnet unter 789 Nummern. Es schliessen sich an: ein Verzeichniss der den ON. zu Grunde liegenden Wortstämme und ein in seiner Reichhaltigkeit willkommenes Litteraturverzeichniss. Die Studie bildet, zusammen mit der frühern Abhandlung, ein werthvolles Ganzes, sieherlich eine der trofflicheten Erfischte hautiger Namenforschung. sicherlich eine der trefflichsten Früchte heutiger Namenforschung.

Eine meisterhafte Uebersicht des Keltenthums giebt E. Windisch<sup>878</sup>: zunächst die Anfänge heutiger Forschung, dann die Namen der kelt. Völker und Länder, endlich die Quellen der einzelnen Keltensprachen in Litteratur, Inschriften und Münzen. Als Seitenstück dieser Arbeit, die gleichsam den der Gegenwart entsprechenden Querschnitt des kelt. Wissens darstellt, wäre eine Entwickelungsgeschichte derselben, wenigstens der Anfänge, erwünscht.

Neben den allgemein orientirenden Arbeiten von H. d'Arbois de Jubainville, 879 Alex. Bertrand 880 und K. v. Becker 881 ist eine reintoponomastische Untersuchung des Keltisten Ad. Pictet zu erwähnen: La racine dru dans les noms celtiques des rivières'.882 Es ist dies eine Probe aus des Verf. ausgedehnterer Arbeit über die kelt. Benennung der Flüsse. Im Skr. ist die Wurzel dru = laufen, schnell laufen. fliehen etc., im Zend ebenso = laufen,  $dr\hat{a}ray$  = laufen machen . . . Erhalten hat sich diese Wurzel als Verb, in der Form drav aus dru vor einem Vocal entsich diese Wurzel als Verb, in der Form drav aus dru vor einem Vocal entwickelt, einzig im schott Gaelisch, mit Derivaten auch im Irl. Die Flussnamen, in denen der Verf. diese Wurzel findet, ordnen sich unter 5 oder 6 Gruppen: a) Dravus, j. Drau, b) Druentia, j. Duranee, c) Droma, j la Drôme, Rhone. d) Druna, j. Drone, Mosel, e) Drotus, j. Dro(p)t, Garonne, und vielleicht noch eine Gruppe, mit der Druise, einem Wasserfall der Gervanne, an der Spitze. Wir zählen im ganzen über 30 solcher Formen, und Verf. erwartet, diese Zahl werde sich noch erheblich vermehren lassen. Es ist von Interesse, die einzelnen Ergebnisse mit den um 10 Jahre ältern Angaben Fergusons (179) zu vergleichen. Auf die früher erwähnten Flussnamen cult. Ursprungs, die wir ebenfalls dem Genfer Keltisten verdanken sei hier einfach hingewiesen. Genfer Keltisten verdanken, sei hier einfach hingewiesen.

Ein eingehendes Studium widmet H. d'Arbois de Jubainville dem Volksstamm der Ligurer resp. dessen Verhältniss zum Keltenthum. Während Maury und Deloche die Ligurer als kelt. Stamm. somit als indo-europ., betrachten, sind sie für K. Müllenhoff vorarisch, und diese Frage möchte nun der Pariser Keltist der Lösung entgegenführen. Eine erste Frucht dieser Studien bildet die lehrreiche Abhandlung 'Les Liguses vulgairement dits Ligures'. 883 Wir begegnen hier einigen merkwürdigen Etymologien: Liqus = wer schnell läuft. bildlich 'wer es vorwärts bringt', Po, Bodincus = tief (wie in Plinius), Genua und Genava = Mund, auf den Seehafen resp. Seeabfluss bezogen, Ticinus = Fluss, Helvetii, eig. Elvetii = die Grossen, Elba = die Grosse u. a. m. Es ergiebt sich dem Verf., dass die Ligurer wohl als Arier, aber nicht von unbezweifelter Kelticität, zu betrachten sind.

Eine neue Stütze dieser Ansicht liefert ihm der Schiedsspruch, der zwischen den Bewohnern von Genua und den Viturii (—117) gefällt wurde. <sup>861</sup> Dem Verf. gilt als ausgemacht, dass — abgesehen von einigen leicht kenntlichen, zwischen Garonne, Pyrenäen und Rhone vorkommenden ON. iber. Abkunft — alle alten ON. Galliens, welche nicht griech, lat., neulat. oder german. Ursprungs sind, von den Kelten herstammen. \*\*Ithodanus\*\*, wie der Fluss schon bei der Gründung Marseille's hiess, also ehe die Kelten das Mittelmeer erreicht hatten, gehört theils sicher, theils wahrscheinlich keiner dieser Sprachen an; er ist ligurisch wie sein Homonym, der \*\*Rhotanus\*\* von Corsica. Das ligur. Volk, auf dessen Gebiet Marseille erbaut wurde, waren die \*\*Koμμόνοι\*\*, Comani\*\*, Commani\*\*; sein Land hiess u. a. \*\*Cemenice regio\*\*, die dasselbe im NW. abschliessende Bergkette bei Strabo \*\*Kέμμενον δροξ\*\* (im gall. \*\*Cebenna\*\* = Rücken\*\*) — Namen, die der kelt. Zeit vorangehen. Verf. giebt nun ein Verzeichniss unzweifelhaft kelt. Namen, insbesondere die auf \*\*-acus\*\* oder mit \*\*-durum, \*\*-dunum, \*\*-magus, \*\*-briga\*\* und findet in der Liste der im Schiedsspruch erwähnten ON. weder etwas Kelt., noch etwas, das sie von der arischen Gesellschaft ausschlösse.

Die 'alte Geographie', längere Zeit hauptsächlich durch Alb. Forbiger vertreten, dessen Handbuch nun noch eine zweite Auflage erlebte, 885 erhielt ein neues Lehrbuch von Heinr. Kiepert. 886 Schon des Verf. 'Atlas Alter Welt' war ein begleitender Text beigefügt, welchen Historiker und Geographen als eine willkommene Gabe begrüssten (181). Nun liegt der Gegenstand in eingehenderer Weise dargelegt vor uns, 'das mit Vorliebe seit länger als 20 Jahren in academischen Vorlesungen behandelte Thema' zu einem förmlichen Lehrbuche ausgebaut, das eine Zierde der geogr. Litteratur bildet. Wir vermissen nur ein alphab. Register, das keinem Werke dieser Art fehlen sollte und verwerfen die vorgebrachte Entschuldigung als unstichhaltig. Der Stoff gliedert sich in ca. 40 längere Abschnitte. Voran geht eine Quellenkunde (§ 1–15), eine ethnographische Uebersicht (§ 16–24), Erdtheile und Meere (§ 25–30). Die drei Erdtheile werden in der Reihenfolge der einzelnen Ländercomplexe durchwandert. Asien beginnt mit Ost-Asien incl. Indien (§ 31–47); Vorder-Asien theilt sich wieder in ein östliches, nordwestliches und südliches, je in mehrern Capiteln (§ 48–170). Es folgt Africa in 5 Abschnitten (§ 171–202), dann Europa mit einer Uebersicht (§ 203–205), Griechenland (§ 206–286), Mittel- und Ost-Europa (§ 287–326), Italien (§ 327–413), West- und Nord-Europa (§ 414–475). — Dieses Werk ist des berühmten Meisters alter und morgenländischer Geographie würdig: umfassend, reichhaltig und zuverlässig, in klarer, präciser und knapper Form. In onomatolog Beziehung dürfte es eben so wichtig sein, wie für die Kunde alter Welt selbst, da überall, bei den hunderten vorgeführter Namen, auf die Etymologie, so weit dieselbe gesichert oder wahrschenlich ist, eingegangen wird, hier und da mit der wünschbaren Ausführlichkeit. Es wird kaum ein Werk geben, welches, so einleuchtend wie das vorliegende, Zeugniss ablegt von der unschätzbaren Vertiefung, die der Erdkunde und Geschichte aus der Namenlehre erwächst. Auf Schritt und Tritt hellt sich durch das Licht, d

durchwandelte Gebiet. Dem Verf, dem die historisch-geogr. Fachleute verpflichtet sind, sei auch vom onomatolog. Herde aus warmer Dank gesagt. — Werthvolle Zusätze giebt W. Tomaschek. 887

Zufolge einer gründlichen Besprechung 888 ist die Studie Frankeuniers 889 'un solide traité sur une nombreuse catégorie de composés grecs . . . une monographie de la première importance', die in einer Partie selbst Curtius' 'Grundzüge' berichtigt. In verschiedenen Theilen treten die ON., die Composita mit  $\nu\eta\sigma\sigma\varsigma$ ,  $\pi\delta\lambda\iota\varsigma$  u. a., stark hervor, zun Theil in Erörterungen über Bildung und Schreibung, zum Theil in langen Verzeichnissen ähnlich gebildeter Zusammensetzungen.

Auch der Artikel 'La mythologie grecque et l'histoire de l'Europe occidentale', von H. d'Arbois de Jubainville, 890 ist toponomastisch beachtenswerth.

- In **H. F. Tozers** 'Vorlesungen' <sup>891</sup> handelt Cap. X. p. 335—384 'On the etymology of Greek names of places'. Zudem giebt das Werk einen etymol. Index griech. ON.
- E. Deecke hat die Namen von Wohnorten, Inseln, Vorgebirgen, Sandbänken, Klippen, Flüssen, Buchten, Meeren etc., aus der Zeit und dem Bereiche der hanseat. Seefahrt, vom Balt. Meer bis Britanien, zur Bretagne, nach Spanien und Portugal, selbst 'Jubelter' (Gibraltar), über 600 an Zahl gesammelt und alphabet. geordnet et Gibraltar), über 600 an Zahl gesammelt und alphabet. geordnet et Spie Namen sind theils aus den einheimischen corrumpirt, theils Uebertragungen oder selbstständige Namenschöpfungen. Richtig erscheint Malmö, auch Malmoghen, mit seiner frühern Namenform Elbogen, Ellenboghe. Erst aus diesem Verzeichniss habe ich erfahren, dass die Hanseaten die Klippe Eddystone, ihren Idensten, auch Mewensteen nannten und dass auch ihnen, nicht allein den Dänen. die j. Nordsee ein Westmeer war. Weit reichhaltiger noch sei Koppmans 'Seebuch'. 1993

'Aus einer Reihe von Beispielen,' sagt Ad. Helfferich'<sup>694</sup> könnte der Nachweis geführt werden, wie ergiebig die sorgfältige Benutzung des althebr. Sprachschatzes für die Länder- und Völkerkunde ist und wie die erweiterte Anwendung dieser Methode ein unfehlbares Mittel an die Hand giebt, das Verhältniss des Semit. zunächst zu den beiden class. Sprachen . . . festzustellen'.

Eben so wenig wie diese nebelhafte Expectoration dürste die 'Erkärung des Namens Europa', von (J. Nep.?) Sepp, so befriediges. Sie verwirft das semet. ereb = dunkel, Abendland, wie 'seit Bochart die Gelehrenzunft das Wort E. auffasste' und bevorzugt dafür, Zend urupis = Vulpes er oropesch = Hund . . ., also 'Welfenland'. Richtig bemerkt der Vers.: 'Den Wat und Sagenforscher ergeht es leicht wie Midas, dem alles unter der Hand se Gold wird'.

Auch in diesem Abschnitt begegnen wir einer eigenartigen Anregung A. E. Seiberts. In seiner Zeitschrift erschien, unter (

tel 'Erbsünden', eine Reihe von Artikeln, zu dem Zwecke, 'falsche ngaben, die in zahlreichen Lehrbüchern und Atlanten zu finden id sich von Buch zu Buch, von Auflage zu Auflage fortschleppen, chtig zu stellen und so zu deren Ausmerzung beizutragen'. Ein iter Theil dieser 'Erbsünden' ist toponomastischer Natur, so in den rtt. v. Klöden, es Umlauft, est Geistbeck, est Bass, ess Franges, est issow. 901 Götz. 902 Während erfahrene und umsichtige Fachleute ch mit solchen Berichtigungen ein Verdienst erwerben, so liegt gegen eine Gefahr darin. wenn leichtfertige Kritikaster, anstatt lbst etwas zu leisten, auf Erbsünden fahnden und dann, was sie cht verstanden haben, vom Richterstuhl herab verurtheilen. Dieser eberzeugung giebt J. J. Reti Ausdruck 903 in einem Artikel 'Ueber rbsünden. Er beleuchtet an einigen Beispielen die voreilige Kritik id schliesst mit dem Satze: 'Sofern die Anregung . . . ihre wohlätige Wirkung haben soll, so müssen wir der Idee treu bleiben. ir dürfen nicht den ersten besten, wirklichen oder vermeintlichen. rthum unter die Erbsünden eintragen, und wir müssen mit Sachenntniss und Umsicht kritisiren. Von G. A. v. Klöden folgen zwei eitere Beiträge.944

Ein mehrfach verdienter österreich. Geograph, M. A. Becker, der ie ON. seiner Heimat 'achon länger als ein Vierteljahrhundert zum egenstand seiner Studien' gemacht hat, schreibt einen Aufsatz 'über N. 1945 und zwar über deren Ursprung und über die Namenrschung. Dort gelangt auch er auf die zwei Schichten der (ältern) Naturid der (jüngern) Culturnamen

Diese Enman, je tiefer sie eich in die Verneit verfelgen lessen, eind um so gewisser von Merkunden hergenemmen, die in der Ester der . . . Gegenetiede liegen . . .; je jünger die Hamen werden, deste weniger eind sie deuch sinzliche Eindrücke belingt, deste mehr apricht aus ihnen ingend eine Rückeicht, die mit der Metzer wenig oder nichts mehr su then het, osedern auf sociale Verhältnissen himmeist.

n andern Theil nemmt er als neben J. Grimm 'bahnbrechend' hauptsächlich. Fr. Pott. dann E. Förstemann. die Keltisten Zeuss. Diefentach und Mone, deu awisten Miklosië. aus neuester Zeit Arnold. Dass die bibliographische Kenntss des Verf. jedenfalls lückenhaft ist, haben wir auch sonst sebon (14) bemerkt.

Ein Vortrag des in der Geschichte der Erdkunde bestens accreirten Prof. der Geogr. am Polytechnikum Dresden. Sophus Ruge, et chandelt die histor. Erweiterung des Horizonts. Er verbreitet sich lichtvoller Weise über Entstehung und Art geogr. Benennungen und veranchaulicht dies durch viele trafflich gewählte Beispiele

Gegenüber J. Grimms Ausspruche, kein Volk lege sich einen Vamen selber bei, sondern er werde ihm von andern beigelegt, zeigt

Rud. Kleinpaul 907 an vielen guten Beispielen, dass 'diese Regel sich durchaus nicht bestätigt'. Im Einzelnen durchgeht er Namen nach Stammvätern, Stammländern und Stammflüssen. von Körpermerkmalen, Kleidung, Putz, Geräthen, Sprache u. s. f. In neuen Aufsätzen handelt hierauf der Verf. a) über Bergnamen, 1008 b) über Ländernamen. 1009

Auf den ersten Gegenstand kommt er in einer grössern Schrift zurück. Von derselben gehört unserm Bereich nur die zweite Hälfte an und von dieser vorzugsweise der erste Abschnit (p. 279-331), der die Motive der Völkernamen, als Herkunft, Körpermerkmale, Kleidung etc., Beschäftigung, Nahrung, Sprache und Religion behandelt und in einem Werke über Länder- und Städte-, Berg- und Flussnamen vielleicht fortgesetzt wird (p. IX). Die Schrift erstrebt eine culturhistorische Verwerthung der Etymologien; diese sind 'nicht Zweck, sondern Mittel', auch nicht mit den Einzelcitaten beiegt und keineswegs überall gesichert, weniger er specifisch-toponomastischen Litteratur, als den allgemeinen Wörterbüchem enthoben, die der Verf. für 'die besten Quellen bei irgend einem Streifzug auf dem Gebiete der Eigennamen' hält (p. X). 'Meine Methode ist eine andere, als die eines Förstemann — eine durchaus sachliche, eine reale und keine nominale und mehr eine logische als eine philologische (p. VI)... Und ich wollte diese Namen, nach Materien geordnet, vom culturhistorischen Standpunkt aus analysit sehen: ich wollte eine Art natürliches System der Eigennamen haben, nicht bloss trockene Stösse anlautender und auslautender Stämme' (p. VIII). Es ist kein Zweifel — in leicht geschürzter, feuilletonistischer Haltung versteht es der geistreiche und belesene Verf., ein bunt belebtes, rasch wechselndes Bild vor unserm Auge vorüberzuführen.

A. Berghaus handelt über die urspr. Bedeutung der ON.,<sup>911</sup> ein anonymer Aufsatz<sup>912</sup> 'über den Ursprung der Namen und Beinamen von Städten'.

Eine originelle Leistung bietet Osk. Dolch, Oberlehrer an der Annen-Realschule zu Dresden. In reichhaltiger Uebersicht zeigt er, <sup>913</sup> wie vielfach die ON. auf Pflanzen, Mineralien, Thiere, Gewebe, Farbstoffe, Kleidungstücke, Geräthe, Werkzeuge, Manufacte etc., Münzen, Charaktere, Beschäftigungen etc. übergegangen sind.

Meine 'Vorgeschichte'914 sucht an der Hand einer möglichst vollständigen Bibliographie ein Bild von der Entwickelung der geogt. Namenkunde, bis 1570 reichend, zu bieten. Nach einem kurzen Ueberblick des Entwickelungsgangs überhaupt beginnt der ältere Zeitraum (bis 1815). dann der Uebergang zur wissenschaftlichen Forschung (1815—1840), hierauf die Zeit der Fundamentirung (1841—60 und 1861—70), vorläufig noch ohne Titelüberschriften, da das Material noch nicht in genügender Vollständigkeit vorliegt. Es werden in jedem der angenommenen Zeiträume unterschieden: a) Allgemeines (Sammelwerke, Namenlehre), b) Rechtschreibung und Aussprache, c) Einzelbeiträge, d) Werke mit onomatolog. Angaben, und die Autoren je in synchronistischen Tafeln zusammengestellt. Im ganzen sind 535 Schriften aufgeführt meist auch nach Ziel und Leistung gewürdigt. Den Schluss bilden zwei Register ein geographisches und ein Autorenverzeichniss.

Eine seit 1579 erscheinende germanistische Bücherschau<sup>915</sup> bringt in jedem ihrer Jahrgänge auch eine Uebersicht neuer Namenschriften, soweit diese ihrem Gebiete angehören, oft mit Citaten anderwärts erschienener Recensionen, hier und da auch mit selbstständiger Würdigung.

Das voluminöse Namenbuch des Keltomanen W. Obermüller \*\*\*
sieht in dem angegebenen, ungeheuerlich ausgedehnten Gehlete,
selbst bis Island, Finland, Sibirien und Tibet, lauter kelt. (IN.,
auch wenn sie anerkanntermassen andern Sprachen zugehören, wie
Aadorf und Ellwangen, Antwerpen, Hekla und Reykjavik, Leipzip,
Schwerin und Strelitz. Obgleich Verf. z. B. selbst erwähnt, dass am Fusse
des Finsteraarhorns (I. p. 475) der Aargletscher liegt und aus diesem die Asm
entspringt, so ist ihm doch 'finster eine Verdeutschung des gäl, firn, firain, d.
ferner = Felsenspitze und arhorn = hohes Horn, v. ar, er = große, keurn
= Horn . . Er hat keine Ahnung von dem Gegensatze, der urspr. in den
Gletscherbächen Finsteraar und Lauteraar lag, zunächst auf die heiden Gletscher
und schliesslich auf die nahen Felshörner übertragen wurde.

Willst du in die Ferne schweisen? Sieh, das Gute liegt so nah'.

Es ist geschichtlich erhärtet, dass Werchoturie, an der Tura, durch die Russen (1598) gegründet und, im Gegensatze zu dem weiter flussen gelegenen ültern Turinsk — Ort an der Tura, als 'der Ort an der charn Turk hegenshind wurde, wie Wercho-Seisk, Wercho-Lensk, Werchot-Kolymak ede, mi der charn Seja, Lena, Kolyma u. s. f., und alles das zu einer leit, wir von Kedten kennt Bede sein kann. Unser Autor hingegen (II. p. 2011), der chardel die Vergehalt und der Tura' liegt, giebt die Abbeitung, dass werech endwerke — Very und laure — Dorf, oder werch kommit vom bearg, feur — Kanker char eure — Kah, is turch dem Ursprung des Ortes. Achalisch sell Tabadak, Tabadak, von 1947 un der Confluenz Tobol-Irtysch gegründete Stadt, kelt, kennand zuw lah. Weisen oder tull, tuilbeum — Phut. Geschach, al — gross, koja, kon — Phu,

Einem andern umfangmeichen und verleichen Namenhauche Aleyd das Hebr. als Universalminteil: der Protegus von Vinc Padrie da Acri. 17 Un levere vollumintent aus intigrammente Santautien die Appenimina europea. Bonne in saggio die antwelse a vitte I noch I alego maken lugge casa demiralie diverte si syglingpegt melle die Alego than enfance. Marmesa, usain Magnesa, in terminate i Marme per application in Italia. 18 Achillet seg Product in in neutral in district absorption of proge la Produce in en me enquanties is quest termi et al. 1 and 1 an

In diese Gesellschaft tillt settielt men deger Tomonicale der Dassellse enthält in excissionerer birge fin sechteregerie beder transport being fin sechteregerie beder being von über transport Eigennatiere auf fin gesen fand de geste de fingerte met fin erforterlichen fan de geste d

war, so leitete bei der Auswahl vor allem uns die Rücksicht auf die Zuverlässigkeit der gegebenen Etymologie. Eine Zahl von Namen, deren Erklärung nicht völlig sieher schien, wurde durch ein vorgesetztes \* kenntlich gemacht; andere Artikel, welche erwünschtes Material enthielten, aber für die Verwerthung des Stichwortes ungeeignet erschienen, stehen in (). So lag die Strenge, welche der Verf. an seiner Arbeit übte, für Jedermann und in jedem Specialfall controllirun offen vor. Das dem Werke beigefügte Litteraturverzeichniss zeigt, dass der Verfängstlich bestrebt war, jede Einseitigkeit im Sammelkreise zu vermeiden. Es sollte nicht eine einzelne Sprache, auch die deutsche nicht, ungebührlich vertreten, und ebenso durften die Wohnerte nicht in Ueberzahl erscheinen, da für das vergesteckte wissenschaftliche Ziel sowohl als für die praktische Verwendung die übrigen geogr. (bijekte, wie Inseln und Vorgebirge, Berge und Flüsse, Völker und Länder etc., dieselbe Bedeutung wie die Ortschaften beanspruchen. Die ganze Erde, auch das menschenarme Polarland inbegriffen, alle Völker, auch die Söhne der Wildniss, sollten Stoff zu einer enomatologischen Untersuchung bieten

Ein besonders dankbares Feld bildeten die Originalberichte der Entdeckungreisenden, der portug, und span., der engl. und holl., der deutschen und schwed, der russ, und nordamerican, etc., da in diesen Schriften die authentische Angabe des Benennungsmotivs, für Tausende sonst unverständlicher und darum sonderbarer Namen, geboten ist. Diesem Gebiete glaubte ich eine besondere Rücksicht schuldig zu sein: es erschien mir nicht allein wie eine ungemein ausgiebige und sicherste Quelle, sondern im Hinblick auf die onomatologische Verwerthung als besonders lehrreich durch die Mannigfaltigkeit und Stärke der Motive, welche in der geogr. Nomenelatur wirken. Da erscheint die ödeste Inselklippe, der verborgenste Brackwasserquell, der hinterste Polarwinkel, in der Benennung wohl motivirt, werthvoller als Hunderte deutscher ON., über deren Deutung erst noch Germanisten, Slawisten und Keltisten im Streite liegen.

Der Verf. ist somit als Geograph, nicht vom philologischen Standpunkt aus, an seine Aufgabe herangetreten. Auf diesem Umstande beruhen, wie die Vorzüge, so auch die Mängel seines Werks: aus diesem Umstande erklärt sich die ungleiche Aufnahme, die ihm in linguistischen und geogr. Kreisen geworden.

In der That, von ersterer Seite war der Empfang kühl genug. Der Germanist, der Keltist, der Slawist etc., sie alle sahen einen unberufenen, einen hier nicht accreditirten 'neuen Menschen' in ihre Domäne eindringen. Die Erkenntniss, dass er die im neuesten Hefte ihrer Specialzeitschrift erschienene Discussion, ja manchen ältern Artikel nicht gesehen, dass manche Angabe fehlte oder schief oder gänzlich irrig war, konnte nicht ausbleiben. Das Urtheil war gesprochen. Der germanistische Recensent der AAZtg.<sup>921</sup> war – nicht streng, sondern — in dem Hochmuthe einer neu aufgegangenen Sonne hart und ungerecht, und indem er jeden Anstand vergass schändete er seine Besprechung geradezu mit persönlichen Invectiven.<sup>922</sup> Von den Stimmen, in denen sich die Entrüstung über solches Vorgehen aussprach, erwähne ich nur diejenigen zweier der bedeutendsten Vertreter classischer Philologie in Deutschland, der

(seither †) Professoren Bursian und Halm in München. Der erstere findet, 922 dass jener Artikel 'von entschiedenem Uebelwollen gegen Ihre Arbeit zeugt'; der andere schreibt 924: 'Die Anzeige hat in mir sehr unangenehme Empfindungen erweckt, indem der Verf. zwar manche Schwächen Ihres Werkes aufgedeckt hat, aber sich ganz blind gegen dessen unbestrittene Verdienste zeigt und unbilliger Weise gar nicht in die Wagschale legt, dass Ihre Arbeit ein erster, mit grossem Aufwand von Geist und Verständniss gemachter Versuch auf diesem Gebiete ist'.

Was mir von deutscher Seite versagt war, das vermochte der Franzose H. Gaidoz 925 zu wahren: den Anstand in der Discussion. das Mass im Tadel und den Sinn für das, was an dem Unternehmen schwierig oder lobenswerth schien. Streng, als Keltist, ist auch er. Das (ihm bekannte) Verdammungsurtheil der AAZtg. reisst ihn hin. Ja einige Anwandlung von 'Revanche', gegenüber dem von einem Schweizer (!) verfassten, aber eben doch in Leipzig erschienenen Werke, fliesst mit ein. Auch er verliert sich in Kleinigkeiten und Nebensachen; 926 auch er vermisst diesen oder jenen Namen (als ob in einem solchen Lexikon nicht Jeder dies oder jenes vermissen könnte!), und auch er tadelt ohne Grund.927 Aber er ist sachlich, und seine Ausstellungen sind zu gutem Theile begründet. Vor allem aus findet er im Verzeichniss der benutzten Litteratur vorwiegend geogr. Werke, zu wenig Namenschriften. Es ist oben angedeutet, warum ich damals, in den Jahren der Sammelarbeit (1859/70), der berufsmässigen Namenforschung misstraute und ihr eher auswich, als sie suchte. Heute, nach weitern 15 Studienjahren, würde ich mir getrauen, auch hier vorzusprechen; dass ich aber damals auf meiner Hut war, dessen freue ich mich. Wer übrigens ein ungebührliches Uebergewicht der Wohnorte, ein ungebührliches Uebergewicht Europa's vermeiden, wer ein die ganze Erde umspannendes Namenbuch schreiben will, der wird, auch wenn er sich ein toponomastisches Entscheidungsrecht zutraut, wohl daran thun, nicht zu tief in die Kisten und Kasten der berufsmässigen Namenforscher zu greifen. Und endlich die Frage: Wenn diese und jene Namenschrift nicht consultirt wurde, was beweist dies gegen die Zuverlässigkeit der benutzten Litteratur?

Freilich auf seinem Specialfelde findet nun der Pariser Keltist auch Irrthümer, darunter ein paar recht böse, deren Nachweis ich verdanke, macht mir aber auch Vorwürfe, die ich nicht verdiene, z. B. wegen dur = Wasser, worüber nach mir noch unter Keltisten gestritten wurde. Dass ihm endlich für den Werth der Entdeckernamen das Verständniss abgeht, hätte ihm ein Blick auf die Discussion p. 262—279 der 'Abhandlung' gezeigt. Auf das Urtheil, welches er über diesen zweiten Theil der 'Nomina Geographica' gefällt hat, werden wir unten zu sprechen kommen. In welch' freundlicherm Lichte als dem damals noch jungen Manne unsere Bestrebungen und Leistungen dem gereiften Gelehrten heute erscheinen, davon zeugt die selbstlose und umfängliche Betheiligung, die ihm im Vorworte der vorliegenden Geschichte verdankt ist.

War es also begreiflich, dass die Linguisten, in den Rahmen ihrer Specialität gebannt, an den Einzelheiten hängen blieben, so verstanden dagegen die geogr. Kreise, sich über die Pedanterie zu erheben und die Leistung in Summa zu würdigen. Sie erkannten darin, ganz unabhängig von den Lücken und Mängeln der Détails eine Anregung, geeignet, der Erdkunde neue, bildende Elemente zuzuführen. Von dieser Seite her floss denn in der That manche Anerkennung, öffentlich zuerst von drei Oberlehrern deutscher Reaschulen, Dr. W. Wolkenhauer in Bremen, <sup>927</sup> Dr. Jos. Mieck in Düsseldorf (228) und Alfr. Thomas in Tilsit (327), und aus Oesterreich folgte der Seminarprofessor A. E. Seibert. <sup>927</sup> In jüngster Zeit haben sich andere competente Stimmen für die Sache ausgesprochen, wie Robert Geete, <sup>928</sup> Ph. Paulitschke, <sup>929</sup> Fr. Umlauft, <sup>230</sup> G. Marinelli<sup>931</sup> u. a. m., einmüthig in einer für jenen ersten Wurf überaus anerkennenden Weise. <sup>932</sup>

Ein thatsächlicher Erfolg ist diesen Bestrebungen gesichert durch einen der hervorragendsten heutigen Fachgenossen, Prof. Herm. Wagner in Göttingen. Er hat der Namenkunde schon in seinem vortrefflichen Lehrbuche, <sup>933</sup> dann auch im 'Geogr. Jahrbuch einen Platz eingeräumt. Durch die regelmässigen Referate, welche das Jahrbuch über den Standpunkt der geogr. Namenkunde bringt ist diese, als die jüngste ihrer Schwestern, in den Kreis der erdkundlichen Disciplinen aufgenommen. Das erste derselben, <sup>934</sup> zeitlich etwas ausholend, hat eirea 140, das andere, <sup>935</sup> allein für die Jahre 18<sup>83</sup>/<sub>84</sub>, etwa 120 Arbeiten besprochen. Die neu gegründete Edinburger geogr. Gesellschaft, welche ihrerseits dem Gegenstande alle Aufmerksamkeit schenkt, hat den ersten dieser Berichte in engl. Uebersetzung verbreitet. <sup>936</sup>

Es bleibt noch die Notiz anzuschliessen, dass nun auch Brockhaus' Conversationslexikon, in Ergänzung des von Pott verfassten Art. 'Name', welcher sich fast gänzlich auf Personennamen beschränkt, unter dem Stichwort 'Ortsname' dem toponomastischen Felde gerecht wird. Ohne Zweifel wird, wie die Unterhandlungen erwarten lassen, Meyers Conversationslexikon diesem Beispiel folgen.

Eine wackere Arbeit des eben genannten A. Thomas 938 giebt eine grössere Zahl motivirter Etymologien, die theils den aufgeführten Quellen enthoben sind und den verschiedensten Erdräumen angehören, theils als selbstständige Beiträge das litauisch-preuss Sprachgebiet vertreten, 'weil wir wünschten, eine Ergänzung zu Egli's Werk zu geben, bei welchem dieses Sprachgebiet ja ganz ausgefallen ist'.

Um diese Zeit erhielt auch Grossbritanien ein allgemeines Namenbuch: C. Blackie's 'Etymological Geography' 939 ist, in erster Linie zum Schulbuch bestimmt, ein kleines allgemeines Namenlexikon mit circa 1400 Artt. aus den verschiedensten Ländern, nach den Grundwörtern aa, ab, abad etc., denen je eine Zahl zugehöriger Beispiele von ON. angefügt sind, natürlich nicht ohne manche Irrthümer, 910 namentlich auch aus dem Gebiete der deutschen Sprache, oft geradezu oberflächlich, z. B. Einsiedeln = the settlement of Eina, auch ohne Quellencitate, aber offenbar mit guten Sprachkenntnissen und unter Benutzung einer reichen Litteratur geschrieben, wie denn auch, in der 'Introduction' (p. XLI), dem Verf. das Zeugniss 'of large research, sound judgment, and conscientious accuracy' ertheilt wird. Da die Anlage derart ist, dass ON. nur mittelst des Stamms aufgefunden werden, d. h. dass der Suchende diese Kenntniss schon mithringen muss so ist dem Levisor in der Suchende diese Kenntniss schon mitbringen muss, so ist dem Lexikon ein reichhaltiger Index (p. 180—196) beigefügt. Wir betrachten das Ganze als einen sehr achtungswerthen jüngern Genossen unsers eignen Namenlexikons, mit einer dem nächsten Zwecke angepassten Reduction in Umfang, Gehalt und wissenschaftlicher Form, und gerade in dieser Eigenschaft eines Schulbuches begrüssen wir mit freudigem Willkomm. Das Vorwort (p. V f.) lehrt uns nämlich, dass in England und Schottland der geogr. Unterricht auch die Namendeutung aufgenommen hat (176). 'About ten years ago, I found that the best teachers in the English schools of this city did ask questions on this subject. Die 'Introduction' zeigt dann auch an dem kelt. Inselnamen Lismore, dass die Namendeutung eine Fülle überraschender Kenntniss erschliessen und die Frage nahe legen kann, ob nicht in höhern Schulen von der Sprache der Eingebornen wenigstens so viel sollte gelehrt werden, as would enable the intelligent student to know the meaning of the local names, to whose parrot-like repetition he must otherwise be condemned (p. XI). Sehr ansprechend wird hier auch der Gegensatz der Naturund Culturnamen gezeichnet, jener als der ältern Schicht, die durch Bezeichnung von Grösse, Form, Farbe, Vegetation und ähnlicher Momente der Inhärenz und Adhärenz dem einfachen Bedürfniss des Natursohns genüge, dieser als Fortschritt der Civilisation begründeten jüngern Namenclasse. on the face of the earth men are fond to stamp the trace of the their history. Under this influence the nomenclature of topo once changed from a picture of natural scenery to a record of

Rev. Isaac Taylors, vicars of Holy Trinity, Trühmtes Namenbuch, in erster Gestalt mir nur ans

nissen bekannt (176), liegt mir in neuem Gewande vor 941: als ein hübsch ausgestattetes, reichhaltiges und ungemein anregendes Werk, das seinen Ruf vollständig verdient und in der Geschichte der geogr. Namenkunde einen Ehrenplatz behauptet. Allerdings ist es blosse Compilation, die aller speciellen Belege entbehrt und im Détail eine Menge Irrthümer enthält. Nur aus den erstern Abschnitten ein paar Beispiele: Torres (1606) wird als ein Lieutenant von Magalhäes (1521) bezeichnet (p. 22), die Taufe des Oranje Rivier (1777) in die Zeit des Abfalls der Niederlande, die im Caplande noch keine Holländer gesehen (1579), versetzt (p. 23) — oder: in Gal-izien stecke die deutsche Wurzel wal = fremd (p. 44), und der Berner Oberländer nenne das südlich anliegende, franz. sprechende Alpenthal Wallis = Wales (p. 43) u. v. a. m. Die Behauptung, dass in einem halben Jahrhundert das Cech. in Böhmen erloschen sein werde (p. 31), verstehe ich nicht. Aber trotz alledem ist das Buch eine originelle Leistung, mehr als irgend eine andere angelegt, weitere Kreise für die Sache der Namenkunde zu gewinnen. Der Verf. zeigt eine erstaunliche Belesenheit, einen feinen Namensinn, ein glückliches Geschick, das weitschichtige Material unter Gesichtspunkte zu gruppiren und, fern von aller Trockenheit, Geschichte und Völkerkunde in ihrem Zusammenhang mit der Namenwelt zu behandeln. Er bespricht in getrennten Capiteln: Die Bedeutung der ON., Namen neuen Ursprungs, den ethnologischen Werth der ON., die Völkernamen die Phönizier, die Araber in Europa, die Angelsachsen, die Normannen, die Kelten, den historischen Werth der ON., die Strassennamen Londons, historische Lagen. geheiligte Lagen, die durch ON. bezeugten physischen Voränderungen der Erdoberfläche, Wechsel und Irrthümer, die von Orten abgeleiteten Wörter, die Grundsätze der Namengebung. Beigegeben sind: a) ein Verzeichniss der hauptsächlichsten adjectivischen, b) ein do der hauptsächlichsten substantivischen Bestandtheil der ON. (p. 317—335), c) ein alphabet. Namensregister (p. 336—357), d) ein alphabet. Sachregister (p. 358—375), sowie, was dem Buche als ein besonderes Verdienst anzurechnen ist, zwei Carten (255). Die Hauptearte, in Farben ausgeführt, giebt ein prächtiges Bild der in der Namenwelt niedergelegten Vertheilung der Volkselemente der brit. Inseln und der am Canal gegenüberliegenden Landschaften Frankreichs, das kelt. Gebiet in roth, das sächs. in gelb, das dän. in grün, das norw. in blau. Der Normandie ist eine Specialearte gewidmet und in dieser die ON. auf -tot mit A, die auf beuf mit ×, die übrigen punktirt eingetragen.

Als verkleinertes Nachbild des lexikalischen Theils der 'Nomina Böhmen erloschen sein werde (p. 31), verstehe ich nicht. Aber trotz alledem ist das

Als verkleinertes Nachbild des lexikalischen Theils der 'Nomina Geographica' erscheint Aug. v. Edlingers Namenbüchlein. Bei 'Bei Abfassung dieses Werkehens', sagt der Verf. in der Vorrede, 'war meine Absicht, ein kurzes und im Preise billiges Büchlein zu schaffen, in welchem die wichtigsten geogr. Namen der alten wie der neuen Zeit eine genügende Erklärung fänden und das so ein Hülfsmittel beim Unterricht in der Geographie (und Geschichte) an Mittelschulen werden sollte. Meines Wissens existirt nur ein ähnliches Werk, das Etymologisch-geographische Lexikon von Dr. J. J. Egli, in welchem bei Benutzung einer zahlreichen Litteratur eine Menge vorwiegend ausserdeutscher ON. eingehendst behandelt sind... (Umgekehrt) habe ich die deutschen Orts- und Flussnamen, besonders die kelt. Abstammung, am meisten berücktigt, als Bayer aber auch manche unbedeutendere Ortschaft meines engern Vaterlandes

mit aufgenommen. Der kurz gesteckte Rahmen dieses Büchleins bedingte knappe Darstellung . . . . So bietet es etwa 1200 Namenerklärungen. je in 2, 3, 4 Zeilen, doch auch in grösserm Umfang, besonders wenn ähnliche ON. zur Vergleichung beigezogen werden. Wenn das Vorbild sich vorzugsweise an die geogr. Litteratur, mit Vorliebe an die Originalberichte der Entdecker-expeditionen, gehalten hat, so consultirt das kleine Nachbild, ganz wie R. Klein-paul (322) besonders die allgemein-sprachlichen Wörterbücher und lässt die seit ein paar Jahrzehnten quantitativ so gewaltig angeschwollene wie qualitativ so hochveredelte Litteratur der specifischen Namenschritten ebenfalls nahezu völlig unbenutzt. Neben Förstemann und Bacmeister sind nur die zwei ältern Schriften von Bender (92) und Buttmann (112) beigezogen, und dieser Mangel zeigt sich denn in empfindlicher Weise, z. B. bei dem Art. Berlin, dessen Erklärung den Stand von 1860 einnimmt und die werthvollen neuern und neuesten Arbeiten ignorirt. Es bleibt also der Zukuntt uberlassen, für ein augemeines geogr. Namenbuch die Ergebnisse der neuesten Namenforschung zu verwerthen. Das Es bleibt also der Zukunft überlassen, für ein allgemeines geogr. vorliegende ist übrigens eine dankenswerthe, mit viel Sachkenntniss sauber gearbeitete, für den Zweck der blossen Orientirung gewöhnlich ausreichende Gabe, die viele Freunde finden und der Vorgänger mancher ähnlicher Hülfsmittel werden dürfte.

Ein Hülfsmittel, wie es einst Hermann Berghaus geboten (178) hat Josef Zaffauk Edler von Orion seinem hübschen Büchlein 943 einverleibt: als zweiten Theil (p. 81-124) einen Thesaurus', ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der gebräuchlichsten geogr. Ausdrücke, als dritten Theil (125—140) ein 'Compendium', das jedem der deutschen Termen, wie Ansiedelung, Aue, Bach, Bad, Bay, Berg...die fremdländischen, aus 37 Sprachen, beifügt.

Einer meiner Schüler, Heinrich Brunner, ein 16 jähr. Gymnasiast (38), überreicht mir, just am Abschlusse der vorliegenden Arbeit, ein sauber geschriebenes Heft von ca. 700 Namenerklärungen, 914 die aus neuerer und neuester, z. Th. guter Litteratur (das Verzeichniss enthält 41 Nummern) gesammelt sind. Der junge Verf. hat diese Sammlung aus eignem Antrieb unternommen und mehr als anderthalb Jahre darauf verwandt; die Quellen sind in verständiger Weise benutzt, das Material lexikographisch geordnet und in manchen Artt, der Absieht des Autors entsprechend, litterarisch verwendbar.

# NOTEN.

- 1 Es wird hier das Vorausgegangene als bekannt vorausgesetzt und zum Ersatz zahlreicher Verweisungen auf das Autorenregister varu 2 Leunis, Synopsis d. Naturgesch. d. Thierreichs, Hann. 166

  - 3 Three expeditions into the interior of Eastern Australia
    4 W. v. Württemberg, Erste Reise nach dem nördl.
    5 Anlässlich der indian. Flussnamen Purapanapan
- v. Varnhagen (Hist. do Braz. L p. 257 f.): Para nomear agora nos cabe falar, os Indios. como os mais povos lisação, empregaram além das designações, que lhes indi predicados puramente subjectivos, isto é, deduzidos de Indios tinham os objectos nomeados. Nos segundo redondamente chamados bons ou máus, ao que parece a gente, que os habitava. favoraveis ou contrarior

Aehnliche Bemerkungen macht über die durch Canadier eingeführte Nomenclatur des alten Lousiana und Neufrankreichs der Herzog Wilh. v. Württemberg (Erste Reise p. 135): Die kleinern Flüsse, welche keinem Urstamme zum Wohnsitz dienen konnten, wurden und werden noch heute nach einem etwa zuerst daselbst bomerkten, oft unbedeutenden Thiere, einem Baume, der Farbe des Wassers oder, wie dies am üblichsten ist, nach dem Namen des ersten Entdeckers benannt.

6 Vergl. Nomina Geogr. Abh. p. 236 ff.
7 Ib. p. 210.
8 Vergl. 'Deutsche ON.' Cap. III. p. 26—108 (Grundwörter) und Cap. IV.
p. 108—175 (Bestimmungswörter). Dass schon zwanzig Jahre vorher diese Bezeichnungsart üblich war, erfahren wir aus A. Schott, Deutsche ON. um Stuttgart p. 5 (97). In der That findet sie sich schon bei J. S. Strodtmann (1833) [sofem die Stelle p. 168 im Neudruck (111) wörtlich wiederholt ist, und zu gleicher Zeit. p. 5 (97). In der That undet sie sich schon bei J. S. Strodumann (1855) [soien die Stelle p. 168 im Neudruck (111) wörtlich wiederholt ist], und zu gleicher Zeit bei dem vortrefflichen Dänen N. M. Petersen (49).

9 Altdeutsches Namenbuch, Bd. 2 Ortsnamen, 1739 pp. in 4°, Nordh. 18<sup>11</sup>/<sub>17</sub>. Auf Müllenhoffs Anregung hat P. Piper die Neubearbeitung einer folgenden Auflage übernommen (Berl. Jahresber. germ. Philol. VI. p. 7, Leipz. 1885).

10 Germ. XVI. p. 265—286, Wien 1871.

11 Monumenta Germaniae historica Diplomatum imperii tom. I., Hann. 1872.

12 Revue Crit. 1873 p. 74—82, 89—97, 107—118, 121—132. 13 Historisch-geogr. Wörterbuch des deutschen Mittelalters, 806 pp. in Lex. 8", Gotha 1883.

14 In erster Aufl. VI + 146 pp. in 8°, Heilbr. 1876. In zweiter (1877) und

dritter (1878) stark vermehrt.

15 Kuhn, Zeitschr. f. VSprachf. XXIII. p. 375-384, Berl. 1877.

16 Ueber deutsche Volksetymologie (JBericht Domgymn. 42 pp. in 4%),

Naumb. 1882.
17 Die Deutschen Volksnamen, 62 pp. in 8°, Stuttg. 1876.
18 Mitth. V. anhalt. Gesch. und AltthK. I. p. 571, Dess. 1876 (Vortrag v. 21. Oct. 1876).

Mitth, VfErdk, z. Halle 1883 p. 240.
 Gegenw, 1883 No 29.
 Richters 'Prakt, Schulmann' XXXIII, p. 327—335, Leipz, 1884.

22 Noms locaux tudesques ou onomatologie géographique des contrées occu-pées par les Allemands 448 pp. in 12°, Par. et Toul. 1885.

pees par les Allemands 448 pp. In 12°, l'ar. et Toul. 1885.

23 Le dictionnaire allemand enseigné par l'analyse étymologique des noms propres individuels, familiaux, ethniques et géographiques et par l'explication de quelques noms franco-tudesques — onomatologie de l'histoire, de la mythologie de l'ethnographie et de la géographie des contrées occupées par les Allemands, XX + 346 pp. in 8°, Par. 1881.

24 Berl. JBer. f. germ. Phil. IV., Berl. 1883, Litt. Centralbl. 1682 p. 681, Litteraturzeitung 1882 p. 127 f., Anz. f. DAltth. VIII. p. 8—13.

25 J. K. Schauer, Ueber die richtige Ableitung und Erklärung des OX.

26 Beiträge zur Etymologie deutscher Flussnamen, VI + 126 pp. in kl. 8°.

Gött. 1881.

- 27 Litter, Bl. f. germ. und rom. Phil. 1882 p. 178.
  28 Herrigs Arch. LXX. p. 355 -440, Brschw. 1883.
  29 Lt. gef. Mittheilung, dat. 21. Sept. 1884.
  30 MonatsB. 1872 p. 3, 472, Berl. 1873.
  31 DSprachw. VI (1874) No. 15.

32 Beil, K. preuss, Staatsanzeiger 1872 No. 10.
33 Notes and Quer. 1876 p. 10 f.
34 Picks Monatsschr. V. p. 30—35, Trier 1879. Unter dem Namen des Begründers werden wir diese Zeitschrift, die zweimal ihren Titel abgeändert hat, auch in spätern Jahrgängen aufführen.

35 lb. p. 35 - 40.

```
36 Ib. p. 160—165.
37 Ib. p. 319—345.
          38 Ib. p. 452 f.
          39 Herrigs Arch. LXX. p. 230, Brschw. 1883,
40 Sammlung gemeinnütz. Vorträge No 56, 16 pp. in 8°, Prag. (undat.) 1880,
41 DSprachw. VII. No 12—14, Berl. 1873.
          42 Im NReich. 1881 No. 40.
          43 Germanist. Studien II. p. 259—273, Wien 1875.
44 DSprachw. VII. No 11, Berl. 1878.
          45 Picks Monatsschr. VI. p. 226—228, Trior 1880.
46 Ib. VI. p. 218—221, 578—580.
47 Germ. XVII. p. 305 f., Wien 1872.
48 Vogelsang — ein cultur- und ortsgeschichtlicher Versuch (Beitrige z. DPhil. p. 205—242), Halle 1880.

49 Zeitschr. f. DPhil. XIII. p. 28, Halle 1882.
50 Lex. deutscher Stifter, Klöster und Ordenshäuser, Osterwieck 1880.
          50 fax. dedischer Stater, Roster and Ordenshauser, Ostantwines 1850.
51 Anz. f. DAltth. VII. p. 200—204.
52 Glob. XIX. p. 39—41, 59—61, Brschw. 1871.
53 Ausl. XIX. p. 353—356, Stuttg. 1-76.
54 Die Schichtung der Völker und Sprachen in Deutschland, Gera 1972.
          55 Die Bedeutungen der alten ON. am Rheinufer zwischen Köln und Mainz
nebst Anhang — ein Reisebegleiter auf dem Kheine (in Beiträge zur Kenntnisse Deutschlands, seines Volks und seiner Sprache), 15 pp. in 4", Clern 1971.
          56 Geogr. Jahrbuch IX. p. 355.
57 Ed. v. O. Keller. 135 pp. in 8', Strassh. 1974.
58 Ed. v. Jul. Hartmann (Württbg. Jahrbb. 11. p. 197—214. 111. p. 114—197).
Stuttg. 1575-25
Sturig. 19 O. F. ein alphabetisch geordneter Handweisen für Frentrich deutschaft.

Sprach- und Culturgeschiehte etc., XXIV + 316 pp. in 9'. Stutty, 1949.

60 Augsb. Allg. Zeintung 1950 Beill p. 2981.

61 Alem. VIII. p. 145-155. Benn 1959.

62 Zeitsehm. hinst. V. Schwissen und Nank. VIII. p. 1 39. (1950, 1969).
         52 Zemsenn mini w. Demonstra mark were p. 200 1925.
53 Germ. XVI. p. 205—206. When 1879.
54 Germ. XVIII. p. 409—402. When 1872.
55 Verha. V. Elm. and Chessehwah VR. V. p. 40 50. Cim 1872.
55 Verha. V. Elm. and Chessehwah VR. V. p. 40 50. Cim 1872. 71 (1872).
56 Minif. Gaseh. and Elm. Richensoll. V. p. 71 1972. 71 (1872).
P. 63—98. VIII (EXTER) Dame in inhalterspeciclinia X (1244) 3 20 99
         War year har,
          74 Wirthe THette dations ! .
          To Philipper a with animal har the
          H. H. T. Hetter sen
                                                                         11
          Alem. II., A time
                                                   Barring wor
          M Mem. I. 1. 12 f. from 409.
M Wirthing Thomas and and
         VIII. ). 1—23. 1. 23- 124 144-
```

86 De Baln. Ven. 1553, 297b.

87 Anz. Kunde DVorzeit NF. XIX. p. 191 f., Nürnb. 1872.

89 Württbg. VJHefte IV. p. 295—297, Stuttg. 1881. 89 Alem XI. p. 146—148, Bonn 1883.

90 Herrigs Arch. XXXVIII. p. 312 ff. 91 Zeitschr. hist. V. Schwaben und Neub. II. p. 125—128, Augsb. 1875.

92 Ib. p. 1—77.

93 Ib. p. 172—187.

94 'Sprachliches', in Zeitschr. hist. V. Schwaben und Neub. III. p. 308-311, Augsb. 1876.

95 Ib. IV. (1877) p. 94—96. 96 Württbg. VJHofte f. LdsGesch. I. p. 58—60, Stuttg. 1878. 97 Die Gaugrafschaften im württbg. Schwaben — ein Beitrag zur histor. Geographie Deutschlands, mit Carte, 172 pp. in 8°, Stuttg 1879.
98 Schriften V. f. Gesch. und NatG. Baar Heft IV. p. 7—69, Tüb. 1881.

1

99 Württbg, Frank. X. p. 28—31, Heilbr. 1875. 100 Das Salz, 74 pp. in 8", Berl. 1873. 101 Ueber den ON. H., in Corr. Bl. Deutsch. GfAnthrop. 1875 No 10.

102 Alem. I. p. 262 f., Bonn 1873. 103 Alem. VII. p. 261—288, Bonn 1879.

104 DWörtb. I. p. 218.

105 Alem. VIII. p. 215—219, Bonn 1880. 106 Württb. VJHefte. f. LdsGesch. V. p. 284—287, Stuttg. 1882. 107 Württb. VJHefte. f. LdsGesch. VII. p. 61—63, Stuttg. 1885. 108 Geschichte der Stadt Weinsberg und der Burg Weibertreu, 56 pp. in 12°, Weinsb. 1880.

109 Württb. VJHefte. IV. p. 286 f.; Stuttg 1881.

110 Ib. VI. p. 157 f., Stuttg. 1883. 111 Germ. XVII. p. 297—304, Wien 1872. 112 Corr. Bl. V. f. Kunst und Altth. I., Ulm 1876. 113 Württb. VJHefte. f. LdsGesch. VII. p. 201—206, Stuttg. 1885.

- 114 Wirtt. Franken IX. p. 267—270, Heilbr. 1872. 115 Verhh. V. Ulm und Oberschwab. NR. III. p. I., Ulm 1871, ib. V. (1873) р. 36.
  - 116 Württbg, VJHefte, f. LdsGesch, II. p. 214—217, Stuttg. 1879.
    117 Verhh, V. Ulm und Oberschwab, NR. II. p. 51 f., Ulm 1870.
    118 Ib. IV. (1872) p. 30.

119 Ib. V. (1873) p. 43-45.

120 Ib. p. 44 f.

121 Hohenzollern — Ursprung und Bedeutung dieses Namens sprachwissen-

schaftlich erläutert, 32 pp. in 8°, Berl. 1871.

122 Der Name des Berges Hohenzollern — eine wissensch. Abhandlung, in den Progr. der höhern Bürgerschule in Hechingen, 1880 (40 pp.), 1881 (36 pp.) und 1883 (20 pp.) in 8°, Hech. 1889/83. Vergl. Berl. JBer. f. german. Phil. II. p. 15 f.

123 Mitth. Hohenz V. Gesch. und AltthK. XIV. p. 116, Sigm. 1881.

124 Picks Monatsschr. V. p. 458-460, Trier 1879.

125 Ib. VI. (1880) p. 73. 126 lb. V. p. 639—641, VI. p. 216, 221—226, VII. (1881) p. 77. 127 lb. V. p. 642—644. 128 lb. VI. p. 337, VII p. 84 f. 129 lb. VI. p. 582—584. 130 lb. VI. p. 584 f. 121 lb. VI. p. 584 f.

- 131 lb. p. 312-329.

132 Erste Aufl. in 4 Bdn., Stuttg. 1827/36; die zweite hat zwei starke Bände v. 1783 und 1265 pp., 1872/75.

133 Erklärung von 1000 ON, der Altmülalp und ihres Umkreises, 248 pp. in 12°, Eichst. 1873.

- 134 Auch A. Birlinger (Anz. Kunde DVorzeit NF. XIX. p. 191, Nürab. 1872) setzt Burg, wie Berg = eine schützende Stätte; es gehört ablantlich zu bergen.
- 135 Vergl. übrigens für Eichstätt Bachlehner (100), sowie Kuhn und Schleicher, Beitr. VSprehf. XXIII. p. 352.
  136 Progr. XII + 50 pp. in 8', Freis. 1882.
  137 Verhh. hist. V. f Nieder-Bayern XV. p. 267—290, Landsh. 1870.

138 Progr. Realsch., 19 pp. in 8", Kiss. 1882. 139 Arch. hist. V. Ober-Franken XV. p. 46—52, Bayr. 1881. 140 Picks Monatsschr. VI. p. 442—445, Trier 1880.

141 Arch. hist. V. Unterfranken und Aschaffb. XXI. p. 234 f., Würzb. 1871.

142 Ib. XXII. p. 230-242, Würzb, 1873.

- 143 Anz. Kunde DVorzeit NF. XX. p. 291—294, Nürnb. 1873. 144 Ib. XXI, p. 73—78, 114—116, Nürnb. 1874. 145 Verhh. hist. V. Oberpfalz und Rgsb. XXXIII. p. 189—194, Rgsb. 1878.
- 146 Arch. hist. V. Unterfranken und Aschaffb. XXIV. p. 153—285, Würzb. 1880.

- 147 Anz. f. schweiz. Gesch. NF. I. p. 132 f., Bern 1871.
  148 X + 125 pp. in 8°, Münch. 1879.
  149 Die ältesten Lehnsbücher der Herrschaft Bolanden, 99 pp. in 8°, Wiesb. 1882. Dazu 'Berichtigungen' im Corr. Bl. d. GesammtV. 1882 p. 64.
  - 150 Corr. Bl. DGesch. und Altth Vv. 1882 p. 54 f. (vide Germ. XXVIII. p. 437).

151 Mitth. histor. V. d. Pfalz XI. p. 99-144, Speier 1883.

152 Progr. 11 pp. in 4°, Weissenb. 1873.
153 Zeitschr. f. deutsche Phil. VI. p. 153—159, Halle 1875

154 Ib. p. 404-418, nebst 'Zusätzen und Ergänzungen' IX. p. 184-186.

- 155 Ib. IX. p. 172—184, Halle 1878.
   156 In Aug. Stöbers 'Neue Alsatia', Mühlh. 1885.
- 157 Altkircher Wochenblatt (ohne Angabe des Datums).

157ª Revue d'Alsace 1858.

157b Dictionnaire topographique du dép. du Haut-Rhin comprenant les noms de lieu anciens et modernes, XXIV + 260 pp. in 4º, Par. 1868.

157c Topogr. Wörterbuch der Ortschaften des Elsass XI.VII + 691 pp.

in 40, Mühlh. 1876.

158 Progr. d. Real-Progymn., 32 pp. in 4', Thann 1884.

159 Ausl. XLIX. p 399 f., Stuttg. 1876.

160 Man vergl. übrigens die Recension einer andern Schrift des Verf. Bevue Celt. III. p. 475.

161 Bull. Soc. Géogr. de l'Est, 8 pp. in 8°, Nancy 1882.

162 Sur la signification du nom de ballon etc., 4 pp. in 8°. 163 Elsässische Orts-, Flur- und Personennamen in Alem. II. p. 272 f., Bonn 1875.

164 Picks Monatsschr. V., Trier 1879.

165 Glob. XIX. p. 158 f., Brschw. 1871.

- 166 Progr. d höhern kath. Schule an St. Stephan, 20 pp. in 4°, Strassb. 1584.
- 167 A. ein Beitrag zur Ortsgeschichte von Strassburg (Bull, Soc. conserv monum, hist. d'Alsace XII. p. 43—83), Strassb. 1884.
  - 168 Strassb. 1871. Vergl. Alem. I. p. 163—172, 255—259. 169 Alem. VIII. p. 52—55, Bonn 1880.

- 170 Alem. L p. 258-262, Bonn 1873.
- 171 Im NReich. 1873 p. 52-57.

172 Alem. I. p. 255—258.

- 173 Anz. Kunde DVorzeit NF. XXIV. p. 75 -52, 109 114. 259-262. Nürnb. 1877.
  - 174 Ib. XXV. p. 136-144, 170-175, Nürnb. 1575.
  - 175 Ib XXIV. (1677) p 361-365.
  - 176 Zweiter Jahresbericht V. f. Erdkunde zu Metz p. 54 71. Metz 1850.
- 177 Die roman und die fränk. ON, Wälsch-Lethringens (5. JBer V. f. Erdk. p. 36-80), sep. Metz 1553.

178 Corr. Bl. d. westdeutschen Zeitschriften I. p. 23, Trier 1882.

179 In erster Autl 694 pp. in gr. 8°, Marb. 1875. 180 Studien zur deutschen Culturgeschichte, VII + 352 pp. in 8°, Stuttg. 1882. 181 Erschienen sind Bd. I. Deutsche Urzeit 441 pp. in 8°, Gotha 1879, in dritter Aufl. 1881, und Band II. Fränk. Zeit, 329 + 314 pp. in 8°, Gotha 18°14. 182 Zeitschr. f. DPhil. XI. p 366-371. Vgl. Berl. JBer. f. germ. Phil. IV. (1883). 183 Im Progr. Realsch., 21 pp. in 4°, Han. 1871. Vide Recension in Herrigs

Arch. L. p. 226 f.

184 Herrigs Arch. XLVIII. p. 85-174, Brschw. 1871. Die drei ersten Capitel schon in der Zeitschr. f. preuss. Geschichte und LdsK., Juli 1870 p. 425-444. 185 Germ. XXIX. p. 307-336, Wien 1884.

186 W., der Name, seine Herkunft und Bedeutung — linguistisch-ethnolog. Studie, IV + 25 pp. in 4°, Homb. 1880.

187 Als solche war sie längst (102) und erst neuerlich wieder durch Fr. Otto

(Gesch. d. Stadt Wiesbaden p. 75 ff., Wiesb. 1877) erwiesen. 188 Fleckeisen, NJahrbb. f. Phil. und Päd. CXXVII. p. 361 f., Lpz. 1883.

189 Ib. p. 492. 190 Arch. f. hess. Gesch. und AltthK. XIII. p. 409-421, Darmst. 1874. Wiederholt in Glob. XLVI. p. 14 f., Brschw. 1884.

191 Im NReich 1873 p. 52-57. 192 Der Eichelstein bei Mainz 14 pp. in 80, Mainz 1880.

193 Litt. Centralbl. 1880 p. 1069.
194 Berl. JBer. f. germ. Phil. II. (1881).
195 JBer. oberhess. VLocalgesch. I. p. . . . , Giess. 1878/79.
196 Der Christenberg im Burgwalde, 31 pp. in 8°, Marb. 1879.

197 Corr. Bl. f. siebenbg. LdsK. IV. p. 52—54, 115—117, Hermannst. 1881. 198 Quartalbl. hist. VHessen 1882 p. 18 f., Darmst. 1882.

199 Ib. p. 15-18.

200 Gehalten im Frankfurter Verein f. Geschichte und Alterthumskunde (1879) laut gef. Mitth.

201 Anz. KDVorzeit XXV. p. 247 f., Nürnb. 1878.

202 Jahrbb. V. AltthK. Rheinl. L.H. p. 170, Bonn 1872.

203 Ib. LXIII. (1878) p. 157, LXIV. (1879) p. 201.

204 Picks Monatsschr. VII. p. 185--216, Trier 1881.

205 Corr. Bl. d. Gesammt V. DGesch.- und Altth Vv. 1879 p. 79.

206 Ib. 1881 p. 49-51.

209 In der Schrift: Der röm. Brückenkopf bei Mainz p. 17 f., Zabern 1882. Vergl. Otto's Besprechung in Fleckeisens Jahrbb. d. Philol. 1882 p. 635 f.

210 Ueber einige gall. ON. auf -acum in der Rheinprovinz (Progr. des Schulj. 18<sup>73</sup>/<sub>74</sub>), 28 pp. in 4°, And. 1874.
211 H. Gaidoz, in der Revue Celt. II. p. 499.

212 Bemerkungen zu den ON. des Kreises Malmedy (im dort. 'Kreisbl.'). St. Vith 1842/84.

213 Beiträge zur gallo-kelt. Namenkunde 1. Heft, 128 pp. in kl. 80, Malm. 1884.

214 Picks Monatsschr. VI. (1880) p. 339—341. 215 Ib. VII. (1881) p. 294—296.

216 lb. p. 296-298. 217 Picks Monatsschr. VII. p. 82-84, Trier 1881.

218 Ib. p. 441 f.

219 Ib. p. 69—72.

220 Realschulprogr. 22 pp. in 4°, Aach. 1880. 221 do. 14 pp. in 4°, Aach. 1881. 222 Kelt. und lat. ON. in der Rheinprov., 18 pp. in 4°, Aach. 1882. 223 Rheinische ON., 40 pp. in 4°, Aach. 1884.

224 Iserlohn und Umgegend — Beiträge zur Ortsnamendeutung, Ortsgeschichte und Sagenkunde, 106 pp. in 8°, Iserl. 1871.

225 Picks Monatsschr. II. p. 150-153, Trier 1876. Vergl. Zeitschr. f. d. terreich. Gymn. XXIX. p. 755, Wien 1878.
226 Jahresber. G. f. nützl. Forsch. 1809/71 p. 46 f., Trier 1872.

227 Ib. 1872/73 p. 59—61, Trier 1874.
228 Ann. hist. V. Niederrhein XXV. p. 253—255, überarbeitet im DSprachart VI. p. 76 f., 95 f., 1874. Einiges in Monatsschr. f. rhein.-westf. Geschichtsrschung und AltthK. 1876 ff.

229 Picks Monatsschr. V. p. 83 f., Trier 1879. 230 Picks Monatsschr. V. p. 559—575. 231 Zeitschr. Aach. Gesch V. I. p. 31 f., Aach. 1879.

232 Ib. II. (1880) p. 164-168.

233 Ib. p. 168, 173, 176.

234 Ueber Ursprung und Bedeutung des Namens Preussen p. 16.

235 Dict. Wall. I. p. 201, II. p. XXIII. 236 Mém. Soc. Ling. II. p. 70—72, Par. 1875.

237 Ib. p. 171—176.

- 238 Picks Monatsschr. II. p. 289-290, Trier 1976.
- 239 lb. III. (1877) p. 599 f. 240 Picks Monatsschr. IV. (1878) p. 716-719.
- 241 Ib. VI. (1880) p. 182—190.

242 Ib. V. (1879) p. 243.

243 Ib. V. p. 486-490.

244 lb. p. 622 f., VI. p. 585 f. 245 lb. V. p. 637—639, VII. p. 292—294, Trier 1881.

246 Zeitschr. Aach. Gesch. V. III. p 332-334, Aach. 1881. 247 Zur ältern Geschichte v. Jülich (ib. I. p. 53-88), Aach. 1879.

248 Altes und Neues aus der Stadt und dem Kreise M.-G. I. 60 pp. in 8°, ref. 1893.

249 Die Discussion mit G. Waitz in Zeitschr. Harz V. f. Gesch. und Altth K. VIII. . 302—310, Wernig, 1875.

250 Ib. VII. (1874) p. 85-130.

251 lb. VII. (1974) p. 282-288.

252 lb. VIII. (1975) p. 92—131.

253 Teber slawische ON. im Hassegau (Arch. f. slaw. Philol. V.) -- 'eine orzügliche Abhandlung.

254 Zeitsehr, Harz V. VIII. (1875) p. 335-424. Dazu ein starker Nachtrag XI. (1878) p. 119—231.

255 Ib. IX. (1876) p. 51-109.

256 Ib. XVI. (1883) p. 102-128.

257 Die slaw. Ansiedelungen etc. (siehe Note 310).

258 Arch, f. slaw, Philologie V. p. 333—369, Berl, 1881,

259 Kettlers Zeitsehr, f. wiss. Geogr. III. p. 199- 201, Lahr 1882.

260 Mitth. Arch. Voigtl. Altth V. 10. JBer. p. 14- 29. Weida 1871. 261 lb. p. 30-38.

262 Mitth, Gesch. und Altthf. G. Osterl. VIII. p. 253- 284, Alth. 1877.

263 lb. VIII. p. 449-455, Alth. 1879.

264 NMitth thuring suchs, V. XV p. 12- 52, Halle 1980.

265 Anz. Kunde DVorzeit XXIII. p. 1- 11. Nürnb. 1876.

266 Die Wohnsitze der Chernsken und die Herkunft der Phöringer, in ahrbb. K. Acad. Wiss. Erf. NE X. p. 1- 122. Erf. 1880. 267 Die Deutschen und die Nachharstämme p. 353.

268 Thüringen doch Hermundurenland, 60 pp. in vo. Lpz. 1982. Vergf.

 JBer. f. germ. Phil. IV. p. 48.
 269 Jahrob. K. Acad. Wiss. Erf. NF. X. p. 143-188. Erf. 1980. 270 Anz. Kunde DVorzeit NF. XX. p. 232- 237. Nürnh. 1873.

270s Mitth. V. f. Edrk. zn Halle a S. 1885 p. 45- 109, Halle 1883.

271 Mitth, Arch. Voigtl. Altthf. V. 41. 13. IBer. p. 30 17. Vorfragv. 7. Aug. 187

272 Ib. 20. und 21. JBer. p. 44 ff.

273 Ib. 44. JBer. p. 1—9, 1876. 274 43 pp. in 8°, Döb. 1875.

275 NLaus. Mag. LII. p. 313—317, Görl. 1876. 276 Die slaw.ON d.Kgr. Sachsen (Progr. Realsch. I. Ord., 55 pp. in 4°), Döb. 1883. 277 Siehe das Capitel 'Die ersten Ansiedelungen' (p. 13—22) der Chronik v. Glauchau, 1880.

278 Progr. Annen-Realsch. Dresden, 52 pp. in 4°, Dresd. 1876.

279 Dresd Anz. 3 Febr. 1884, 5. Beil.

280 Dresd. Anz. 11. Sept. 1884, 4. Beil. Dem mir vom Verf. gütigst übersandten Exemplar lag eine schematische Carte der Gegend bei, ein nachahmenswerthes Beispiel.

281 Ib. 1885 No 72 f. 282 Ib. No 150, 4. Beil.

283 Gymnasialprogr. 24 pp. in 4°, Eisenb. 1883. 284 Mein Urtheil ist durch die Kritik, die Kirchenrath Dr. Löbe (Mittheil. geogr. G. f. Thür. II. p. 188—193, Jena 1884) geboten, nicht erschüttert worden. Vergl. übrigens 'Zur Abwehr' (ib. III. p. 32—34).

285 Mitth. Gesch. und Altthf. G. Osterl. VIII. p. 253—284, Altenb. 1877.

286 Mitth Geogr. G. Thür III. p. 203-209, Jena 1884. 287 Steinthal, Gesch. d. Sprachwiss. Griech. und Röm. p. 5.

288 Gymn.-Progr. 28 pp. in 4°, Bautz. 1884.

289 Mitth. geogr. G. f. Thür. III. p. 35—38, Jena 1884. 290 Mitth. geogr. G. f. Thür. III. p. 18—27, Jena 1884. 291 Zeitschr. V. thüring. Gesch. und AltthK. IX. p. 117—134, Jena 1879.

292 Ib. p. 293-348.

293 Ib. p. 135—152.

294 Zeitschr. f. DPhil. V. p. 324-337, Halle 1874.

295 Die genetische Bedeutung der Einzelnamen der Flurmark Grossen-Ehrich,

Fürstenth. Schwarzburg-Sondershausen, VI + 88 pp in 8°, Sondh. 1876. 296 Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage nach den Urbewohnern der Lausitz (NLaus. Mag. XLVIII. p. 332—362), Görl. 1871. Mit Nachträgen XLIX. (1572) p. 213—215. 297 NLaus. Mag. L. p. 72—74, Görl. 1873.

298 Ib. LII. (1876) p. 185—190. 299 Progr. Johann. Zittau, 32 pp in 4°, Zitt. 1874. 300 Arch. f. sächs. Gesch. NF. II. p. 237—279, 289—316, Lpz. 1876.

300a Geschichte d. Ober-Lausitzer Adels und seiner Güter v. 13. bis gegen

Ende d. 16. Jahrh., VIII + 686 pp. in 8°, Lpz. 1879.

301 'Wanderer' v. 19. Nov. 1872, danach Ausl. XLVI. p. 155, Stuttg. 1873.

302 Berlin, sein Name und Ruf, 2. Aufl. ohne Jahrz., 62 pp. in 8°.

303 'Iron und Isolde', 86 pp. in 8°, Berl. 1881, im Abschnitt 'Der Bär von

Berlin' p. 61 ff.

304 Berlin, der Name der deutschen Kaiserstadt, sprachlich, geographisch und geschichtlich erklärt, 15 pp. in 8°, Berl. 1872 (jetzt, 1884, in siebenter Aufmir vorliegend). In dem Berl. JBer. f. germ. Phil V. wird für 1883 eine 12. Auf. erwähnt und der Absatz daraus erklärt, dass die Schrift als ständige Prospectfolie einer Unterrichtsanstalt dient.

305 Der ON. Berlin aus dem Slaw. erklärt, 16 pp. in 8°, Beuth. 1673. In Glob. XXIII. p. 383 f., Brschw 1873 angezeigt: 'Der ON. Berlin'.

306 Slaw. Streifen, in Balt. Stud. 1881 p. 60 f. 307 Ausl. XLVI. p. 575-577, Stuttg. 1873.

308 Ueber den slaw Namen B. (Herrigs Arch. LXIX. p. 201—206), Berl. 1883.

309 Zeitschr. Sunem VI. p. 232 ff., 1880. 309a Verhh. Berl. G. f. Anthrop. etc. 1883 p. 412 f.

310 Die slaw. Ansiedelungen in der Altmark und im Magdeburgischen. 1V + 92 pp. in 8°, Leipz. 1879. Vergl. Litterar. CentralBl. 1880 No 7.

- 311 Germ. XXV. p. 445.
  312 Mocking, Juliurit. XXXVI. p. 221 i., Schwer. 1872.
  313 Th. XXIII. p. 23—225. Schwer. 1877.
  314 Sep.-Abdr. mas Jahri. V. markinad. respoit. XXVI. p. 3—186 (Schwar. 1887). Neubrandb. 1982.
- 315 Winnenschaftliche Beinge zum Programm die dynne zu Vordstander-

burg, 32 pp. in 4°. 1961.

315° Hansische Geschieduschläuser XIII. p. 39—34. Hand. 1993.

316 Balt Stnd. XXV. p. 92—196. Seet. 1874.

317 Mir liegen vur die in den Balt. Stnd. 1991. erschienenen Absolutie.

IV—IX., sowie 1953 p. 1—52.

315 Zeitsehr. Rübesahl XF. XI. 9. Auch meter Schles Phys. N. N. XI

p. 400-406, 461-465, Liegn. 1972.

319 Kelt. Königshöfe in Schlesien. 24 pp. in 5% (bels 1879. Vorgel Answere f. DAlterth. V. p 425.

320 Wiss. Monatski. Jahry. VII. p. 7—12. Kesh. 1879.
321 Wiss. Monatski. Jahry. V. p. 55 f. Kesh. 1877.
322 Zeitschr. westpreuss. Gesch V. Heft VI. p. 149—134, Pans. 1882.
323 Nazwy Miejskowe Polskie Prus Zachodnich, Washodnich i Plumuwa wraz z Przezwiskami niemieckiemi, 235 + 84 pp. in 8% we I. wowie 1879.

324 Slaw. Streifen p. 103. 325 O Ludnosci Polskiej w Prusiech Niegdys Krzystockich (\*. und \*. Hoft der Ossolińsk. Bibl. XXIV + 654 pp. in 5°, mit 3 (arten), Lemb. 1882. In publi Sprache.

326 Grenzboten XXXII. 2 p. 147—152, Lpz. 1878. Zu verzel, des Vort. 'Sinken des Polenthums' (Grenzb. 1874<sup>2</sup> p. 509—513), Verdeutschung der pale ON. in den Ostseeprovinzen Preussens' (ib. 1876<sup>2</sup> p. 292 4301), The deutsche Sprache in der Prov. Preussen' (ib. 1876<sup>1</sup> p. 67—72).

327 Glob. XXXIX. p. 304, Brschw. 1881.

328 Progr. d. Kneiphöfischen Gymn, 5 pp. in 4°, Kgsb. 1878.

329 Altpreuss. Monatsschr. XVII. p. 575 f., Kgsb. 1880. 330 Altpreuss. Monatsschr. XX. p. 178—180, Kgsb. 1882. 331 In der Festschrift 'Die von Marwitz' p. 6. 332 Altpreuss. Monatsschr. XVII. p. 435—462, Kgsb. 1880.

333 Altpreuss. Monatsschr. XII. p. 289—298, 548 564, XIII. p. 565 566, XVI. p. 38—46, 399—418, XV. p. 578—609, XVIII. p. 245 270, Kgsbg. 1876, st.

334 Gymnasialprogr. Gumbinnen, 16 pp. in 4°, (lumb. 1877.
 335 Altpreuss. Monatsschr. XIX. p. 651—653, Kgabg. 1882.

336 'Ueber die Verbreitung einiger ON, in Ostprousson' (ib. XX, p. 123 128, Kgsbg 1883). 337 Altpreuss. Monatsschr. XVII. p. 425 434, Kgab. 1880.

338 Ib. XVIII. (1881) p. 40—52.

339 Geschichte des Culmerlandes, 226 pp. in No. Thorn 1881 Vergl Little raturzeitung 1881 p. 1662 f.
340 Altpreuss. Monatsschr. XVI. p. 597 606, Kgab 1879.

341 Die ältern Stettiner Strassennamen gesammelt und erklint, IV | 50 pp in 8°, Stett. 1881.

342 Altpreuss, Monatsschr. XXII. p. 385 - 345, Kgab. 1885 343 Rübezahl X. p. 72 f., Bresl. 1881. 344 Herrigs Arch. XXXIV. p. 347 - 378, Brachw. 1880

345 Herrigs Arch. LXX. p. 123-125, Brachw. 1880.

346 Arch. Gesch.- und Altth V. Bremen und Verden IX p 49 07, Blade 1997

347 Zeitschr. schlesw.-holst. Gesch. XIII p. 205 274, Kull 1960

348 Hans. GeschBll. 1800, at p. XX., Leipz. 1842.

348ª Zeitschr. f. d. österreich. Gymn XXIX p. 754, Winn 1979

348b Corr. Bl. V. f. niederd. Sprachf. IV.

319 Picks Monatsschr. III. p. 135 f., Trier 1877, dann in Osnabr. Mitth, XII. p. 378—380, Osn. 1882.

350 Picks Monatsschr. III. p. 386-389, Trier 1877.

351 Ausl. XLVII. p. 999 f., Stuttg. 1874. 352 Plin., Hist. Nat. XXVII. 353 Ausl. XLIX. p. 374—376, Stuttg. 1876. 354 Germ. XVI. p. 293—297, Wien 1871.

355 Ostfries. Morgenbl. p. 97—100, Emd. 1879.

- 356 Corr. Bl. V. f. niederdeutsche Sprachf. III. p. 69—71, IV. 2 (1879). 357 Zeitschr. f. vaterländ. Gesch. XXXVI<sup>b</sup> p. 129—133, Münst. 1878. 358 Zeitschr. f. vaterländ. Gesch. XXXIV<sup>b</sup> p. 169—199, Münst. 1876. 359 Westf. Zeitschr. f. Gesch. und Altthk. XLI. p. 1—128, XLII. p. 1—84.
- Münst. 1883,81.

360 Zeitschr. hist. V. Nieder-Sachsen (Hannov.) 1876 p. 158.

- 361 Egli, Nom. Geogr. Lex. p. 19. 362 Zeitschr. V. Hamb. Gesch. NF. IV. p. 89—104, Hamb. 1879. 363 Mitth. V. Hamb. Gesch. I. p. 33, 108, Hamb. 18<sup>79</sup>/<sub>80</sub>. 364 Corr. Bl. f. niederdeutsche Sprachf. II. p. 87 f., III. p. 21.
- 365 Ib. 1880 p. 295 f. 366 Monatsschr. f. rhein.-westf. Geschichtsforschung II. p. 417—431, 1877.
- 367 Zuerst in der Heider Zeitung 1881 No. 52, dann mit einzelnen Abänderungen und Zusätzen wieder abgedruckt in Zeitschr. schlesw.-holst. Gesch. XII. p. 396—399, Kiel 1882.
  - 368 Corr. Bl. DGesch.- und AltthVv. XXIX. p. 19, Darmst. 1881.

369 Urdsbrunn. II. 8, 9, 10, 12.

- 370 Ib. II. 10, 12. 371 Mitth. V. anhalt. Gesch. und AltthK. I. p. 267, Dess. 1876.

372 Ib. p. 563 f.

373 Magdb. Geschbl. VII. p. 469—497; VIII. p. 17—48, Magdb. 18<sup>72</sup>/<sub>73</sub>. 374 Ib. XI. p. 51—63, 266—271, Magdb. 1876. 375 Mitth. V. f. anhalt. Gesch. und AltthK. II. p. 165—222, Dess. 18<sup>76</sup>/<sub>75</sub>. 376 Ib. p. 223—230, 271—280 (Fortsetzung?).

377 Ib. p. 415—418.

378 Mitth. V. f. anhalt. Gesch. und AltthK. III. p. 498—504, Dess. 1883.

379 Ib. IV. p. 81—127, Dess. 1884.

- 380 Gesch. Bll. f. Stadt und Land Magdb. XVI. p. 125-156, 237-287. Magdb. 1880.
- 381 Verhandlungen des 5. Deutschen Geographentages zu Hamburg am 9., 10. und 11. April 1885 p. 141—160, Hamb. 1885.

382 Denkschr. Kais. Acad. Wiss. phil.-hist. Cl. XXI. p. 75-106, XXIII.

p. 141-272, Wien 1871/75.

383 Ueber kelt. ON. in Nieder-Oesterreich (Mitth. KK. Geogr. G. NF. II.

p. 279—286), Wien 1869. 384 Bl. V. LdsK. NOesterr. NF. V. p. 69—92, Wien 1871. 385 Bl. V. LdsK. NOesterr. NF. VI. p. 14—29, 75—90, 121—144, Wien 1872. 386 Ib. VI. p. 179—182.

387 Ib. VII. p. 10—15, Wien 1873. 388 Mitth. KK. Geogr. Gesellsch. NF. IV. p. 452—460, Wien 1871.

389 Ib. p. 555-589.

390 Die Entstehung des österreich. Deutschthums I. Band, VIII + 331 pp. in 8°, Lpz. 1879.

391 Arch. f. slaw. Phil. VII., Berl. 1883.

- 392 Topographie v. Nieder-Oesterreich. Vergl. Steierm. GeschBlätter 1880
  - 393 Bl. V. LdsK. NOesterr. NF. IX. p. 89—93, 211—215, 298—302, Wien 1975.

394 Zeitschr. oberöst. LehrerV., Linz 1880 No. 10.

395 Ib. 1878 No. 6.

396 Neue Freie Presse v. 21. Dec 1871, Abendblatt.

397 Graz oder Gräz? Eine Streitfrage aus alten Tagen aufs neue geprüft und erörtert (Mitth. hist. V. Steierm. XX. p. 54—66), Graz 1873. Vergl. Ilwolf und Peters, Geschichte und Topogr. der Stadt Graz, in 8°, Graz 1875.

398 Briefl. Mitth. dat. 27. Oct. 1885.

399 Zur Geschichte der ältesten, insbesondere deutschen Ansiedelung des steiermärk. Oberlandes, mit nebenläufiger Rücksicht auf ganz Steiermark (Sep.-Abdr. aus dem 27. Hefte der Mitth. hist. V. Steierm., 78 pp. in 8°, Graz 1879).

400 Beiträge z. Kunde steierm. GeschQ. XVII. p. 104-109, Graz 1880. 401 Sept.-Abdr. aus Arch. hist. V. Kärnt. XII. p. 1-70, Klagf. 1872. 402 Zeitschr. Geschichts V. Kärnt. LXIV. p. 37 f., Klagf. 1874.

403 Mitth. G. salzb. LdsK. XXI. p. 98—101, Salzb. 1881.

404 Ib. XXII. p. 37—61, Salzb. 1882. 405 Mitth, G. salzbg. IdsK. XX. p. 130—147, Salzb. 1880.

406 Vaterl. 1878, 28. Mai.

407 Mitth. d. anthropolog. Ges. X., Wien 1880. 408 Sep.-Abdr. aus 'Skizzen und Culturbilder aus Tirol' p. 173—196,

409 Erschienen Bd. I—III, Wien 1875/80.
410 Sep.-Abdr. aus dem 'Bote f. Tirol und Vorarlberg', 70 pp. in 8°, Innsbr. 1879. 411 Zur Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen, 176 pp. in kl. 8°, Nördl. 1885. Da auch ich in den schwäbisch-bayr. Krieg 'darangekriegt' (p. 166) werden soll, so darf ich, zur Steuer der Wahrheit, wohl berichtigen, dass der mit des Verf. selbsteignen Aeusserungen belegte Tadel, betreffend die flüchtige Entstehungsweise der 'Rät. Ethnologie', von mir herrührt.

4112 Untersuchungen über das Hofsystem im Mittelalter, mit besonderer Berichung auf deutsches Abenhand Junks 1872.

Beziehung auf deutsches Alpenland, Innsbr. 1872, sowie: Die Entwickelung der deutschen Alpendörfer - ein wirthschaftsgeschichtlicher Essay (in W. Riehls

Hist. Taschenbuch 1875).

412 Bote f. Tirol und Vorarlb. No. 152 und 199, Innsbr. 1884.

413 Beitrag z. Gesch. d. geogr. Namenkunde (Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 135), Wien 1883.
414 Höflicher als im 'Tiroler Boten' ist der Tenor der zweiten mir gewidmeten Ansprache (Zeitschr. f. wiss. Geogr. V. p. 133), Wien 1884. In einem neuen Anfall dagegen scheint die dritte Apostrophe (Meraner Zeitung II. Bl. No. 2 v. 5. Jan. 1886) geschrieben zu sein.

415 Sep.-Abdr. aus dem Progr. d. Leitmeritzer Gymnasiums, 28 pp. in 4°,

Leitm. 1885.

416 Zum Namen des salzburg. Höchstgebirges (Ausl. LVII. p. 52—54),

Münch. 1884.

417 Mittheil. Gesellsch. salzb. LdsK. VII (1877), Salzb. Zeitg. v. 24. März 1877 (No. 68) und Vortrag an der Wiener Anthropologen-Versammfug Aug. 1881.

418 Beiträge zur Ethnologie von Ost-Ladinien, 68 pp. in 8°, Innsbr. 1880. 419 Degli Idiomi parlati anticamente nel Trentino e dei dialetti odierni

(Estr. Giorn. di filol. romanza Nº 2, 76 pp. in gr. 8°), Roma (?) 1878.

420 I confini del principato di Trento, 32 pp. in 8°, Roma 1882.

421 I castelli Trentini distrutti dai Franchi, 57 pp. in 8°, Roma 1883.

422 Zeitschr. d. Ferd. 3. Folge XXV. p. 121—133, Innsbr. 1880.

423 Rat. ON. (Alem. XII. p. 209—296), Bonn 1884. 424 The name of the Danube (Rev. Celt. I. p. 135 f.), Par. 1872.

425 Donau, Dunayŭ, Dunaj (Haupts Zeitschr. f. DAltth. XX. p. 26-35), Berl. 1876.

426 Die befremdliche Sprache, die hier (p. 27) gegenüber Förstemannn geführt wird, darf in der Geschichte der Namenkunde nicht übersehen werden.

427 Württb. VJHefte, f. LdsGesch. II. p. 126, Stuttg. 1879. 428 Progr. Ober-Realsch. 21 pp. in 8°, Kremsier 1878. 429 Zeitschr. österreich. Gymn. XXX. p. 708.

429a Briefl. Mitth. dat. 1. Oct. 1885.

430 Vocabulaire magyar-français des principaux termes de géographie et de topographie ainsi que des mots qui entrent le plus fréquemment dans la composition des noms de lieu, présenté à la section de géographie de l'Association française pour l'avancement des sciences au congrès de la Rochelle le 28 août 1882, 50 pp. in Lex. 8°, Par. 1883. 431 Ungar. Rev. p. 405—428, Budap. 1883.

432 Földrajzi Közlemények XIII. p. 212—214, Budap. 1885 (in magyar.

Sprache).

433 Progr. 1879—81, Hermst., zusammen 106 pp. in 4°. Auch separat erschienen unter dem Titel: 'Die deutschen Dorfsnamen in Siebenbürgen — eine sprachliche und geschichtliche Untersuchung', Hermst. 1881.
434 Prinzingers Ansicht, als habe alle Namenforschung von der mundart-

lichen Gestalt auszugehen, welcher gegenüber die urk. Form bedeutungslos sei, nicht leite, nur verleite, hat in dem Verf. keinen Gläubigen gefunden.

435 Vergl. die anerkennende Besprechung in Herrigs Arch. LXV. p. 335. Auch der Berl. JBer. f. germ. Phil. III. wünscht, der sachkundige Verf. möchte ein vollständiges Siebenbürger Namenbuch herstellen.

436 Zur Etymologie siebenbürg. Fluss- und Bachnamen (Arch. V. f. siebenbürg. LdsK. NF. XVII. p. 487—525), Hrmst. 1883.
437 Corr. Bl. V. f. siebenbürg. LdsK. II. No 5, Hrmst. 1879.

438 Ib III. (1880) p. 41 f.

439 Ib. VII. (1884) p. 53-55.

440 Tb. p. 85—90.

**441** Ib. p. 90—94.

442 Corr. Bl. V. f. siebenbürg. LdsK. III. p. 64.

443 Ib. IV. p. } ?

444 Ib. V. p. } 445 Ib. III. p. 72 f., dazu p. 103 f. (yon J. Z.). Germ. XXVI. p. 437. 446 Zufolge Referat im Glob. XX. p. 335, Brschw. 1871.

447 Ausl. LIII. p. 1040, Stuttg. 1880. 448 Arch. V. siebenbürg. LdsK. NF. 5, 9, 14.

449 Ib. XIV. 544-557, Hermst. 1878.

450 Corr. Bl. f. siebenbg. LdsK. 1879 No 11.

451 Ib. No 12.

452 Corr. Bl. f. siebenbg. LdsK. III. p. 36.

453 Zeitschr. f. Schulgeogr. I. p. 243—252, II. p. 54—62, Wien 18\*0/81 (siehe im orthographischen Abschnitt). Diese Zeitschrift, deren Jahrgänge je mit dem letzten Quartal beginnen, citiren wir nach dem Jahr des Abschlusses.

454 Ib. III. (1882) p. 61—72. 455 Ib. p. 130—139, 167—175.

456 Ib. p. 175—177. 457 Ib. III. p. 216—220.

458 Zeitschr. f. Schulgeogr. V. p. 170-174, Wien 1884 (schon zu Weih-

(Sommer 1872). 466 Ueber die Erklärung des Namens Schweiz, im DSprachwart 1877 No 7.

467 Schwyz-Schweiz? in Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. III. p. 86-89, Lahr 1882.

468 Dem wesentlichen Inhalt nach schon in den Nomina geogr. Art. Schweiz enthalten.

469 Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. III. p. 210 f., Lahr 1882.

470 In einem ähnlichen Falle wird richtig bemerkt: Non fu dello stesso tempo, come è naturale cosa che fosse, la origine prima del nome, e il riconoscimento uffiziale del nome stesso: quella ebbe a precedere questo (Homunculus, Stor. Denom. Basil. p. 37).

471 Schweizerkunde 2. Aufl. p. 14-17, Brschw. 1872.

472 Das Dogma in der Wissenschaft, 50 pp. in 8°, Bas. 1880.
473 Arch. hist. V. d. C. Bern IX. p. 373—410, Bern 1880.
474 Osterprogr. d. Zürcher Cantonsschule, 36 pp. in 4°, Zür. 1894.
475 Dass die Zuhülfenahme des graphischen Elements gute Dienste leisten kann, ist übrigens an einer Arbeit des Herrn Dr. Mieck in Düsseldorf schon gestick (George Johan IV. 2008 Note 2). Vorgel die Remembragen bei Joseph JV. zeigt (Geogr. Jahrb. IX. p. 398 Note 2). Vergl. die Bemerkungen bei Jentsch und Ad. Bezzenberger (239).

476 Kelt. Spuren in den Orts-, Berg- und Flussnamen des C. Glarus, (333)

Jahrbb. d. Glarn. hist. V. IX. p. 49—73, Zür. und Glar. 1874.

477 Illustr. Schweiz VI. p. 843—852, Bern 1874.

478 Mitth. Zürch. Ant. G. XIX. p. 45—84, Zür. 1875.

479 Anz. f. schweiz. Gesch. NF. I. p. 344 f., Bern 1873.

480 Das Kloster Allerheiligen, 218 pp. in 8°, Bas. 1881. Vergl. Litt. Centralblatt 1882 p. 206.

481 Geschichtsfr. V Orte XXVII. p. 271—286, Eins. 1872.

482 Anz. f. schweiz. Gesch. NF. I. p. 89, 111, Bern 1870/71.

483 Ib. (1871) p. 112. 484 Ib. p. 133 f.

485 Tb. p. 151.

486 Geschichtsfr. V Orte XXXV. p. 288—292, Eins. 1880. 487 Sep.-Abdr. aus 'Die Praxis' II. 3 (5 pp.), Zür. 1882.

488 Ib. IV. 1884 (3 pp.).

489 Ib. (5 pp.). 490 Picks Monatsschr. V. p. 115, 255 und Bucks Flurnamenbuch p. 29. 491 Alem. I. p. 173—185, Bonn 1873.

492 Neue Alpenpost IV. p. 342 f., Zür. 1876. Vergl. ib. p. 358, 390. 493 Ib. V. p. 99 f., Zür. 1877. Zusatz v. C. K. p. 115. 494 Ib. V. p. 123 f. Zusatz v. C. K. p. 152 f. 495 Unterhaltungsbl. des Luz. Tagbl. 1883 No 12 f. 496 'Vaterland' 1883 No 86—96. Luz.

497 Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 239, Wien 1883. 498 Allg. Schweizerzeitung 1883 No 28 Feuillet. 499 Ib. No 42. 500 'Vaterl.' 1883 No 34.

501 Ortsetym. Forsch. p. 103. 502 'Vaterl.' No 66.

503 Ortsetym. F. p. 41. 503\* Dat. 28. Dec. 1885. 504 Vergl. meine 'Vorgeschichte' (Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 234. 505 Zur Nomenclatur des Clubgebiets Diablerets-Wildhorn (Jahrb. SAC. XVIII.

p. 106-116), Bern 1883.

506 Alpenrosen (Bern), Jan. 1879. 507 Bern. Taschb. 1880 p. 189—211. 507\* Zofinger Tagbl., Juli 1883 (?) Vom Verleger war weder ein Abzug, noch eine zu honorirende Abschrift, noch auch nur die Angabe des Datums erhältlich!

508 Bull. de l'Inst. genev. XXII. p. 201—204, Gen. 1877. 509 Mém. Soc. d'Arch. Genève III. (1844) p. 230.

510 Almanach Suisse rom. 1883 p. 72-75.

511 Ein autographirtes Exemplar dieses Aufsatzes, durch die Gefälligkeit des Herrn Paul Piccard, Ingenieur in Genf, eines Sohnes des Verf., mir zugegangen, hat sich, für den Augenblick unfindbar, in meiner Sammlung verirrt.

512 Essai étymologique sur les noms de lieux de la Suisse romande (Musée

Neuch. XXII. p. 14—21, 41—50), Neuch. 1885. 513 2de verb. dr., VIII + 285 pp. in 8°, 'sGravenh. 1872.

514 Etymologische Forschungen, als Beitrag zu den Studien des Herm de Lafontaine über die Ableitung der ON. des Luxemburger Landes, in den Publications de la Sect. hist. de l'Inst. RGD. XXVI. p. 118 ff., Lux. 1871.
515 De Vrije Fries XIII f., Leeuw. 1876/79. Vergl. Ostfries. Monatsbl. 1880

p. 40-48.

515ª De nederl. Geslachtsnamen in Oorsprong, Geschiedenis en Beteekenis,

2 voll. in 8°, Haarl 1885.

- 516 Der volle Titel lautet also: Nomina Geographica Neerlandica geschiedkundig onderzoek der nederlandsche aardrijkskundige namen, 1ste deel, VI + 92 pp. in 4°, Amst. und Utr. 1884 'Verbeterde en vermeerderde herdruk' 198 pp. in 8° ib. 1885. Vom zweiten Theil sind bis heute (11. Sept. 1885) p. 1-78 erschienen.
- 517 Auch der Friese ... Sundermann bemerkt, dass 'unsere ältesten ON., wenn zuweilen auch ganz schaurig geschrieben, dennoch nicht von der j. Aussprache verschieden sind, was mit unserer Stabilität harmonirt' (Ausl. XLVII.

518 Les origines de la ville de Liège, 88 pp. in 8°, Liège 1883. Schon erschienen als 'Recherches philologiques sur l'origine du nom de la ville de L'

(Bull. Soc. d'Art et d'Hist du diocèse), Liège 1882.

518<sup>a</sup> Institut archéologique du Luxembourg, 36 pp. in gr 8<sup>a</sup>, Arlon 1885. 518<sup>b</sup> Des localités distinguées par le qualificatif vieux et de leur ancienneté (Bull. Acad. R. de Belg. 3. ser. I. p. 339 ff.), Brux. 1881.

518° G. Kurth, Majerou p. 21.

519 Études étymologiques et linguistiques sur les noms de lieux Normans et Bas-allemands de la Belgique (Ann. Acad. d'Archéol. VII., Brux. 1881/82.

520 Svensk geogr. onomatologi — ett stycke bibliografi (Ymer p. 117—130). Stockh. 1884. Die acht Nachträge zu diesem Aufsatze, sowie die Personalien, welche über die Autoren hier eingeflochten sind, verdanke ich des Verf. handschriftlicher Zusendung (13. Sept. 1885).

521 Annotationes de nominibus locorum Sudermanniae, in 8º, Hedemora 1873. 522 Bidrag till en etymologisk granskning af Södermanlands ortnamn, 32 pp.

523 Vide meine Nomina Geogr., Lex. art. Kaap van Hoorn p. 249.

524 Finnes i vestra Sveriges folkspråk och ortnamn något spår deraf att ett icke germaniskt folk en gång bott i denna del af vårt land? 8 pp. in 8°, Lund 1875. 525 Villerhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsbl. V. p. 295—299.

Stockh. 1877.

526 Ib. p. 299—307.

527 Ib. p. 357 f.

528 Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska archiver, 5 del. in 8°. Stockh. 1859/84.

529 Skandinavien under Unionstiden — ett bidrag till den historiska Geografien, 420 pp. in 8°, Stockh. 1867. Andra uppl. 432 pp., 1880.

530 Geogr. Jahrbuch IX. p. 382 Note.

531 Om de äldsta territoriala indelningen och förvaltningen i Sverige, 80 pp. in 8°, Stockh. 1875.

532 Ortnamnen i Skåne — etymologiskt försök, 284 pp. in 8°, Lund 1877. 533 Es mag der Wunsch, der vor der Nachricht von des Verf. frühem Tode

geschrieben war, zu Handen eines spätern Bearbeiters stehen bleiben.

534 Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige, in Göteb. Vetenskaps-och Vitterhetssamhälles Handl., ny följd, h. 16, 86 pp. in 8°, Göteb. 1978.

535 Minnen af heden tro och kult i norrlandska ortnamn, i Redegörelser för allmänna läroverken i Hernösand och Örnsköldsvik läsäret 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub>, 25 pp. in 4°, Hern. 1881.

536 Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar I. p. 347, Stockh. 1877.

537 Om svenska ortnamn, stälde i samband med historiska och kamerala forskningar (i Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif I. 11 p. 545—565), Stockh. 1880.

538 Om sil och sel i Norrländska ortnamn, in Nyare bidrag till kännedom

II. 6, 21 pp. in 80, Stockh. 1882.

539 Om endelsen -löse i nordiske stednavne (Aurb. f. nord. oldk. og hist. aarg. 1884 p. 48—79). 540 Sjaelandske Stednavne (148).

540 Sjælandske Stednavne (143).
541 Uppl. Fornminnesförenings-Tidskr. XI p. CXLV f., Stockh. 1983.
542 Zeitschr. f Schulgeogr. III. p. 295, Wien 1982.
543 Oplysninger til Throndhjemske gaardnavne (Inderöen, Ytteröen, Rissen)
— særtryk af det K. Norske Vid. Selsk Skrifter, 62 pp. in 8°, Throndhj. 1883.
544 Minder om Guderne og deras Dyrkelse i norske Stedsnavne (SA. af P. A. Munch, Norröne Gude- og Helte-Sagn, ny udg. bearb. af A. Kjær), 28 pp. in 8°, Christ. 1880.
545 Gamla hvædskorme i Norre (Sagn).

545 Gamle bygdeborge i Norge (Seersk. aftr. af Aarsb. fra foren. t. Nord. fort. bevaring), 52 pp. in 8°, Krist. 1883.

546 Bemaerkninger om Stedsnavnene i den söndre del of Helgeland (Hist. Tidskr. udg. af den norske hist. Forening I. p. 52—135), Christ. 1871. 547 K. Norske Vid-Selsk Skr. VIII., Trondhj. 1878.

548 Hist. Tidskr. norske Forening I. p. 135—140. 549 Bemaerkninger om gamle Stedsnavne i Norden (Berettn. om Forhandl. paa det 1ste nord. Filologmöde i Köbnhavn), 1879.

550 Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. XXII. p. 89-92, Berl. 1873.

551 Ib. p. 93 ff.

552 Forsög til tydning af nogle hidtil ikke forklarede gamle sjæl. Stedsnavne (SA. af Aarb. f. nord. OldK. og. Hist. 1879 p. 87—110), Kjöbnh.
553 Aarb. f. nord. OldK. 1881 p. 46—49.
554 Aarb. f. nord. OldK. 1881 p. 38—45.
555 The origin and history of Irish Names of Places, vol. I. 4. Aufl.
XVIII + 594 pp., vol. II. VIII + 538 pp. in 12°, Dubl 1875/83.
556 Vergl. die Kritik des 2. Bandes (1875) in der Revue Celt. II. p. 500 f.

557 Du prétendu nom d'Île Sacrée anciennement donné à l'Irlande (in Revue Celt. II. p. 352-361), Par. 1875.
558 An illustrated history of Ireland p. 36, Lond. 1868.

559 Ora maritima v. 108 ff.

560 The name of the Welsh (Archaeol. Cambr. 1875 p. 372-375).

561 On the names of places in Geography (Proceed. R. Geogr. S. XIX. p. 134—136), Lond. 1875.

562 A dictionary of derivations or, an introduction to etymology, 16. ed., 304 pp. in 12°, Dubl. 1880.

563 Archaeol. Journ. XXXV. p. 346-352, Lond. 1878.

564 The etymology of some Derbyshire placenames (SA. aus Journ. Derbysh. Archaeol. Soc. II.), 40 pp. in 8°, Lond. and Derby 1880.
565 On English Local nomenclature (Frazers Mag. LXXXVI. Febr., um

p. 172), Lond. 1877.

566 Hist, and archaeol. Coll. relating to M. IV. p. 345 - 358, 1871. 567 Revue Celt. I. p. 497.

568 On the Scandinavian names of places in Scotland (Proceed. S. Antiq. Scotl. 1976 p. 472—507).

569 Acad. 1576 p. 363, 15. Apr.

570 On Islay place-names (Proceed. Soc. Antiq. Scotl. NF. IV. p. 241 276). Edinb. 1892.

571 Archaeol. Cambr. April 1881 p. 125-137.

572 History of Ireland (mir nicht zugänglich).

573 Distribution of place-names in the Scottish Lowlands (Transact. Philol. Soc. 180/81 II. p. 322—334).

574 Mir nicht vorliegend.

575 Sitzung v. 25. Mai 1882. 576 Brit. Association Southampton 1882 p. 604 f. (52. report), Lond. 1884.

577 Field-name and toponymical collections (Antiquary X. p. 6-8), 1884.

578 Antiquary, march 1883.

579 Manchester Schol. Journ. v. 17., 24. und 31. Mai 1884.

580 No v. 16. Oct. und 6. Nov.

581 Frazers Mag. Febr. 1877. 582 On Skandinavian place names in the East Riding of Yorkshire, 36 pp. in 8°, Lond. 1879.

583 Journ. Derbysh. Arch. Soc. III. (fehlt mir).

584 Antiquary III. p. 252 ff. 585 Academy 1883 p. 116. 586 Athenaeum 1883 p. 465.

587 Philosophical Society's Proceedings 7. march 1984.

558 Transact. of the Dumfriesshire and Galloway Scientif., Nat. Hist. und

**Antiq. Soc. 1884.** 

589 Vergl. hierüber die unerbittliche Wahrheit in Parmentier, Vocab. turkfrançais p. 8-10, die Illustration seiner eignen Worte: 'J'ai la passion de la rigueur scientifique et de l'exactitude en toute chose (p. 11). 589ª Vide Progr. des conférences pour le premier semestre de l'année 18<sup>83</sup>/<sub>81</sub>.

590 Nach dem Rapport sur l'école pratique des hautes études, section des sciences hist et phil. 18<sup>83</sup>/<sub>81</sub> p. 25 war das eine Semester den ON. german., das andere denjenigen christl. Ursprungs gewidmet.

591 Rapport 18<sup>80</sup>/<sub>81</sub> und 18<sup>81</sup>/<sub>82</sub>.
592 Dieselbe Erfahrung mache auch ich bei den Namenerklärungen, die im Vortrage mit einfliessen. Ein besonderes Colleg über diesen Wissenszweig habe ich noch nicht gelesen; nur von den 'Geogr. Charakterbildern' wird eine besondere

Stunde dem toponomastischen Felde eingeräumt.

593 Dem Ausl. LV. p. 839, Münch. 1882 enthebe ich die Notiz, dass schon 1883 dem Congress die Frage vorlag: Nach welcher Methode ist der Ursprung der franz. ON. zu erforschen? Welchen Werth kann man den hierin bereits erzielten Resultaten beimessen? Laut briefl. Mittheilung (17. Febr. 1884) wollte Dr. Haillant, Epinal, über die ON. der Vogesen sprechen. Es scheint dies nicht geschehen zu sein.

594 Légende territoriale de la France pour servir à la légende des cartes topographiques, 2<sup>me</sup> éd. entièrement refondue, VIII + 226 pp. in 8°, Par. 1877. – Vorangegangen war: Conférence sur la lecture des cartes géographiques, Par. 1874.

595 Petit Glossaire pour servir à l'intelligence des cartes topographiques françaises 2<sup>me</sup> éd. augm. d'un appendice Bretagne et Algérie, 78 pp. in 12°, Par. 1878. — Ein Nachtrag, für die Carten von Corsica, im Bull. Soc. Géogr. de l'Est p. 38-47, Nancy 1884.

596 Les anciennes Provinces de la France — études étymologiques et onomatologiques sur leur nom et celui de leurs habitants, 294 pp. in gr. 8°, Par. 1855.

597 Alem, IX. p. 16-24, Bonn 1881.

598 Géographie de la Gaule au 6. siècle, IX + 631 pp., Par. 1878.

599 Rev. Celt. III. p. 473 f.

600 Mémoires Soc. Antiq. Norm. XXIX. p. 44—164, Caen 1877. 601 Glob XXXIV. p. 46, Brschw. 1878.

602 Words and Places, 2d ed. Cap. VIII.

603 Des caractères et de l'extension du patois normand — étude de phonétique et d'ethnographie suivie d'une carte, XXXII + 212 pp. in 8º, Par. 1883. 604 Etymologies Normandes (Mém. Soc. Ling. V. p. 199—227), Par. 1884.

605 Den norska traditionens tillförlitlighet häfdas af sådana författare som P. A. Munch, J. E. Sars och Gust. Storm (so Es. Tegnér in seinem sogleich zu

erwähnenden Aufsatze p. 183). Aus Norwegen wird mir jedoch versichert, Sars habe 'nichts über ON. in Normandie geschrieben' (dat. 29. Sept. 1885).

606 Kritiske bidrag til Vikingatidens Historie p. 131, Krist. 1878.

607 Sein Werk über die Normannen, 4 Bde., Kjöbnh. 1876/82, enthält wohl im ersten Bande einige Bemerkungen über diesen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen über der eine Bemerkungen über diesen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen über der eine Bemerkungen über diesen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen über der eine Bemerkungen über diesen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen über Bemerkungen über desen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen eine Bemerkungen über desen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen eine Bemerkungen über desen Gegenstand. 'Eine Abhandelmen eine Bemerkungen über desen Gegenstand. lung über skandinav. ON. der Normandie hat er nicht geschrieben (E. Löffler 24. Oct. 1885).

608 Norrmän eller Danskar i Normandie? Några anmärkningar om normandiska ortnamn (Nord. Tidskr. VII. p. 183—214), Stockh. 1884.
609 Normanniske og andre skandinaviske stedsnavne (ib. p. 534—554).
610 Es. Tegnér, Ytterligare om de nordiska ortnamnen i Normandie (ib.

610a Joh. Vibe, Om normanniske Stedsnavne (Saersk. Aftr. af Hist. Tidsskr.

2. R. 5. Bind), 32 pp. in 8°, Christ. 1885.

611 De quelques noms celtiques de rivières qui se lient au culte des eaux

(Rev. Celt. II. p.  $\hat{1}$ —9), Par.  $18^{73}/_{75}$ .

612 L'orographie de la Gaule à l'époque romaine (Rev. Celt. III. p. 1-30), Par. 18<sup>78</sup>/<sub>78</sub>.
613 Rev. Celt. II. p. 492—494, Par. 18<sup>73</sup>/<sub>78</sub>.

- 614 Recherches sur l'histoire de l'article dans le Breton armoricain (Rev. Celt. II. p. 204—216).

  - 11. p. 204—210).
    615 Rev. Celt. II. p. 104—110, Par. 1873/<sub>75</sub>.
    616 Rev. Arch. XXIV. p. 74—79, Par. 1872.
    617 Mém. Soc. Ling. II. p. 224—227, Par. 1877.
    618 Rev. Celt. II. p. 283.
    619 Rev. Arch. NS. XXXV. p. 102 f., Par. 1878.
    620 Mém. Soc. Arting. France XII. p. 173 f., Par. 1880.

621 Sitzung Soc. Ling. de Paris 11. Mai 1882. 622 Am 16. Dec. 1882.

623 Liste des noms supposés gaulois, tirés des inscriptions (Rev. Celt. III. p. 153—167, 297—312), Par. 18<sup>70</sup>/<sub>78</sub>.
624 Mag. pittoresque XLVIII. p. 22, 146, 182, 223, 279, Par. 1880.
625 Ib. XLIX. p. 334 f., 337 f., Par. 1881.
626 Mém. Soc. d'Emul. du Doubs 4. sér. VIII. p. 573—575, Besançon 1874.

Vergl. ib. 5. sér. I. p. 213.

627 Ib. 5. sér. I. p. 508—515, Bes. 1877.

- 628 Extr. Bull. Soc. Arch. dép. Seine-et-Marne, 11 pp. in gr. 9°, Meaux 1875. 629 Congrès Arch. de France XLIII. p. 161—168, Par. und Tours 1877. 630 Rev. de Gascogne, bull. mens. Soc. hist. XXIII. p. 45, Auch 1882. 631 Rép. trav. hist. II. p. 293. 632 Notes and Queries 24. Juni 1875.

- 652 Extr. Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, 14 pp. in 8°, Bord. 1879.
- 632b Étymologie du nom d'O., 12 pp. in gr. 8°, (Extr. du Bull. Soc. Sciences), Pau 1874.
  633 Eine frühzeitige Anregung dazu hat der sardin. Staatsmann Jos. Marie

de Maistre (61) gegeben. 634 De l'utilité d'un glossaire topographique, 32 pp. in 8°, Gren. 1874.

635 Patois des Alpes Cottiennes et en particulier du Queyras, 228 pp. in 80, Par. und Gren. 1877. Der begeisterte Empfang, welcher dieser Arbeit in Frankreich zu Theil wurde, spiegelt sich in den Besprechungen, z. B. der Revue du Dauphiné et du Vivarais dat. 10. Sept. 1877, und des Spectateur militaire juill. 1878. 636 Gef. Mitth. des Herrn Dr. M. R. Buck dat 1. Juli 1882.

637 Les noms des lieux-dits de l'arrondissement de V. (Congrès Arch. de France 46, sess. p. 449 473), Par. und Tours 1880. Separatabzug p 17-40.

638 Fast dieselbe Forderung hat schon um die Mitte des 18. Jahrh. Joh. Mich. Franz gestellt (siehe im orthograph. Abschnitt).

639 Extr. Rev. de Géographie par L. Drapeyron, II. année p. 281—287, 438—445, III. année p. 128—137, Par. 1879/80. In Sep.-Abdr. 28 pp. in 80. 640 Association française pour l'avancement des sciences, section de géographie, p. 255 f., Blois 1884. Der Vortragende hatte die Güte, mir ein handschriftliches Résumé seines Vortrags zu übersenden (19. Sept. 1885). 641 Études de philologie et de linguistique Aveyronnaises (extr. Mém. Soc.

des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron), 102 pp. in 8º, Par. 1879.
642 Revue d'Auvergne publiée par la société d'émulation I. p. 7—14, Clerm. 1885.

643 Lettre à Mr. Jul. Quicherat sur le sens du mot bric dans les patois des

Alpes (Rev. Arch. XXXVI. p. 42-54), Par. 1878.

644 Les noms de rivières du Dauphiné (Alouette Dauph. No 14—19), ... 1881. Verlagsort mir unbekannt. 645 Anspielung auf das stark verbreitete latein. Wörterbuch, 'édition adoptée

pour les classes par lettre ministérielle du 8 octobre 1844 (in neuer Aufl. 1882). 646 Étymologies familiales des noms de lieu de la Manche (Mém. Soc. Arch.

d'Avranches et de Mortin V. p. 49—190), Avr. 1882. 647 Der freundlichen Einladung, zum Zwecke des Empfangs der Publicationen der antiquarischen Gesellschaft von Avranches beizutreten, konnte ich nicht Folge leisten.

648 Répert. Trav. hist. II. p 315 f., Par. 1883. 649 Rev. Arch. 3. sér. I. p. 31-46, Par. 1883.

650 Rev. Crit. NS. XVII. p. 111-113, Par. 1884.

651 Tb. p. 270—273.

652 Vocabulaire géographique et topographique du dép. de la Charente-Inférieure (Association franc. pour l'avancement des sciences, congrès de la Rochelle, séance du 28 août 1882), 11 pp. in 8°, Par. 1882.

653 Unterzeichnet H. Chotard, doyen de la faculté des lettres, président, Francisque Mège, Cohendy, Dourif, Fabre, Jaloustre, abbé Place, Vimont, François

Boyer, secrétaire.

654 De l'origine des noms de plusieurs villes et villages de la Lorraine, du pays Messin et de l'arrondissement de Thionville (Mém. Soc. Arch. Lorr. 3. sér. III. p. 234-281), Nancy 1875.

655 Physikal, Atl. VIII. No 9, Gotha 1852.

656 Specialearte der deutsch-franz. Grenzländer mit Angabe der Sprachgrenze, Berl. 1867.

657 Etude sur la signification des noms des communes de Provence.

100 pp. in 8°, Aix 1876. Mit Fortsetzung p. 101-164, Aix 1877.

658 Essai d'un Dictionnaire philologique des noms de lieu du dép. de V. (Mém. Acad. Vaucluse p. 68-79), Avign. 1884.

659 Briefl. Mitth. dat. 7. Jan. 1885.

660 Essai sur l'origine du nom des communes dans la Touraine, le Vendomois et une partie du Dunois, XXXIV - 263 pp in 8°, Par. 1885.

661 Dictionnaire des anciens noms des communes du dép. Seine-et-0ise.

56 pp. in 8°, . . . 1874.

662 Origine et formation des noms de lieu, 268 pp. in 120, Par. 1874.

663 Die Fürsprache eines Pariser Freundes vermochte mir kein Expl. der

Schrift zu verschaffen.

664 De vocis Aremoricae usque ad sextum post Christum natum saeculum forma atque significatione, facultati litterarum Parisiensi thesim proponebat J.L...54 pp. in 8", Redon 1883.

665 Bull. Soc. Ramond XIX. p. 14—19, Bagn. de Big. 1882. 666 Origine et formation des noms de lieu (deuxième partie des 'Entretiens sur la langue française, 268 pp. in 12, Par. (undat.).

666 Revue Bourbonnaise, Moulins 1885.

666 Bull. de la Société de Borda, Dax 1885.

667 Wiener Sitzungsberichte LCV. p. 519-564, Wien 1870.

668 Sitzungsber. LXVII. p. 345 – 410, Wien 1871. 669 Sitzungsber. LXVII. p. 761—804, Wien 1871. 670 Sitzungsber. LXXI. p. 695—763, Wien 1872. 671 Prüfung d. Untersuchungen p. 164.

671ª Histoire de la Gaule méridionale, 2 voll. in 8º, Par. 1856.

671b A. Luchaire, Orig. ling. de l'Aquitaine p. 56 f. 671° Bull. Soc. Sciences, Lettres et Arts de Pau 1876.

- 6714 Luchaire, Orig. ling. de l'Aquitaine p. 56. 672 La langue ibérienne et la langue basque (Rev. Ling. VII. p. 3—15), Par. 1874.
  - 673 Extr. Bull. Soc. Sciences de Pau, XII + 74 pp. in 8°, Pau 1877.

674 De lingua Aquitanica, 64 pp. in 8°, Par. 1877.

675 Rev. Celt III. p. 468 f.

676 Extr. Compte-rendu des travaux du congrès scientif. de France XXXIX.

sess., 32 pp. in 8°, Pau 1874.
677 Du mot basque *iri* et de son emploi dans la composition des noms de lieux de l'Espagne et de l'Aquitaine antique (Extr. Bull. Soc. Sciences, Lettres et Arts de Pau), 12 pp. in 8°, Pau 1875.
678 Sur les noms propres basques contenus dans quelques documents pyré-

néens des 11., 12. et 13. siècles (Rev. Ling. XIV. p. 150—171), Par. 1881. 679 Die Stelle in der oben angerufenen Kritik lautet: Cette langue, par une propriété antiseptique qui lui serait particulière, aurait-elle résisté à la corruption propre à toutes les langues? (Rev Celt. III. p. 469).

680 Spanien und die Balearen p. 44, Leipz. 1876. 681 Estudi de toponomástica Catalana, obra llorejada en lo certamen de 1879,  $XVI + 174 \text{ pp. in } 8^{\circ}, \text{ Barcel. } 1880.$ 

682 Von ihm war erschienen: Origens y fonts de la nació catalana, 271 pp.

in 8°, Barc. 1878.

683 Atlas histórico-geográfico de España desde los tiempos primitivos hasta nuestros dias, 23 lithogr. Cartenblätter (gebrochen 4°) mit 24 pp. Text in 8°, Gran. 1879.

684 Expedição scientifica á Serra da Estrella em 1881, seccão de Ethnogr.,

122 pp. in 4°. Lisb. 1883.

685 Ensaios d'onomatologia, in des Verf. Zeitschr. Revista d'Ethnologia et de Glott. I. p. 34—41, Lisb. 1880. 686 Vergl. Revue Celt. V. p. 272.

687 Sur les cultes péninsulaires antérieurs à la domination romaine (Extr. du Compte-rendu de la 9me sess. du Congrès internat. d'anthropologie et d'archéol. préhist. en 1880 p. 438—449), Lisb. (undat.).
688 Note sur les prétendues relations des macrocéphales d'Hippocrate avec

les Cimbres (ib. p. 472-482).
689 Sur la forme de quelques noms géographiques de la péninsule ibérique,

3 pp. in gr. 80, Lisb. 1882.

690 Extrah. do Bolet. da Soc. de Geogr. de Lisboa 1883 (7 pp.), 1884 (26 pp.) und 1885 (16 pp.).

691 Os Lusitanos, in 8°, Porto 1880. 692 Di alcune forme de' nomi locali dall' Italia superiore — dissertatione

linguistica (Mem. d. Accad. 2. ser. XXVII. 104 pp. in 4°), Tor. 1871.
693 Vergl. M. Leicht (160).
694 Nomi locali del Napolitano, derivati da gentilizi italici (Estr. dagli Atti d. Reale Accad. X. 58 pp. in 8°), Tor. 1874.
695 Nomi locali d'Italia derivati dal nome delle piante (Estr. Atti Reale Accad. XV. 24 pp. in 8°), Tor. 1880.
696 Archivic glottologica italiano. A voll. Rome. Tor. and Fig. 1873.

696 Archivio glottologico italiano, 4 voll., Roma, Tor. und Fir. 1873/78.

697 Dialetti romaici di Bova (IV. p. 1—116).

698 Nomi propri orografici etc. (Estr. Ann. R. Istituto Tecnico di Udine, 42 pp. in gr. 8°), Ud. 1872. 699 Rev. Quest. hist. XIV. p. 637—639, Par. 1873.

700 Rev. Celt. II. p. 287.

701 Sommaria descrizione della Lucania 1874.

702 Storia della denominazione della Basilicata, 70 pp. in 8º, Roma 1874. 703 La Lucania rivendicata nel suo nome, 97 pp. in 120, Nap. 1874.

704 Paralipomeni della storia della denominazione di Basilicata per Homunculus'. 150 pp. in 80, Roma 1875.

705 Cîtazioni storiche e documenti raccolti in ridifesa del nome di Lucania,

150 pp. in 8°, Potenza 1876.

706 Origine storiche investigata nei nomi geografici, 65 pp. in 8°, Nap. 1876. 707 Topographies des vallées Vaudoises (Extr. Ann. Soc. Tour. du Dauphiné p. 149—210), Grenoble 1880.

708 Ueber den Namen I. — eine histor. Untersuchung, IV + 166 pp. in 80,

Freib. und Tüb. 1881.

709 Mitth. KK. Geogr. Ges. NF. XIII. p. 497—528, 545—567, Wien 1880. 710 Ueber die Entstehung des Namens Bosnien und den urspr. Umfang des bosn. Banats, in Mitth. KK. Geogr. Ges. NF. XV. p. 429—443, Wien 1882. 711 De regno Dalmatiae et Croatiae V. 3 p. 255.

712 Ueber Ursprung und Bedeutung des nationalen Namens Serben und Kroaten (Ausl. XLVII. p. 438 f.), Stuttg. 1874.
713 Gründung <sup>15</sup>/<sub>27</sub>. Juni 1875 (Bul. I. p. 17—25), Buc. 1876.
714 Bul. Soc. Geogr. Rom. III. p. 127—131, Buc. 1883. Vergl. Geogr.

Jahrb. IX. p. 400.

715 Laut Einladungseireular. 716 Bul. V. p. 44 f., Buc. 1884. 716a Bul. VI. p. 111 f., Buc. 1885.

716b Nomenclatura topica a judetului velcea (Bul. VI. p. 115—138), Buc. 1885.

717 Progr. d. Fürsten- und Landesschule St. Afra, 31 pp. in 4º, Meissen 1883. 718 Vergl. Nomina Geogr. Abh. p. 281 (gesperrter Schlusssatz). 719 La description de l'île de D. (Rev. Arch. 3. sér. I p. 75—88), Par. 1883. 720 Phönizier in Akarnanien — Untersuchungen zur phöniz. Colonial- und

Handelsgeschichte, 84 pp. in 8°, Münch. 1882. 721 Phöniz. Studien 1. Heft, Bresl. 1856.

722 Skand. Ur-invånare II. p. 61, Stockh. 1865. 723 (Augsb.) Allg. Zeitung 23. Juni 1880. 724 Kuhns Zeitschr. f. VSprachf. XX. p. 369—379, Berl. 1872.

725 O Ludności Polskiej w Prusiech niegdyś Krzyźackich, XXIV + 656 pp.

in 8°, we Lwowie 1882.
726 Om några svenska ortnamn i Nyland (Album utg. af Nyländingar V. p. 53-64), Helsgf. 1872.

727 Zeitschr. d. Minist. f. Volksaufklärung, Dec. 1883.

728 Gesammelte Schriften I. p. 295 f.

729 Ib. p. 431.

730 Sub dat. 19. Jan. 1877. 731 Istoria critica a României I. Buc. 1874.

732 Publ. in der Zeitschr. 'Aus allen Welttheilen' IX.

732 Fubl. in der Zeitschr. Aus allen Weittnehen IA.
733 Buletin III. (1882) p. 129—131.
734 Jahrg. II. p. 47 f., Wien 1881.
735 Lex. Art. Ural p. 596.
736 Notiz über den Namen Usstjurt, in den Sapisski Orenb. Abth. Kais.
Russ Geogr. Ges. 2. Heft p. 37 f., Kasan 1872 (in russ. Sprache).
737 Dorp. Sitzungsberichte 1876 p. 74 f., Dorp. 1877.
738 Verhh. Gel. Estn. Ges. VIII. 4 p. 47—95, Dorp. 1877, Dorp. Sitzungsberichte 1878 p. 84

berichte 1876 p. 84.

739 Dorp. Sitzungsberichte 1877 p. 52-57, Dorp. 1878.

740 Dorp. Sitzungsberichte 1880 p. 164, Dorp. 1881.
741 Mitth. Gesch. Liv-, Est- und Kurl. XII. p. 381—385, Riga 1876.

742 Ueber die Herleitung und Bedeutung des Namens Ugannia, estn. Ugala, Dorp. Sitzungsberichte 1876 p. 75—77, Dorp. 1877.
743 Verhh. Gel. Estn. Ges VIII. 3 p. 30—39, Dorp. 1876.

744 NLaus. Mag. LV. p. 388 f., Görl. 1879.

745 Ann. XII. und Hist. III.

746 Russ. Revue IX. p. 313—323, St. Pbg. 1876.

747 Geogr. Mag. 1875 Apr. p. 118, Mai p. 151.

748 Zeitschr. f. Allg. Erdk. 1871 p. 407.

749 The etymology of Local names in Northern India, as exemplified in the trict of Mathurá (Journ. Asiat. Soc. Beng. XLIII. 1 p. 324-356), Calcutta 1874. 750 Rev. Ling. VII. p. 44—52, Par. 1874. 751 Gesch. d Sprachwiss. p. 758 (Note), Münch. 1869.

752 A peculiarity of the river names in Asam and some of the adjoining untries (Journ. Asiat. Soc. Beng. 1879 No 4).
753 Feuill. d. Neue Zürch. Zeitung v. 12. Aug. 1885 No 224 (Erstes Blatt).

754 La langue portugaise dans l'Inde française et en Malaisie (Bull. Soc. **do-**chinoise I<sup>2</sup>), 1881.

755 Compte rendu de la Soc. de géogr. 5 Dec. 1884 (No 18 und 19) p. 603.

756 Ausl. XLV. p. 432, Augsb. 1872.

757 Naamsoorsprong van de buurt R. te Batavia (Tijdschr. v. Ind. Taal-,

ad- en Volkk XVIII. p. 328-331), Bat. und 's Hage 1872. 758 Naamsafleiding van het rijk B. in Mandar ib. XXIII. p. 40 f., 1876.
759 De plaatsnaam S. (Tijdschr. voor Ind. Taal-, Land- en VK. XXIV.

1 und 2, p 177—179), Bat. und 's Hage 1876. 760 Descr. Dict. Ind. Isl. p. 127.

761 Ueber den Ursprung des Namens D. Tijdschr. Aardrijksk. G. V. p. 182, st. 1881, dann in 'Aus.' LV. p. 157 f., Stuttg. 1882.
762 Borneo van Zuid naar Noord. I. p. 149, 1881.

763 Wien. Sitzungsber. C. p. 537—552, Wien 1882. Vide Referat in al. LVI p. 40

764 Descr. Dict. Ind. Isl. p. 10. 765 Ausl. LVI. p. 40, 55, Münch. 1883. 766 Ausl. LV. p. 17, Stuttg. 1882.

766ª Rapport à Mr. le Ministre de l'Instruction publique sur une Mission E Iles Philippines et en Malaisie (1878/81). — Extr. d. Arch. d. Missions scienti-les et littéraires 3me Sér. XI. p 203—209, Par. 1885. 767 Zeitschr. f. Ethn. 1884 Heft V. (übergegangen in Scott. Geogr. Mag. I.

63, Edinb. 1885).

768 Von C. Himly besprochen (Zeitschr. f. wiss. Geogr. II-V), Wien 1881/83.

769 Verhh, Berl, Ges f Erdk, 1875 p. 35. 770 Abhh, K. Acad, Wiss, 1873 p. 101—121, 1875 p. 27—57, Berl, 1874,76. 771 Monatsschr, K. Acad, Wiss, f. 1879 p. 793—803, Berl, 1880.

772 Glob. XXVII. p. 175, Brschw. 1875. 773 Glob. XL. p. 286, Brschw. 1881

774 Sitzungsberichte phil.-hist. Cl. Kais. Acad. Wiss. LXXX. p. 769 ff., li 1875, LXXXII. p. 7 ff., Jan. 1876, 80 + 64 pp in gr. 8°, Wien 1875/<sub>76</sub>. 775 Parthava und Pahlav, Mâdan und Mâh (Berl. MonatsB. 1876 p. 727—777).

776 Mazdorân und Mâzanderân (ib. p. 777 - 783). 777 Abhh. K. Acad. Wiss. 1877 p. 169—195, Berl. 1878.

778 Sitzung v. 6 März 1880.

779 MonatsBer. 1876 p. 467 (nicht gedruckt). 780 Die alten und neuen zusammengestellt im Glob. XXXVI. p. 64, schw. 1879.

781 Biblical proper names (Journ. Vict. Inst. 38 pp. in 80), Lond. 1883.

781ª Phrygiae de nominibus oppidorum, 34 pp. in 8º, Kgsb. 1884.

782 Vocabulaire turk-français des principaux termes de géographie et des mots qui entrent le plus fréquemment dans la composition des noms de lieu, présenté à la section de géographie de l'Association française pour l'avancement des sciences au congrès de Rouen le 20 août 1883, 80 pp. in Lex. 8°, Par. 1884.

782<sup>a</sup> Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. IV. p. 244—246, Wien 1883.
782<sup>b</sup> Petermanns Geogr. Mitth. II. p. 236, Gotha 1856. Dazu João de Barros,
Asia II. 8 p. 259—275, sowie J. J. Egli, Nomina Geogr. Lex-Art. Indischer Ocean p. 267.

783 Rev. Celt. II. p. 437—445, Par. 18<sup>78</sup>/<sub>75</sub>.

784 Ib. III. p. 168—174, Par. 16<sup>78</sup>/<sub>78</sub>.

785 Vocabulaire arabe-français des principaux termes de géographie et des mots qui entrent le plus frequemment dans la composition des noms de lieu mémoire présenté à la session de géographie de l'Association française pour l'avancement des sciences au congrès d'Alger le 14 avril 1881, 50 pp. in Lex.-8º Par. 1882.

786 Drapeyrons Rev. de Géogr. Jan. 1882 bis Sept. 1884.

787 Glob. XXXVII. p. 303, Brschw. 1880. 788 Journ. R. Asiat. Soc. NS. XV. p. 176—212, Lond. 1883.

789 Viagens, Explorações e Conquistas dos Portuguezes, 6 fasc. in 8°. Lisb. 1881. Die einzelnen Hefte beziehen sich auf die Zeiträume 1574—1620. 1593—1681, 1617—1622, 1607, 1620—1629, 1516—1619. 790 Sitzung v. 14. Mai 1881.

791 Soc. Géogr. Genève 1872 Bull. p. 213. 792 Allg. (Augsb.) Zeitung 12. Juni 1875.

793 Ueber die Etymologie und Schreibweise einiger geogr. Namen Ost-Africa's (10. Jahresb. KK. Staats-Gymn. Hernals, 30 pp. in 8°), Wien 1884.

794 Ausl. LVI. p. 480, Münch. 1883.

795 Ib. p. 540.

796 Ib. p. 600.

796a How I found L., Lond. 1872. Ich verweise z. B. auf den Namen Unyamwezi (dreibändige engl. Berliner Ausgabe III. p. 45).

796b Throug the Dark Continent, deutsch v. Böttger, 2 Bde., Lpz. 1878, und Der Congo und die Gründung des Congostaats, deutsch v. Wobeser, 2 Bde.. Lpz. 1885.

797 Sur l'origine du nom d'Amérique (Bull. Soc. Géogr. 6. sér. IX. p. 587).

Par. 1880.

798 Ausl. XLV. p. 419 f., Stuttg. 1881. 799 Ib. p. 776 f.

800 Rundschau f. Geogr. und Statist. VII. p. 508-510, Wien 1885. Die erste Hälfte des Aufsatzes ist ein maskirter Abdruck meines Art. America (Nom. Geogr. Lex. p. 21 f.).

801 Bull. Am. Geogr. Soc. NYork No 1, 1883.

802 Deutsche Rundschau f. Geogr. und Statist. VI. p. 195, Wien 1884.

803 Rev. Ling. XV. p. 293—299, Par. 1882.

804 American Antiquarian, Chicago 1882 ff. 805 Berl. Zeitschr. f. Ethnol. 1877, 1883.

806 American Naturalist march 1885 p. 327 f.

807 Sur la synonymie ethnique et la toponymie chez les Indiens de l'Amérique du Nord (Versl. en Meded. K. Acad. W. afd. LetterK. III. 1 p. 353-363), Amst. 1884.

808 Origin of the names of the states of the Union, 26 pp. in gr. 89,

Worcester (Mass.) 1882.

809 Indian names of places in and on the borders of Connecticut, with interpretations of some of them, XII + 94 pp. in gr. 8°, Hartf. 1881.

810 Mag. of American History, Jan. 1877 p. 47 f.

811 Ib. Jan. 1879 p. 36—38.

812 Historical introduction to studies among the sedentary Indians of New

Mejico, 33 pp. in 8°, Bost. 1881 (in Papers of the Archaeol. Inst. of Am. I.).

813 Our wild Indians, Hart. (Conn.) 1882.

814 Ethnography and philologie of the H.-Indians, Wash. 1877.

815 Indian local names with their interpretations, X + 70 pp. in 8°.

York Pa 1885. Vergl. die Anzeige in 'American Naturalist' p. 57, Phil. 1886.

816 Western Hist. Mag. p. 238—246, Cleveland (Ohio) 1885.

817 Minnesota names derived from the Dakota language, with some that are obsolete (13th Annual Report of the State Geologist of Minnesota p. 104—112). St. Paul 1884.

818 American Naturalist p. 88, Phil. 1886.

819 Sur les noms indiens de l'Amérique du Nord (Bull. Soc. Géogr. Paris. juill. 1875).

820 Glob. XXII. p. 320, Brschw. 1872.
821 F. V. Hayden, Prel. Report Geol. S. Montana p. 8, Wash. 1872.
822 E. O. C. Ord, Prel. Report Nevada p. 36, Wash. 1875.
823 Nahezu ohne toponomastischen Gehalt sind seine zwei in graffen in generalen 1886. a) Études philologiques sur quelques langues sauvages, 160 pp. in gr. 8º, Montr. 1966.
 b) Jugement erroné de Mr. Erneste Renan sur les langues sauvages, 1863, deuxième

ed. 112 pp. in gr. 5°, Montr. 1870.

824 Lexique de la langue Iroquoise. 216 pp. in 8°, Montr. 1882.

825 Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 200 f., Wien 1883.

826 Dictionnaire et grammaire du Cree ou Knisteno.

827 Géné (oder Dindjé) Vocabulaire und Tchiglit Dict.

828 Tour du Monde No 1046 (Umschlag).

829 Some historical names and places of the Canadian northwest, 8 pp. in 8°, Manitoba 1885.

830 Collections of the Minnesota Hist. Soc., bis jetzt 4 Bände, St. Paul (178),

3. Band (1870<sub>80</sub>), 4. Band (1876). 831 Glob. XXV. p. 269 f., 284—286, Breehw. 1874.

832 Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 76-84, Wien 1883. Auszugs weise auch in Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. V. p. 249-251, Wien 1884.

833 Die Berichtigung steht in Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 58.

834 Ausl. LV. p. 697, Stuttg. 1882.

835 Ausl. XLV. p. 549-551, Augsb. 1872.

836 On the origin of the names of towns in Massachusetts settled prior to AD. 1775 (vide Athen. v. 26. Juli 1873 p. 115).

837 On the nomenclature of cities and towns in the United States (Bull

Am. Geogr. Soc. 1885 p. 1—16), NYork 1885.

838 Ganz richtig — nur an drei- und viersilbigen Complexen ethielte mar. nach dem Gesetz der Variationen schon 123120.

839 American. Schweizerzeitung, NYork 29. Sept. 1883

840 Ib. 4. Oct. 1884.

841 Scottish Geogr. Mag. I. p. 49, Edinb. 1885.

842 Ib. p. 257—259.

843 Boletin de la Sociedad de Geogr. y Estad 2a ep 1\ p 20 i 2 c.

Mex. 1872. Da ich von der Gesellschaft kein Exemplar des Vulsatz er dalle. konnte, so hatte Herr Carlos Breker in Mexico die seltene tietalligkeit. Lie gance -Aufsatz, unter Bezeichnung der Originalseiten, für mich abzuschreiben

844 Vergl. meine Nomina Geogr. Lex. p. 23, 362, 564

845 Bolet 34 ép. I. p. 294-303, Mex. 1873, mir obenfalls nessue et vestain des Herrn Breker vorliegend.

846 Etymologie geogr. Namen in Mexico Mitth kk (1994) to XVII

p. 41-48), Wien 1554.

**547 Petermanns** Geogr. Mitth. 1575 p. 339.

545 Cubs indigens, 200 pp. in 5°, Madr. 1851 Min darch an mittelung des Herrn Director M. B. Cossio in Madrid zugekommon Mir darch die gutige Ver 849 Hist. do Brazil I. p. 21 (174).

850 Die ersten deutschen Zeitungen 1505—1599, Tüb. 1872. 851 Rob. Rösler, Das älteste Vorkommen des Namens  ${\pmb B}$  (Ausl. XLVI. p. 640), Stuttg. 1873.

852 Revista do Instituto archaeologico e geographico Alagoano No 8, Maceiò 1876.

853 Ensaio acerca da significação de alguns termos da lingua Tupy conservados na geographia das Alagoas p. 202-206.

854 Origem de alguns nomes patronimicos da provincia das Alagos p. 197-199.

855 Observações sobre a lingua Tupy p. 199 -202.

856 Ausl. XLVIII. p. 868, Stuttg. 1875. 857 Kettlers Zeitschr. f. wiss. Geogr. I. p. 61 f., Lahr 1880. Schon in NAlpenpost V. p. 57 f., Zür. 1877.

858 Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. III. p. 104, Wien 1882.

859 Ib. IV. p. 94 f., Wien 1883. Der wesentliche Inhalt konnte einfach dem Art. Rio das A. meiner 'Nomina Geographia' (Lex. p. 20 f.) entnommen werden. Die Berichte über die Amazonen der Neuen Welt hat G. A. v. Klöden gesammelt (ib. IV. p. 246—256).

860 Anales Univ. Chile Nov. 1880 p. 658-665.

861 Südamerican geogr. Eigennamen (4. Jahresber. VfErdk Metz p. 65-78).

862 DRundschau f. Geogr. und Statistik VI. p. 575, Wien 1884.

863 Die geogr. Namen in Peru (Zeitschr. f. wiss. Geogr. V. p. 349-355). Wien 1885.

864 Diccionario geográfico estadistico del Peru, Lima 1877.

865 Historia de la república Argentina (Einleitung). Ohne weitere Angabe. 866 Die Inseln des Stillen Oceans — eine geogr. Monographie, 2 Bände in 80, Leipz. 1875/76

867 Glob XXXIX. p. 16, Brschw. 1881. 868 Ann. d. Hydrogr. XI. Heft. 10.

869 Mém. XIV. p. 41 f., Gen. 1875. 870 Austr. and NewSeel. I. p. 199, 1873. 871 Petermanns Geogr. Mitth. XVII. p. 182, Gotha 1871. 872 Aus Harpers Weekly (Peterm. Mitth. 1871 p. 351 ff.).

873 Jul. v. Payer in Petermanns Geogr. Mitth. 1874 p. 448.

874 Geogr. Mag. Sept. 1874. 875 Glob. XXVI. p. 240, Brschw. 1874.

876 Dieses Postulat hat schon 1756 Ch. de Brosses (54) aufgestellt.

877 Denkschriften KK. Acad. Wiss. phil.-hist. Cl. XXI. p. 75—106, XXIII. p. 141—272, Wien  $18^{7/2}_{74}$ .

878 Ersch und Gruber, Allg. Encyclop. d. Wiss. und Künste 2. S. XXXV.

p. 132-180, Lpz. 1884.

879 Es sind deren verschiedene: a) Les Celtes, les Galates, les Gaulois (Rev. Arch. XXX. p. 4-18, b) Les Celtes et les langues celtiques (Rev. Arch. XLIII. p. 87-95, 141-154), Par. 1882. In der Soc. Ling. Par. sprach derselbe 'du nom des Celtes, 8. Juni 1882 (Bull. Soc. Ling.)

880 De la valeur des expressions Κελτοί et Γαλάται . . . dans Polybe

(Rev. Arch. XXXI. p. 1—24, 73—90, 153—161), Par. 1876. 881 Versuch einer Lösung der Keltenfrage durch Unterscheidung der Kelten und Gallier, 1. Hälfte 124 pp. in gr. 8", Karlsr. 1883.

882 Rev. Celt. I. p. 299 - 305, Par. 1872. 883 Rev. Arch. XXX p. 211-223, 309-321, 373-382, Par. 1875. Dazu ib. XXXI. (1876) p. 379-388.

884 Les Ligures — les noms de lieu celtiques et le jugement arbitral des frères Minucius (Rev. Arch. XXXV. p. 260-267), Par. 1878.

885 Erster Band (Europa), Hamb. 1877.

924 Brief dat. 5. Nov. 1872.

925 Rev. Critique VII. p. 68-75, Par. 1873.

926 Lexikon und Abhandlung hätten, meint er, nicht beide gleichmässig, mit arab. Ziffern, paginirt sein sollen. Die Aufnahme von Kunstausdrücken hatte ich selbst (Vorrede p. I, Note 2) bedauert. Dass Corvisart nicht schon für 1801/02, sondern erst als 'späterer' Leibarzt eines Kaisers, der erst ein paar Jahre später

Kaiser wurde, gegeben ist, versteht sich von selbst.

927 Er vermisst New York, weil er übersieht, dass das Lexikon alle mit Eigennamen zusammengesetzten neu, new . . . unter dem specifischen Namensbestandtheil, also New York unter Y eingereiht sind. In der That findet sich der vermisste Artikel an seiner richtigen Stelle: Lex. p. 632, mit 17 Zeilen. Die dem Recensenten unverständliche Abkürzung *Kiepert, 'AAW.*' wäre ihm aus dem Litteraturverzeichniss p. 6, Kiepert, 'Atlas Alter Welt', klar geworden.

927a Weserzeitung 1872 (die betreffende Nummer zur Zeit nicht in meiner

Hand).

927b Zeitschrift des oberösterreich. Lehrervereins No 10, Linz 1880. 928 Svensk geogr. Onomatologi (Ymer 1884 p. 119 f.), Stockh. 1884.

929 Ueber die Etymologie und Schreibweise einiger geogr. Namen Ost-Africa's (10. Jahresber. KK. Staatsgymn. Hernals p. 1), Wien 1884.

930 Prosp. und Vorwort seines 'Geogr. Namenbuchs f. Oesterreich-Ungarn'.

931 La Terra I. p. 314, Mil. 1884.

932 Zu vergl. Scott. Geogr. Mag. I. p. 257, 422, Edinb. 1885, Prakt. Schulm. XXXIII. p. 469, Lpz. 1884.

933 H. Guthe's Lehrb. d. Geogr. 5. Aufl. I. p. 169 f., Hann. 1882.

934 H. Wagner, Geogr. Jahrb. IX. p. 375—406, Gotha 1882.
935 Ib. X. p. 355—384, Gotha 1885.
936 Scottish Geogr. Magazine I. p. 422—428, Edinb. 1885.
937 In 12. Aufl. XII. p. 500 f., Leipz. 1885.
938 Sammlungen und Beiträge zur Etymologie geogr. Namen (Progr. städt. Realsch. Tils., 32 pp. in 40), Tils. 1874.

939 With an Introduction by John Stuart Blackie, Professor of Greek in the

university of Edinburg, XLII + 196 pp. in 8°, Lond. 1875. 940 Vergl. auch Athenäum 21. Aug. 1875 p. 237 (No 2495). 941 Words and Places, new edition, 376 pp. in 80, Lond. 1882.

942 Kleines etymologisch-geogr. Lexikon, 116 pp. in kl. 80, Münch. 1885. 943 Die Erdrinde und ihre Formen — ein geogr. Nachschlagebuch in lexikal. Anordnung, 142 pp. in 8°, Wien, Pest und Lpz. 1885.

944 Nachträge zu J. J. Egli's 'Etymologisch-geogr. Lexikon' MS. 32 pp. in

4'', Zür. 1855.

12 nachträgliche Einschaltungen abgerechnet.

932 wie pag. 13.

# NAMENSCHREIBUNG und

-AUSSPRACHE.

٠

Diesem Abschnitte sind (8 f.) drei Materien zugewiesen, die dritte ohne innern Verband.

### A. Orthographie.

Die vorliegenden Beiträge zeigen eine solche Mannigfaltigkeit, dass eine reinliche Systematik derselben fast unmöglich erscheint. Es dürfte sich empfehlen, zunächst diejenigen, welche sich auf einen einzelnen Sprachherd beschränken, von den Arbeiten allgemeiner Natur auszuscheiden. Und wie in dem ersten dieser beiden Capitel fast nur die drei grossen europ. Sprachfamilien auftreten, so reducirt sich die Aufgabe des zweiten auf den Nachweis, was Deutsche und Franzosen in internationaler Orthographiereform angeregt haben.

#### I. Nationales Gebiet.

Das Streben nach richtiger Namenschreibung spricht frühzeitig aus einem Aufsatze des schwäb. Cartographen Joh. Michael Frans. Dieser merkwürdige Mann, geb. zu Oehringen 1700, trotz ärmlicher Verhältnisse für seinen Lebensberuf tüchtig vorgebildet, wurde einer der 'Homannischen Erben' und gründete (um 1740) die mit dieser berühmten Nürnberger Officin verbundene älteste aller geogr. Gesellschaften. Ein Hauptaugenmerk war ihm, 'die Erdkunde in Absicht Deutschlands zu verbessern', und unter den Vorschlägen, die er über den projectirten Landesatlas machte,' findet sich (p. 378—380) die Forderung: der neue Atlas dürfe nur in deutscher Sprache verfasst sein; man müsse die richtige Schreibweise der Oerter aus den amtlichen Erlassen und, wo diese unzulänglich, aus Hebe- und Steuerregistern zu ermitteln suchen. Ja, den planirten Vermessungen vorgängig, müssen Verzeichnisse der urk. Namenformen erstellt werden. Aus der Namenforschung sei viel Nutzen zu ziehen; 'die grössten Männer haben sie niemals verachtet, sondern wenn es auf Erläuterungen der Geschichte angekommen, solche glücklich angebracht'. In Uebereinstimmung damit fordert die Vorrede, 'der Weltbeschreiber müsse in Sprachen . . . zu Hause sein; fragt man: in welchen Sprachen, so wissen wir nicht, welche man ausnehmen sollte'.

Schon in einer frühern merkwürdigen Schrift? finden wir diese Forderung ausgesprochen und begründet. 'Von Rechtswegen soll ein Weltbeschreiber alle Sprachen wissen, aber weil dis nicht ist, so rühren daher so viele unzähliche Unrichtigkeiten, die von denen Verketzerungen der Wörter entstehen. Alle Büchere und Landcarten sind davon voll.

Die 'kurze Geschichte des Namens der Teutschen', die J. Gottl. Radlof (geb. bei Merseburg 1775, Prof. in Bonn, dann Berlin, † 1824) auf dem Titel seines Buches zu geben behauptet, löst sich in zerstreute Notizen auf. So redet p. 3 von 'dem einen und uralten Namen der Gothen, Skythen, Juten (Jüten), Guttonen, Kotini, Kossini, woran nachher noch die Katten oder Hessen sich reihen, sämmtlich nur Zweige jenes einen Stammvolkes, deren Namen durch die sehr gewöhnlichen Verwandlungen des g in joder k, des s in t, des o in u, ü oder a . . . schon früh entstanden sind'. Und p. 4: Germane, were, wermann, woraus der Römer sein Germanus, der Galle sein guerra formten, war nie ein Stamms-, sondern ein Kriegsname und keineswegs allen Teutschen, namentlich nicht den Gothen, gemeinsam. Trotz ihrer Auswanderung, ihrer staatlichen Sönderung, eingedenk der gemeinschaftlichen Abkunft und des uralten gemeinsamen Gottesthums des Taut, nannten sie ihre Sprache überall die teutsche, goth. theotiska, theutiska, und die gesammte Bekennerschaft von Tauts Lehren Thiod. Erst im 18. Jahrh. sei die Schreibart mit d, in Sachsen bishero nur den Gottesgelehrten, Dresdener Canzeleibeamten und Dichtern, nicht aber allen dortigen Gelehrten eigen, emporgekommen, besonders seit 1774, unter Gottscheds Einflusse, so allgemein, dass sogar das tausendjährige Teutsche Reich, noch kurz vor seinem Ende, sich in ein Deutsches vertaufte (p. 119). Zu Adelungs Ableitung, v. thiod = Volk, bemerkt das Buch 'grundfalsch'. Dann folgt noch ein langes Verzeichniss der Autoren mit t und d.

Denselben Gegenstand behandelt Heinr. Hattemer (geb. zu Mainz 1809, Lateinlehrer am Progymnasium zu Biel, † 1849), der die altdeutschen Schriften der St. Galler Stiftsbibliothek herausgab; von ihm erschien eine gegen J. Grimms Auffassung gerichtete Schrift über den Namen der Deutschen.<sup>6</sup> Der Verf. beruft sich ebenfalls darauf. dass gerade in der Blüthezeit des Mittelalters der Name mit t geschrieben wurde. Diese ältere Schreibung, welcher auch die heutige schweiz. Aussprache tütsch entspricht, wollte er wieder aufbringen. Grimm konnte und wollte natürlich jene entspricht, wellte er wieder aufbringen. Grimm konnte und wollte natürlich jene wir doch jetzt in allen andern Wörtern folgen, alle jene ältern t wieder zu d geworden seien (welches auch schon im althd. gegolten hatte). Dieser Gesichtspunkt musste natürlich durchschlagen. H. verwechselte histor. Schreibung mit altfränkischer. Gerade die Consequenz des histor. Princips verlangt, dass derjenige Laut zur Geltung komme, der mit der neuesten Phase der Sprache übereinstimmt; denn auch die lebenden Menschen der Gegenwart haben ihr histor. Recht. Der Verf. stützte sich besonders auf die altdeutschen Schriften des St. Galler Klosters; aber diese tragen eben den Stempel des alemann. Dialektes und können gerade darum für den gemeindeutschen Gebrauch nicht massgebend sein (L. Tobler).

Eine Stelle gebührt hier auch dem Historiker Joh. v. Müller (geb. zu Schaffhausen 1752, † 1809). Zerstreut in den Noten seiner 'Schweizergeschichte' findet sich eine Menge, zum Theil recht guter. Namenerklärungen; aber zu betonen ist sein Vorschlag zur ortho-

graph. Ausscheidung der Formen Schwyz und Schweiz. Die Uebertragung des Namens der Schwyzer auf die Eidgenossen überhaupt begann, bald nach der Schlacht am Morgarten, durch ausländische, spec. österreich., Autoren, wohl zuerst 1320 in den Annalen von Zwetl, dann um 1350 bei Matthias Neob. und Vitoduran. Nach der Mitte des 14. Jahrh. wurden auch Luzern, Zürich etc. unter der Bezeichnung Schweizer verstanden, dund nach dem Sempacherkriege wurde dieser Gebrauch allgemein üblich, so dass, von 1386 an, die österreich. Annalen alle Gegner Oesterreichs in diesen Gegenden einfach Switenses nennen und diese selbst allmälig begannen, sich diesen Namen beizulegen. Zum ersten mal gebraucht die königl. Canzlei den Namen in diesem allgemeinen Sinne 1415, wenn sie, im Geleitsbriefe Königs Siegmund, von den Eidgenossen als allen Landlüten und Stätten in Switz spricht. Gegenüber diesen Zeugnissen den Annahme, der Gebrauch dieser Verallgemeinerung sei erst nach dem Alten Zürichkriege (1436—1450) aufgekommen, unhaltbar geworden, wenn auch selbstverständlich ist, dass jene Ereignisse angethan waren, den Gebrauch allgemein zu machen.

Immerhin schwankte der Schreibgebrauch zwischen dem ausländischen ei und dem einheimischen y, so dass bei J. J. Leu 14 (1760) sowohl der Canton als der Bund Schweiz auch Schwyz, bei Fäsi 15 (1766) sowohl der Canton als der Hauptslecken Schweiz, bei Füessli 16 (1770) Schweitz heisst. Freilich der tägliche Gebrauch scheint schon längst zwischen y und ei genau unterschieden zu haben. Dies bezeugt Aeg. Tschudi's Bemerkung 15 unter Schwyzer 'wird verstanden ein Landsmann, der im Land (i. e. Canton) Schwytz wohnhaft oder erboren ist; so man aber sagt: ein Schweizer, so wird ein jeder Eydgnoss oder Helvetier, von welchen Orthen (i. e. Ständen oder Cantonen) er je seyn mag, verstanden — dann man die Helvetier oder Eydgnossen in allen Nationen, Italia, Franckreich, Hispania, Engelland und Germania, also nennet. Dem Volksgebrauch verhilft nun der berühmte Historiker, dessen 'Schweizergeschichte' im Jahre 1750 zu erscheinen begonnen hatte, auch zur litterarischen (und amtlichen) Anerkennung (1785). Er sagt ausdrücklich 17: 'Obwohl wir ungern in Kleinigkeiten vom an genon menen Ge brauche abgehen, schreiben wir Schwyz und Schwyzer, um dieses Land und seine Einwohner von den Eidgenossen und ihrem Lande um so viel deutlicher zu unterscheiden'. Im Amtsblatt der helvet. Republik 18 erhielt nun zwar, wie das Gesammtland, so auch Ort und 'District', noch dieselbe Form: Schweiz; allein die Mediationsverfassung vom 19. Febr. 1503 adoptirte die Form Schweiz; für das Gesammtland, Schwyz für den Canton, und die neue Constitution vom 7. Aug. 1815 brachte endlich auch die erstere, in heutiger Schreibart mit z, zum Durchbruch.

Es ist vielleicht eigenthümlich, dass alle drei Anläufe, welche in der Schweiz für eine Orthographiereform geschehen sind, rein officiellen Charakter hatten und gleichmässig resultatlos verlieten Der eine dieser Fälle ist eidgenössisches Unternehmen, zu Gunsten der Berichtigung der Namenorthographie im 'Siegfried-Atlas', d im der Bearbeitung der der 'Dufourcarte' zu Grunde liegenden Original aufnahmen; die beiden andern sind cantonalen Bestrebungen ent sprungen: Reformversuche der Cantone Zürich und St. Gallen Da über den letztern schon oben (1 f.) berichtet ist, so bleiben hier noch die beiden andern Fälle zu besprechen.

In der Angelegenheit des 'Siegfried-Atlas' richtete das Eidg Topogr. Bureau ein Circular, begleitet von vollständigen Namenlisten, je für eine Section jedes Blattes, an die sammtlichen 25 Cantonsregierungen 19 und bezeichnete als Zweck dieser Revisionsarbeit:

- a) Richtigkeit der Namen an sich,
- b) Durchführung einer bestimmten Schreibart.

Die Einsicht eines wackern Actenstosses hat mich überzeugt, dass, abgesehen von dem Mangel an Einheit, wie er aus 25 verschiedenen Eingaben nothwendig hervorgehen muss, das Unternehmen wenig Frucht getragen hat: Bei tausenden von Namen fehlen gänzlich, oder sind doch der controlirenden Stelle unbekannt, die alten urk. Formen, so dass aus den modernen Missbildungen irgend eine substituirt wird, d. h. statt der privaten Willkür waltet nun die amtliche.

Derselben Anregung wie der St. Galler Streit entsprang der Beschluss des Zürch. Erziehungsrathes, ein Gutachten betreffend die künftige officielle Schreibweise der ON. des Cantons, die sich soweit möglich an die neue schweiz. Rechtschreibung anzulehnen hätte, bei Frdr. Staub, einem der Redactoren des 'Schweiz. Idiotikon' und Staatsarchivar Paul Schweizer einzuholen (22. März 1882).21 Das Gutachten (dat. 30. April 1882) betont die Nothwendigkeit einer die gesammte deutsche Schweiz umfassenden Erledigung und löst seine Aufgabe in behutsam vermittelnder, transitorischer Weise, so dass ihm z. B. Walenstad zu radical und dafür Wallenstatt, ferner, gewiss mit Recht, -wyl (nicht -weil) angemessen erscheint. Es stellt folgende, durch zahlreiche Beispiele erläuterte Thesen auf:

a) Der Name muss nach Laut und Schreibung wenn möglich allgemein-

(d. i. dem Fremden wie dem Einheimischen) verständlich sein.

b) Die aufzustellenden Formen dürfen eben so wenig der festgewurzelten Sprachgewohnheit der jeweiligen Gegenwart kühn vorauseilen, als längst abgestreifte Sprachperioden (wieder) zurückführen wollen.

c) Wohl aber wird für die unter gewissen Bedingungen regelmässig eintretenden, constanten mundartlichen Verderbnisse der ursprüngliche und rechtwickiging Leut eintretentet.

mässige Laut eingesetzt.

d) Die Schreibung soll nicht ohne zwingende Gründe von der allgemeinen Orthographie abweichen.<sup>22</sup>

e) Ungleiche Namen dürfen nicht gleich geschrieben werden.

f) Umgekehrt wird Dissimilation in Wortform und Wortbild gerne benutzt, um ein Wort als Eigennamen von seiner appellativen Anwendung abzuheben.

g) Der Zwiespalt zwischen den alemann, und den neuhochdeutschen Lautständen und Wortbildungen ist von der bisherigen Praxis in ungleicher, zum Theil schwankender Weise gelöst worden, und auch in Zukunft wird noch lange der Streit hin und her wogen.

Die Reform, erstrebt im Zusammenhang mit zwei regierungsräthlichen Erlassen betr. Antiqua (19. Nov. 1881) und Orthographie (24. Juni 1882), die ein Cantonsrathsbeschluss v. 19. Febr. 1883 annullirte, <sup>23</sup> ist erfolglos geblieben.

Von dem anonymen Aufsatze 'Sur l'orthographe des noms géographiques de l'Alsace' wird<sup>24</sup> geurtheilt: The author of this carefully written paper analyzes the documentary history of some local names, die roman. Ursprungs sind.

Fr. K. Wex schrieb eine tüchtige Studie,<sup>24a</sup> welche, die Etymologie des ON. *Mecklenburg* als bekannt voraussetzend, sich auf die Beantwortung der beiden Fragen beschränkt: Wie ist *M.* deutsch zu schreiben und wie lat. zu benennen? Verf. verficht die Schreibung mit ck und schlägt als latin. Formen *Megaloburgium* (nur 'in höherm Style *Megalopolis*), ferner *Megaloburgii*, adj. *Megaloburginus*, vor.

Die 'Rechtschreibung der ON. in Schleswig-Holstein', von F. Geerz, 25 gehört sichtlich dem 'Sturm und Drang' der nationalen Gegensätze an; denn sie verhält sich offenbar zu ungläubig gegen den dän. Ursprung einzelner Namenkategorien, wie der auf -skov und -by. 'Die erstere könne 'eben so gut deutschen oder slaw. Ursprungs sein, ... und by ist vielleicht v. altd. buë, bu ... abzuleiten'.

Sorgfältiger ist die kleine Schrift von E. Madsen: 'Om retskrivning af stedsnavne'. An einer wohl belegten Auswahl zeigt sie zunächst, welch' mannigfaltige und auffallende Veränderungen manche ON. im Laufe der Zeit erlitten haben, und kommt nach eingehender Betrachtung der hierbei waltenden Sprachvorgänge zu dem Schlusse, dass alle Rechtschreibung, und somit alle Bestrebung, dieselbe nach Möglichkeit herzustellen, in der Kenntniss der alten, insbesondere der dem 14. und 15. Jahrh. vorangehenden Formen wurzelt, dass dagegen zu jener Zeit die Sprache in Dänemark sich wesentlich veränderte und anfing, ungefähr das heute noch gebräuchliche Gepräge anzunehmen.

Für den ON. Cöthen, Köthen schwankt heute die Schreibung. Die Etymologie ist noch nicht geglückt, giebt also keinen Entscheid. Eine sorgfältige Sammlung der urk. und litterar. Belege ergiebt dem Hofrath G. Krause,<sup>27</sup> dass C seit mindestens 1419 continuirlich vererbt, K wesentlich neu, durch den Landeshistoriker J. Chr. Beckman (1710) aufgebracht ist.

Das niederl. Ministerium richtete (1854) an die Academie der Wissenschaften die Frage, ob etwas und was zu Erzielung einer übereinstimmenden und wissenschaftlich begründeten Schreibung der holl. ON. geschehen könnte. Die in Sachen ernannte Commission liess an die Behörden und Archivare der Provinzen einen Fragebogen ausgehen, der über Ursprung und Geschichte, sowie locale Aussprache und Schreibung der ON. Auskunft verlangte. Im ganzen befriedigten die eingelaufenen Arbeiten<sup>28</sup> wenig; doch unternahm Prof. . . . Brill in Utrecht die schwierige Aufgabe, ein möglichst wissenschaftliches Verzeichniss für die Schreibung holl. ON. anzufertigen,<sup>28a</sup> nach den Provinzen, je alphabetisch, geordnet. Allein inzwischen hatte das Ministerium gewechselt, und der Anlauf verlor sich im Sande, um so sicherer, als in Folge der Umänderung der holl. Orthographie das Verzeichniss rasch veraltete. Das Material musste auch für das neuere Unternehmen, die Nomina Geographica Neerlandica, unverwerthet bleiben (nach J. Dornseiffen); hingegen hat noch J. Franse, in seinem Ortsverzeichniss,<sup>28b</sup> jene Regeln befolgt

Eine Schrift K. Sidenbladhs <sup>29</sup> (geb. in Ångermanland 1540, Actuars im statistischen Bureau zu Stockholm) versucht die Lösung der Frage, welche Formen und welche Schreibung schwed. Gemeindeund Districtsnamen dem allgemeinen Bedürfniss und dessen Forderungen entsprechen möchten. Voraus geht eine kundige, mit guten Beispielen belegte Besprechung, der wir, zu Gunsten der Uebersichtlichkeit, etwas 
äussere Gliederung gewünscht hätten. Ein siegreicher Feldzug gilt insbesondere 
dem im Schwed. fehlenden c, das in Namen wie Calix, Calmar, Carl..., Catharina..., Christ..., Cimbris..., Clara, also einer zahlreichen, auch weitere 
Kreise berührenden Namengruppe, consequent durch k zu ersetzen ist. Der zweite 
Theil giebt das alphabet. Verzeichniss der aus jener Besprechung hervorgehenden 
Namenformen, etwa 3000 an Zahl, wobei jeweilen die unberechtigte Schreibung 
abgewiesen, der gemachte Vorschlag näher begründet ist. Für die ältern Formen 
hatte der Verf. eine ausgiebige Fundgrube in Styffe's Vorarbeit (263 f.). Die ganze 
Arbeit macht den Eindruck einer durchaus gesunden Frucht tichtiger Studien. 
Kaum wird ihr das Verdienst streitig gemacht werden, die Frage der Schreibung 
schwed. ON. wesentlich gefördert zu haben. In der That sagt Rob. Geete: Fürfatterens förslag hafva vunnit allt mera efterföljd, och att de däliga namnformerna 
allt mer försvunnit, åtminstone ur skrift, derför har man väsentligen hans uppsats 
att tacka (p. 126).

Einige der hier aufgeworfenen Fragen, namentlich: Wem steht die letzte Entscheidung über die Orthographie der ON. zu? unternimmt der Lector N. Linder in Stockholm (geb. in Småland 1835) zu beantworten.<sup>30</sup> Vor allem aus hätten die Districtshöfe und Gemeindeversammlungen ein Wort mitzusprechen, und die endgiltige Ordnung könnte füglich dem statistischen Centralbureau zugewiesen werden. Sieher, meint Verf., dürfte mancher Bezirk aus eignem Antriebe wohl motivirte Reformvorschläge einbringen (nach R. Geete).

#### Ant. d'Abbadie's Aufsatz 31 liegt mir nicht vor.

Es ist merkwürdig, wie H. Ferrand <sup>32</sup> (und mit ihm andere seiner Landsleute) erst von der Orthographie auf den Nutzen der Namenforschung gelangen. Die letztere wird nur als Mittel, zur Erzielung der richtigen Orthographie, betrachtet; sie hat keinen Selbstwerth und keinen Selbstzweck. Nach der Klage über die in der Schreibung herrschende Willkür heisst es: 'Il faut donc rechercher quel est le sens des noms de lieux'. Erst in neuester Zeit, meint der Verf., fange man denn auch an, die ON zu erklären (p. 4). Er spricht zwar (p. 3) 'de beaucoup d'écrivains légers', (p. 27) 'de quelques esprits superficiels', erweist sich aber keineswegs als selbstständig: wir hören hier offenbar einen Nachklang de Rochats. Wo die etymolog. Schreibung nicht zu ermitteln, entscheide die Uebereinkunft d. h. die Befolgung der Generalstabscarte (p. 26).

In den Correspondenzen der 16,000 franz. Kriegsgefangenen, welche im Sept. 1870 in *Uebigau*, unterhalb Dresden, lagen, erschien dieser ON. in 360 Schreibarten: *Ubigaeux*, *Ulébigant*, *Unébigaut*<sup>33</sup>...

Dem ital. val, einer dialect. Form für valle f., will E. Osenbrüggen ebenfalls das weibliche Geschlecht wahren.<sup>34</sup>

Verweisend auf die Dringlichkeit der Frage, wie slaw. ON. in fremden Sprachen zu schreiben seien, stellt O. Zeithammer 35 zuerst eine Tafel der Slawensprachen auf:

#### Slawen (80 Mill.)

| Westlicher Zweig     | Oestlicher Zweig                        |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Polen                | g Russen (Gross-, Klein- und Weiss-)    |
| Tschechen - Slowaken | 8 Bulgaren                              |
| Lausitz-Serben       | Illyrier (s Serben, Kroaten, Slowenen). |

Die Russen — und ihnen nach, mit einigen Abweichungen, die Bulgaren und Serben - bedienen sich der vom Slawenapostel Cyrill herrührenden und von Peter d. Gr. etwas veränderten Modification des griech. Alphabets (g), während bei den übrigen die lat. Schrift eingeführt ist.

Der Unzulänglichkeit der 24 lat. Buchstaben wird zu begegnen gesucht:

a) mittelst der vorhandenen Zeichen:

Neudeutung des Zeichens, z. B. engl. j (f. deutsch dsch), ital. c(i)
 deutsch tsch), franz. c(c) (f. deutsch ss), mag. s (f. deutsch sch) etc.
 Zusammensetzung mehrerer Zeichen, z. B. deutsch sch und tsch,

poln. cz, mag. gy.

b) mittelst nouer Zeichen: 3. Diakritischer (Beigaben), z. B. čech. ć (f. deutsch tsch), š (f. deutsch sch) u. s. f.

4. Ganz neue Lettern, z. B. russ. ж (f. weiches sch) und ш (f. scharfes

sch), ¶ (f. deutsch tsch).

Die slaw. Sprachen haben sich hauptsüchlich der dritten dieser Methoden, der Anwendung diakritischer Zeichen, zugewandt. Und wendet man dieselbe, unter Zugrundelegung der lat. Schrift, auch für das Russ. an, so 'hat man für alle slaw. Sprachen — mit alleiniger Ausnahme der poln. — eben nur auf die Bedeutung jener Zeichen zu achten. Dies ist sicherlich das natürliche Richtmass für die Schreibung im Bereiche der slaw. Sprachen'.

Dem gemäss verlangt denn auch der Verf.: 'Man schreibe die Fremdnamen so, wie diese in der betreffenden slaw. Sprache geschrieben werden — so dass die fremden Laute auch durch die fremden Zeichen versinnlicht werden, z. B. also russ. Aleksandrovsk, poln. Ostroleka, čech. Jičin.

Diese Cardinalforderung mildert sich durch zwei Zugeständnisse:

a) Alteingebürgerte Nebenformen slaw. ON., also wesentlich von grossen und berühmten Städten, sind beizubehalten, z. B. deutsch *Prag*, franz. *Varsovie*, engl. Moscow.

b) Verdrängte Formen sind durch die heute herrschenden zu ersetzen und den letztern nur in Parenthese beizufügen, z. B. Budweis (čech. Budějovice), umgekehrt Mladá Boleslav (d. Jung-Bunzlau), Finme (kroat. Rjeka).

Was nun aber jene Hauptforderung selbst betrifft, so scheint sie, aller süssen Gewohnheit zum Trotz, dem Verf. unerlässlich, sofern dem bisherigen Unwesen gründlich gesteuert und nicht bloss mit einigen Halbheiten begegnet werden soll. Freilich hätte diese Radicalreform die schlimme Folge, dass zu den Buchstaben des lat. Alphabetes 35 oder, mit Weglassung aller nicht unbedingt nothwendigen, noch 14 neue Zeichen erforderlich sind, resp. 7 oder 8 häufiger vorkommende, als é, č, ž, l, ř, š, ž, — 'die aber bedingungslos einzuführen sind'.

Um das lesende Publicum', so schliesst der Aufsatz, 'nach und nach an die Bedeutung der einzelnen fremden Formen zu gewöhnen, behalte man eine Zeit lang neben der richtigen Schreibweise, etwa in Klammern, die Namenschreibung bei, die dem Grundsatze huldigt: Schreibe, wie du die Laute mit dem Gehör auffassest! Also: Kuznjeck (für den Deutschen Kusnjetzk), Suja (für den Franzosen Chouïa), Carskoje Sjelo (für den Engländer Tsarskoe Selo).

Die Abhandlung macht auf den Leser den Eindruck voller Sachkenntniss und Gründlichkeit. Sie muss, unbekümmert um die grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit des Erfolges, als ein wesentlicher Beitrag zur Bereinigung der Angelegenheit dankbar aufgenommen werden.

Aus russ. Kreisen sind zwei Anregungen zu registriren, zuerst diejenige eines 8.36 (Ssaweljew oder Ssacharow?) Anlässlich eines Missverständisses wegen des Namens des 'h. Rylski (v. Berge Rylo) wirft der Verf seinen Landsleuten vor, dass ihnen die ersten slaw. Personen- und ON. in Europa unbekannt seien und dass die russ. Lehrbücher nur die germanisirten Formen derselben enthalten. Der Geburtsort des Heiligen, Sophia, heisse slaw. Ssredet, röm. Sardica (gef. Mitth. d. Hrn. Academikers J. Grot in St. Petersburg).

Auch der czech. Realschulprofessor Joseph Erben, Docent der Statistik im Prager polyt. Institut, spricht für die nationalslaw. Namensform gegenüber den verdeutschten, vermagyarisirten . . . Formen.<sup>37</sup> Er verweist auf H. Kiepert, der neben die üblichen Formen auch die nationalen setze und meint, auch die Russen dürften etwas davon lernen. Eine solche Restauration der rein-slaw. Namensformen sei ein Gebot gleichermassen der Gegenseitigkeit der Slawen wie der Würde der geogr. Wissenschaft. Als Hülfsmittel giebt Verf. ein Verzeichniss slaw. Litteratur über alle Slawenländer, von dem St. Petersburger Professor der slaw Sprachen, Wladimir Lamanki, (ab pag. 252) ergänzt und gewürdigt. Der letztere fügt bei, der Gebrauch richtiger Namensformen sei bei verschiedenen Slawisten längst üblich und wünscht, dass einmal ernstlich von berufener Seite Hand angelert werde, die diesfällige dass einmal ernstlich von berufener Seite Hand angelegt werde, die diesfällige Reinigung herbeizuführen.

Als Mitglied des 'orient. Comité' (295) zielte der in der Balkanhalbinsel vielgereiste Geolog Ami Boué (geb. zu Hamburg 1794, in Genf, Paris, Edinburg und Berlin herangebildet, seit 1548 Mitglied der KK. Academie der Wissenschaften in Wien) auf eine Zusammenstellung der verschiedensprachigen Nomenclatur einer und derselben Oertlichkeit,38 und der für slaw. Sprachen thätige Ministerialrath Jos. Jireček (geb. in Böhmen 1825) sprach eingehend über die Schreibweise und Aussprache, theilweise auch über die Zusammensetzung und Bedeutung bulgar. ON.39 Der Ethnograph Ph. Felix Kanitz (geb. zu Budapest 1829), durch fast alljährliche Reisen in Serbien und Bulgarien förmlich zu Hause, wies sowohl auf die störende Inconsequenz wie auf die mitunter arge Buchstabenverschwendung hin, die in unserer heutigen Orthographie bezüglich slaw. Namen im Gebiete der europ. Türkei herrschen. So werde bulg. Rušćuk, mag. Ruscsuk, poln. Ruszczuk, d. Ruschtschuk, mit 6, 7, 8 oder 12 Buchstaben geschrieben. Zur Vereinfachung genüge die Kenntniss von 4 slaw. Schriftzeichen:  $\acute{c}=$ tj,  $\acute{c}=$ tsch,  $\acute{s}=$ sch,  $\acute{z}=$ franz. j. In der That beschloss der Ausschuss, bei Schreibung slaw. ON. die ihnen eigenthümlichen slaw. Schriftzeichen anzuwenden.

Die nächste Frucht dieser Anregung verdanken wir C. Sax, über Bosnien, 40 und F. Kanitz, über Bulgarien. 41 Beide Beiträge haben die Form einer Zusammenstellung der Doppelnamen, dort der türk. und slaw., hier der türk. und bulgar., im letztern auch mit der Ableitung und Erklärung, z. B. türk. Bosna Seraj = Bosniens Schloss, auch einfach Seraj oder, nach pers. Construction, Seraji Bosna, daraus Serajevo, Sarajevo, oder türk. Iliće = Warmbad, slaw. Ilidža, auch einfach ital. Banja = Bad u. s. f. Ueber denselben Gegenstand folgte ein Nachtrag. 42

W. Bogischič giebt 43 von dem Gebiete, welches Albanien, Dalmatien, Istrien und Kroatien umfasst, eine gedrängte ethnographische Geschichte und kommt damit zu der Thatsache, dass hier dreierlei alte Elemente, illyr., griech. und röm., und als neuere die Slawen und Italiener auf die Namengebung eingewirkt haben. Es folgt ein alphabet. Verzeichniss von ON. mit slaw. Uebertragung. Die Deutung selbst geht nahezu leer aus.

Ueber Rechtschreibung türk. ON. in Klein-Asien (164).

In Britisch Indien will die Regierung die Orthographie der ON. regeln. Dr. Hunter, der Herausgeber des neuen Imperial Gazetteer und eines 'Führers' in der Schreibung ind. ON.,44 wurde mit Vorlage eines allgemeinen Ortsverzeichnisses beauftragt, und der Vorstand der R. Geogr. Society hat beschlossen, die Orthographie des Gazetteer anzunehmen. Auch die ON. von Persien und Afghanistan werden officiell festgestellt.45 Ein jüngeres Product erschien mit amtlichem Charakter.46

Eine Transscriptionstabelle ostjavan. ON., nach Residentien und Districten geordnet, giebt F. S. A. de Clerq.<sup>47</sup> Die erste Reihe der Tafel enthält die einheimische Schreibung, die zweite die Transscription in lat. Schrift.

Für correcte Wiedergabe chines. ON. ist, nach Ferd. v. Richthofen,  $^{48}$  weniger von Belang, welche Orthographie, als vielmehr dass 'ein System der Transscription mit Consequenz durchgeführt wird'. Er selbst schreibt nach der Regel, dass alle Buchstaben wie im Deutschen auszusprechen sind, ausgenommen: s = ss, z als weiches s, j und dj wie im Franz., k vor Vocalen wie ch in lachen, ksi mit aspir. ss, w wie im Engl.,  $\tilde{e}$  in tiën etc. wie  $\tilde{a}$ , sh und tsh wie sch und tsch. So erreicht er, dass Jeder die Namen nahezu so lesen kann, wie sie in dem Dialekt der Gebildeten ausgesprochen werden. Dieses System ist in den Einleitungen des Reisewerks aus einander gesetzt.  $^{19}$ 

In seinem früher citirten Aufsatz (313) bespricht Euf. Mendoza auch die Schreibung und Aussprache des Namens México. Derselbe wurde von den Azteken mit dem Laut des engl. sh, franz. ch, gesprochen, von den Spaniern des 16. Jahrh., denen ihr Alphabet kein entsprechendes Zeichen bot, conventionell mit x geschrieben. Als dann die span. Sprache die weichern Laute

durch die härtern, den x-Laut theils durch j (deutsch ch), theils durch cs ersetzte, fiel der Name M. jenen zu, doch nur für die Aussprache, während die Schreibung mit x, auch z. B. in den Schriften und Correspondenzen der geogr. Gesellschaft, beibehalten wurde. Es ist demnach México, mit Accent, nicht Méjico, zu schreiben, dagegen nach deutscher Zunge méchico zu sprechen. so

Nachdem Ludw. Steub in einer Abhandlung 'über die Orthographie der Alpencarten' vorläufig die mit val, valle zusammengesetzten ON. erörtert und deren Schreibung festzustellen gesucht hatte, 51 sprach er nochmals für eine zeitgemässe Verbesserung in dem Artikel 'Ueber die Rechtschreibung der ON. 51a Man finde Bühel auch in der Form Bühl, Bichel und Bichl, Reut auch Reuth, Reute, Reutli, Reit, Reith, Gereut, Gereute, Gereuth, Kreut, Kreuth, Kreit, Kreith, . . . eck auch . . . egg, öd auch ed etc. geschrieben. Die Entscheidung könne nicht den Localbehörden zufallen. 'Ein gesinnungstüchtiger Onomatologe läst sich von sämmtlichen K. bayr. Bezirksämtern nicht belehren, dass er Kreit oder Bichel schreiben müsse, wenn er nach seiner Ueberzeugung Greut und Bühel für richtig hält'. Auch, fügt der Verf. hinzu, 'kann man sich leicht denken, wie es einem gewissenhaften Bezirksamtmann zu Muthe gewesen, wenn er zwischen Bichel und Bichl entscheiden musste'. Eine auf die Grammatik gegründete amtliche Ordnung der Angelegenheit werde wohl noch längere Zeit ausbleiben; allein etwas wäre schon gewonnen, wenn wenigstens die Carten die ON. orthographisch, und z. B. nicht Bordell, für Pordell = pratello, eintrügen.

#### II. Internationales Gebiet.

Angesichts der heute von den Franzosen so eifrig besprochenen Reform, welche auf eine bereinigte Orthographie der geogr. Namen abzielt, ist es beachtenswerth, dass mehrere Vorläufer dieser Bestrebungen, soweit wir diese kennen, ebenfalls franz. Zunge sind.

Zuerst Ch. de Brosses in seiner unten zu erwähnenden 'Histoire des Navigations' (II. p. 399 ff.). Ein ganz vortreffliches Postulat, auch heute noch beherzigenswerth (317), lautet: Il est bon de laisser les noms géographiques dans la langue en laquelle ils ont premièrement été imposés, afin que chaque peuple jouisse de l'honneur de ses découvertes et puisse en être reconnu pour l'auteur. Freilich hat Verf. seiner eignen Forderung nicht nachgelebt. Am Schlusse seiner Erörterung (p. 404 f.) plaidirt er für die Kürze der Namen und bevorzugt, allerdings nur stellvertretend für die längern franz. Formen, Mont Table (für holl. Taleberg), Baye Eperlan (für engl. Spiring Bay). So habe er auch, sagt er ausdrücklich, in diesem Werke immer geschrieben Ile Jean Fernand (für span. Isla de Juan Fernandez), Cap Vierge (für span. Cabo de las Virgines).

Jener Originalform sei aber (p. 403) jeweilen die Uebersetzung beizufügen. z. B. Mar Bermejo — Rothes Meer, Islas de las Galápagos — Schildkröteninseln (wobei fehlerhaft bermeio und gallapagos). Das Verständniss der Namen sei von hoher Wichtigkeit.

- Ceux qui ont étudié l'histoire ancienne, et surtont celle des migrations phéniciennes et celtiques, sentent combien il est utile d'être bien instruit de la véritable signification des noms de lieux; il savent par l'experience que rien ne met mieux sur les voyes de la vérité des faits, et ne sert davantage à se démêler du labyrinthe obscur de l'antiquité: comme au contraire rien n'a plus altéré les premières traditions, ni n'a donné lieu de les charger de tant de fausses circonstances, que l'ignorance où étaient les Grecs et les Latins des langues de l'orient et du nord.
- J. Bapt. Bourg. d'Anville (68) hat all' seinen übrigen Verdiensten auch dasjenige gefügt, seinen Landsleuten und seiner Zeit überhaupt in Schreibung geogr. Namen, namentlich der orientalischen, Vorbild zu sein. Er hat diesen Gegenstand in einer besondern Schrift behandelt. Die übliche Aussprache, weil oft verderbt, könne nicht massgebend sein; die etymologisch treue Form sei zu bevorzugen, wie in d'Aqs (anstatt Dax), selbst in Bourdeaux (nicht mit o). Lichtvoll, wie von dem Vorgänger H. Kieperts zu erwarten, werden die morgenländischen ON., z. B. die mit ngr. is-ten, wie Stambul, welches nicht aus Konstantinopel verderbt sei, behandelt, der Beizug der das Alterthum und die Gegenwart verbindenden Gestaltungen, überhaupt die Pflege der Namenkunde empfohlen. Nach 60 jähr. Studium könne er versichern, dass die Geographie dadurch an Vertiefung und Adel gewinne (p. 81).

In seinem 'Etymologikon' sagt Malte Brun (66):

Le bons sens dicte la règle d'écrire chaque nom géographique d'une manière aussi rapprochée que possible, de celle qui est usitée dans le pays auquel le nom appartient et de celle qu'indique la saine étymologie.

Wenn er dabei, in etwas schüchterner Weise, 52 a allerlei Zugeständnisse macht und nur verlangt:

Tâchons du moins d'écrire les noms des villes qui ne sont pas encore francisés, comme les indigènes les écrivent.

so möchten wir ihn dafür nicht tadeln. Im Gegentheil, wir beglückwünschen ihn zu seinem praktischen Sinn. Er kannte 'seine Pappenheimer', ihre Leistungsfähigkeit bez. 'l'orthographe et la prononciation des noms étrangers'.

Entschieden äussert sich Salverte (65):

Conserver l'orthographe originale des noms, et indiquer en même temps leur prononciation exacte, ce ne serait pas une tâche trop épineuse pour un observateur attentif. La même précaution, un peu plus pénible peut-être, est plus nécessaire encore de la part d'un traducteur qui rapporte des noms étrangers tel que les a écrits, dans une autre langue, l'auteur de la relation qu'il veut faire passer dans la sienne.

Das engl. Mysore z. B. müsse im franz. durch Maïssour ersetzt werden. Verf. meint freilich, eine Arbeit über diesen Punkt würde nur wenige Leser interessiren und doch immer nur von bestrittenem Werte sein. Immerhin betont er nochmals (II. p. 305) die Wünschbarkeit, dass die nationale Namensform zu ihrer Geltung gelange:

Pourquoi, dans les dictionnaires géographiques, n'introduirait on pas l'usage d'une synonymie? A côté du nom de chaque lieu, écrit suivant notre orthographe, on placerait son nom national et les noms qu'il reçoit en d'autres pays (s. B. Regensburg neben Ratisbonne, Livourne, Leghorn neben Livorno.)

M. E. Cortembert 53 weist auf die zahlreichen Ungenauigkeiten, die selbst in der Schreibung franz. ON. vorkommen: Rheims, für

Reims, Rhodes, ebenfalls mit rh statt r; Chalon \*/S., alt Cabillonum, sollte ohne Circomflexe und ohne s, Châlons \*/M., die Stadt der Catalaunes, mit Accent und mit s geschrieben werden. Statt (Cap de la) Hague wäre zu schreiben Hogue, Hougue, statt Finistère, mit r, Finisterre, statt golfe de Lyon, mit dem Namen der sehr entlegenen Stadt, golfe de Lion = Löwengolf (Begründung ungenügend) u. s. f. Noch zahlreichere Beispiele, je mit Angabe der Ableitung, liefert natürlich die franz. Schreibung ausländischer Namen.

Der Aufsatz, im ganzen überzeugend, aber etwas rasch geschrieben, fand in J. B. M. A. Dezos de La Roquette einen überlegenen Recensenten, Mender einen für den 'Löwengolf' und die skandinav. ON. Irrig sei die Form de Lion und zu bedauern, dass der Initiant durch einen vor 16 Jahren erschienenen, gerade auf seine, Cortemberts, Anregung geschriebenen Aufsatz si nicht belehrt worden sei. Fleurieu, 'ce savant illustre qui a relevé tant d'orreurs géographiques', sage : le golfe du Lion (Sinus Leonis), ainsi nommé parce que la traversée de ce golfe est périlleuse pour les petits bâtiments lorsque le vent du nord-ouest, le mistral, souffle avec impétuosité. Les anciens comparaient la force de ce vent à celle du lion'. (Wo sind die Belege dafür?). Auch der gewissenhafte und oft so genaue Brué schrieb richtig du Lion, einmal (1821) mit dem erklärenden Beisatze Sinus Leonis. Und so verschiedene neuere Autoren. Dann geht die Kritik zu den skandinav. ON. über. Norwegen, Fär Oer, Lofoten — überall gute Kenntnisse zeigend. Dabei spricht der Verf. für Beibehaltung der eingebürgerten Formen Mayence, Cologne, Londres, Elseneur. Copenhague etc., aber auch für nationale, der Etymologie angepasste Schreibung der weniger gebräuchlichen oder in ihrer Form schwankenden Namen.

Etwas radicaler das Lexikon von Adr. Guibert. TEs hält durchaus die nationale Schreibung der Namen fest, so dass es bei den französisirten oder übersetzten auf jene originale Form bloss verweist, z. B. Aix-la-Chapelle, voy. Aachen, Florence, Florenz, voy. Firenze. bei geringer Abweichung die ächte Form in Parenthese beigiebt, z. B. Dusseldorf (Düsseldorf). Verf. hat, wie man sieht, die grundsätzliche Forderung Malte Brun's ins praktische übersetzt. Das Werk hat, ganz zur rechten Zeit. Virlet d'Aoust in der Sitzung der Pariser geogr. Gesellschaft (16. Febr. 1883) erneuter Beachtung empfohlen. — In dem Vorwort des Neubearbeiters, F. Desenne, findet sieh auch sehon das bei seinen Landsleuten heute so beliebte Beispiel, wie im Jahre 1850 Mónaco, die ital. Namensform für München, Gegenstand einer befremdlichen Verwechslung in den Zeitungsberichten geworden sei.

Das geogr. Interesse, welches nach dem deutsch-franz. Kriege in Frankreich erwachte, ist nicht zum mindesten auf dem Gebiete der Rechtschreibung und Aussprache der Namen fühlbar geworden. Gewiss liegt ja auch hier ein besonders wunder Punkt, und die Heilung desselben ist eine Aufgabe 'des Schweisses der Besten würdig'. Es lässt sich jedoch kaum die Beobachtung abweisen, dass — in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Grade — der Gegenstand allgemein zugänglich ist und wohl auch, leichten Herzens, von Unberufenen behandelt wird.

Hier, doch nicht als Unberufener, begegnet uns der Pariser General J. Ch. Theod. Parmentier, geb. zu Barr, U/Elsass 1821. Auf die militä-

rische Laufbahn vorbereitet an der Pariser polytechn. Schule und an der Metzer école d'application de l'artillerie et du génie, bedeckte er sich in der balt. Expedition v. 1854 und im Krymkriege, im ital. Feldzuge v. 1859, in Algerien (1866/70) und noch in der Schlacht von Wörth, wo zwei Pferde unter ihm fielen, mit Ruhm. Während seines vierjährigen Dienstes in Africa durchzog er die Provinz Constantine, als Generalinspector der Küstenvertheidigung (1881) die Provinzen Algier und Oran in allen Richtungen. Seine Musse theilt sich unter eine Menge militär., musikalischer und wissenschaftlicher, seit 1875 auch geogr. Arbeiten.

Mit 'Bemerkungen über die Orthographie der ON.'59 beginnt er eine Reihe toponomastischer Studien, der wir schon oben einzelne enthoben (250, 304). Zunächst weist er auf ein Gebrechen der franz. Carto- und Chorographie: die unlogische Schreibung, deren sich, in Anlehnung an die engl. oder deutsche, die Zeitungen, Bücher und Carten für fremde ON. bedienen. In diesem Tadel ist er nicht nur gründlich und anschaulich, indem alles mit Beispielen belegt wird, sondern auch offen, ja unerbittlich, so weit, dass er als Hauptursache dieser orthograph. Anomalieen 'l'ignorance - on aurait pu dire naguère, le dédain — des langues étrangères, qui est malheureusement un des traits de notre physionomie nationale' bezeichnet. 'Nous ne savons pas même copier, et à notre ignorance des phonétiques étrangères se joint un singulier esprit d'indifférence pour l'exactitude, une négligence telle, que la plupart d'entre nous gens lettrés, gens d'étude - ne savent pas copier correctement un mot étranger d'apparence un peu bizarre'.

Um aus dem orthograph. Wirrwarr herauszukommen, sind die Sprachgebiete mit und ohne lat. Schrift zu unterscheiden (auch die deutsche Gothique ist ja nur Modification der Antiqua). Im erstern Fall giebt es zwar auch gewisse Abweichungen, indem z. B. derselbe Zischlaut durch ein deutsches sch, ein engl. sh oder ein franz. ch bezeichnet wird; allein Niemand wird etwa tchirita véquita schreiben wollen, d. h. die nationale Form ist in den übrigen Sprachen beizubehalten. Eine Ausnahme räumt auch der Verf. jenen alt-eingelebten Afterformen gewisser Länder-, Fluss- und Grossstadtnamen, wie Barière, Rhin, Londres ein; aber selbst bei diesen würde sich, für Carten, der deutsche Gebrauch empfehlen, sie nur in Parenthese der Originalform anzufügen. Für die slaw. Sprachen, welche das lat. Alphabet gebrauchen, sowie für rumän, und magyar, frägt sich, ob die originale Schreibung mit all ihrer Seltsamkeit zu adoptiren oder aber der Laut so gut wie möglich, in jeder Sprache unabhängig von der andern, wiederzugeben sei. Lesen wir richtig zwischen den Zeilen, so neigt sich Verf. dem zweiten Wege zu, und wir stimmen ihm bei.

Der andere Fall umfasst die Sprachen mit besonderer Schrift, also die slaw.

Der andere Fall umfasst die Sprachen mit besonderer Schrift, also die slaw. des cyrill. Alphabets, das Arab., Pers., Türk., Chines, etc., sowie auch die Sprachen

der wilden, schriftlosen Völker. Hier ist es eine einfache Sache der Nothwendigkeit, die ON. in lat. Schrift zu transscribiren, und zwar, wie die Deutschen, Engländer und Italiener schon thun, je nach den eignen Lautgesetzen, z. B. deutsch Scherschel, franz. Cherchel oder engl. Ashantee, d. Aschanti.

Diese Vorschläge, einfach und einleuchtend, berühren sich nahe mit den Thesen der Schullitz Campiscien

Thesen der Seydlitz-Commission.

Thesen der Seydlitz-Commission.

In einem besondern Abschnitte bespricht Vers. einlässlich die einzelnen orthogr. Irrthümer, welche die franz. Schriftsteller begehen, indem sie fremde, namentlich engl. und deutsche Documente sinnlos nachschreiben. Wenn ein vorurtheilsfreier Blick und ein praktischer Griff aus dem allgemeinen Theil gesprochen hat, so erstaunen wir hier ob der Sicherheit, mit welcher die zahreichen Sprachen, auch die deutsche inbegriffen, bis in die unscheinbarsten Eigenthümlichkeiten hinab behandelt werden. Wer sich von dem Vorurtheil los machen will, als vermöchte ein Franzose nicht, andern Sprachen gerecht zu werden, der wird hier sein Ziel erreichen. Eine werthvolle Beigabe (p. 20—47) bilden zwei alphabetisch geordnete, von vielen Specialnoten begleitete Tabellen, betreffend die Sprachen mit lat. Schrift:

a) wie sie die Laute darstellen,

b) welche Geltung jeder Buchstabe habe.

Was p. 15 der obigen Schrift versprochen war, folgte bald: eine Anweisung. die arab. Namen für den franz. Gebrauch zu transscribiren. Ein internationales

Was p. 15 der obigen Schrift versprochen war, folgte bald: eine Anweisung. die arab. Namen für den franz. Gebrauch zu transscribiren. Ein internationales Alphabet, wie es fast gleichzeitig R. Lepsius 1 und Max Müller 2 und, mit besonderer Rücksicht auf geogr. Zwecke, L. Ewald (374) vorgeschlagen, schwebt dem Verf. nicht vor. Auch die Vorschläge für eine wissenschaftliche Transscription des Arab. beschäftigen ihn nicht. Er will bloss, wesentlich für den praktischen Gebrauch, zeigen, wie ein Franzose die arab. ON., ihrem Klange nach, in seiner Schrift wiedergeben kann. Die Untersuchung ist, wie sich von unserm Autor von selbst versteht, anschaulich und gründlich. Das Ergebniss ist in einer Tabelle übersichtlich zusammengestellt Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

A. Steyert<sup>63</sup> will kein Alleinrecht für die nationale Namensform Londres, Naples, Alger . . . unterdrücken zu Gunsten von London, Napoli, al-Djézdir . . . scheint ihm pedantisch und von geringem Nutzen. Ja das franz. Florence ist etym. genauer als das nationale Firenze, Ratisbonne eben so berechtigt wie Regensburg. Und wenn, der Genauigkeit zu Liebe, die nationale Form auch Eingang fände, so könnten wir (Franzosen) den Namen nicht aussprechen: Kiobnhavn (sic!), Aachen . . . Geleitet von diesen Ansichten, welche mitten unter dem Unificationslärm durch Nüchternheit angenehm berühren, will der Verf. keine Orthographiereform für die Sprachgebiete des lat. Alphabets; um so nöthiger scheint sie ihm für die übrigen, und das beste Mittel sei die franz. Schreibung. 'L'orthographe française, tout amour-propre national à part, semble être la plus apte à rendre accessible aux Européens la transscription des noms de lieux écrits en caractères arabes . . . . Cette supériorité du français est encore plus incontestable pour la transscription du russe . . . Une étude attentive établirait aussi qu'il est préférable également pour rendre les noms des peuplades de l'Amérique et de l'Océanie. Avec le français, le problème de la figuration logique et uniforme des noms serait facilement pour rendre les nomes et le la figuration logique et uniforme des nomes serait facilement pour rendre des nomes et le la figuration logique et uniforme des nomes serait facilement pour rendre des nomes et le la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la facilement pour la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme des nomes et la comment de la figuration logique et uniforme de la figuration logique et unifo ment resolu et ne rencontrerait aucune difficulté sérieuse. Wenn gegen de 'superiorité' des vorgeschlagenen Heilmittels da und dort Zweifel aufsteigen. So ziehen diese einen Theil ihrer Nahrung auch aus andern Behauptungen, dass

z. B. 'notre j' (in je, jeudi, Anjou, Dijon) bei den Deutschen dsch geschrieben werde, es auszusprechen ihnen aber noch unmöglicher sei als den Italienern und Spaniern, dass ferner Moscou, bei den Russen Moskve, bei den Deutschen Moskaw oder Moscow geschrieben, seine ungenaue franz. Orthographie eben dieser deutschen Schreibung verdanke. Ein Reformator sollte auf seinem Reitthier sattelfester sitzen.

Der Pariser Advocat Henri Mager hat sich mehrfach über Namenschreibung und Namenaussprache geäussert. Er spricht<sup>64</sup> für stricte Adoption der nationalen Namenform, selbst in Fällen wie Mailand, Milan, neben welchen allein Milano existenzberechtigt sei. Die Lösung der diesem Princip entgegen stehenden Bedenken scheint dem Verf. 'nicht schwierig'. Er meint: 'Ein Oesterreicher wird sich, wenn er deutsch schreibt, für einen ON. Oesterreich-Ungarns des deutschen Ausdrucks bedienen; ein Ungar wird für die Städte, die seine Sprache reden, die magyar. Bezeichnung anwenden, wenn er magyarisch schreibt; ein Kroat wird in seiner Nationalsprache für eine Stadt Kroatiens oder Slawoniens die kroat. Form gebrauchen. Alle diejenigen aber, welche weder durch die Nationalität noch durch die Tradition gebunden sind, müssen . . . einzig den Ausdruck der officiellen oder herrschenden Sprache annehmen. Ein Franzose muss also für sämmtliche ON. Oesterreich-Ungarns die deutsche Form gebrauchen (nach 1867?!). Eine andere Lösung halte ich nicht für gut. Oft wird es sich freilich empfehlen, in Parenthese den nationalen, čech., ungar. oder slaw, Ausdruck beizufügen . . . In Belgien, wo zwei Sprachen rivalisiren, mag ein Franzose die franz. Formen, Bruxelles, Anvers . . ., ein Flamländer die vläm., Brüssel, Antwerpen . . ., gebrauchen. Die andern Nationen aber, welche bei dieser Rivalität nicht interessirt sind, müssen sich der franz. Sprache bedienen, als derjenigen, welche die einflussreichste ist und welche von der Verwaltung, dem Hofe und der Regierung gesprochen wird . . . In der Schweiz behalten die deutschen Städte, Zürich, Constanz (!) . . ., ihre deutschen, die franz. Neuchätel, Lausanne . . ., ihre franz. Namensformen'.

Mir scheint eine solche 'Lösung' gleichbedeutend mit neuer Verwirrung. Ich meine: Weder der Hofsprache, noch der Zunge des Sprechenden steht hier die Entscheidung zu, und eben so wenig kann das so vergängliche Gebilde heutiger Staaten massgebend sein. Warum soll das altvläm. Antwerpen, in einem erst seit 1830 bestehenden Staate, der neben ³/8 Walonen ⁵/8 Vlämen zählt, französisirt werden? In diesen Unificationsbestrebungen wäre wohl überhaupt angemessener, von Vor-, als von Alleinrecht zu sprechen, und — kein Zweifel — die Priorität gebührt dem Original.

Besser ist des Verf. Anleitung zum Lesen deutscher und engl. Carten. Ob aber dem Aufwande auch der Nutzen entspreche? Solche Verzeichnisse können eben doch nur einen ärmlichen Ersatz tüchtiger Sprachkenntnisse bilden.

Im ersten Theil seiner Schrift<sup>66</sup> bespricht **Ed. de Luze**, vom franz. Standpunkt aus, die Reform der geogr. Schreibung und gelangt dabei zu folgenden Thesen:

a) Alle fremdsprachigen Termen sind durch die franz. zu ersetzen, z. B. Elbe fleuve, nicht Elbe Strom.

b) Wo sie von einem Adjectiv begleitet sind, ist der Uebersetzung die Original-

form in [] beizufügen: fleuve Noir [Kara Su].
c) Hingegen sind alle Städtenamen, die eine Etymologie haben (!). genau, ohne Uebersetzung, beizubehalten: Newcastle.

d) Wo eine franz. Form besteht, ist diese höchstens, und nur einstweilen, in

[ ] beizusetzen, z. B. Köln [Cologne].

e) Für alle Sprachgebiete ausserhalb des lat. Alphabets hat der Franzose die franz. Schreibung anzuwenden: Choumla, nicht Schumla.

Während mir in den beiden ersten dieser Sätze die Grundsätzlichkeit und

wanrend mir in den beiden ersten dieser Sätze die Grundsätzlichkeit und Logik mangeln, so dürften die drei letzten Anklang finden.

Der zweite Theil giebt ein Wörterbuch geogr. Termen in 26 Sprachen, 'le premier peut-être qui ait été publié en ce genre', meint der Verf. Wir erinnen an die schon 1857 Stielers Handatlas beigegebenen 'Erläuterungen' (178), ebenfalls in 26 Sprachen und durch alle Rubriken fast lückenlos ausgefüllt, während das vorliegende Vocabulaire, neben 115 deutschen Termen, z. B. nur 69 holl, S rumän. und 3 irische bietet.

Gut geschrieben ist desselben Verf. zweiter Aufsatz betr. Transscription und Aussprache. Derselbe bespricht 1) die geogr. (Eigen-) Namen, 2) die geogr. Termen (Gemeinnamen). Während dieser letztere Theil die beiden oben, unter a und b aufgeführten Postulate wiederholt, gehen im übrigen die Vorschläge dahin:

a) Man unterdrücke die französisirten oder übersetzten Formen.

b) Man schreibe die roman, und germ. ON. nach der in der Heimat amtlich adoptirten Norm.

c) In Sprachen, die wie die ungar., poln. . . . vom lat. Alphabet einen abweichenden Gebrauch machen, schreibe man die Namen nach ihrem Klang.

d) Für alle Sprachgebiete ausserhalb des lat. Alphabets hat der Franzose die

franz. Orthographic anzuwenden.

e) Für Gebiete ohne Schrift umschreibe man die ON. 'conformément à notre système phonétique, stütze sich aber dabei 'principalement sur la nationalité des explorateurs qui en font mention'.

Man sieht, die Vorschläge sind complicirter geworden.

Ein Anhang enthält die Ausspracheregeln der roman. und german. Idiome. Wenn aber dem Franzosen zugemuthet wird, Gerona = hérôna, Kerez = héreth, Böhmen = beumeun', München = mun'yeun', Kjöbnhavn = keuveun'haoun', Göteborg = yeuteuboryeu, Worchester = oueurtchesteur, Washington = ouochin'gton' zu sprechen, so fürchte ich, für richtige Aussprache sei wenig gewonnen. 'Sprachen lernen!'

Anknüpfend an des eben genannten Verf. ersten Aufsatz, verlangt L. Wouters 68 die consequente Einführung der Originalform: Firenze, Aachen . . ., inbegriffen die Namen, welche in das Franz. übersetzt sind. also z. B. nicht Bois le-Duc, sondern s'Hertogenbosch. Die Sache sei so schwierig nicht, wie ja auch sonst schon viele geogr. und Personennamen in ihrem nationalen Gewande erscheinen: Liverpool, Southampton, Shakespeare, Gölhe. Es ist zu hoffen, im Original seien Fehler wie Zweibrucken, S'Herzogenbosch, Innsbrück . . . vermieden.

In Spanien scheint die Verwirrung, welche in der geogr. Orthographie eingerissen ist, geradezu eine babylonische geworden zu sein, Dank den täglich erscheinenden Zeitungsnachrichten, Telegrammen und Carten, welche die fremdländischen Namen gewöhnlich in franz., seltener in engl. Gewande vorführen und so geradezu unlesbar werden. So hat denn die am 2. Febr. 1876 gestiftete Geogr. Gesellschaft von Madrid ihre Arbeiten passend mit Regelung dieser Sache begonnen und sich grundsätzlich dahin entschieden, dass in ihren Publicationen möglichst das nationale Gepräge der ON. beizubehalten.  $^{69}$  Um dies zu ermöglichen, wurde die span. Schrift durch einige Zeichen ergänzt, für Laute, welche der span. Sprache fremd sind: diese Zeichen sind: die unterstrichenen Lettern e und u, h, x, y, y, ll und z. nämlich e für deutsch ö, u für deutsch ü, h für aspirirtes h, x für deutsch sch

v für franz. v, y für deutsch dsch, ll für doppeltes l (das span. ll ist dies bekanntlich keineswegs), z für deutsch z. Hieran schliesst sich ein einfaches Accentsystem.

In seinem 'Wort an Lehrer und Zeitungsschreiber' zeigt sich der dän. Geograph Ed. Erslev 70 als ein belesener und umsichtiger Er spricht, die bekannten alten, allgemein gültigen Nebenformen Neapel, Rom etc. ausgenommen, für die nationale Schreibung und Aussprache, besonders eifrig für Ausmerzung der in Dänemark eingelebten deutschen Formen. Dem entsprechend sollen die ON. aus Sprachen, welche sich eines andern Alphabets als des lat. bedienen oder der Schrift entbehren, nach dem Klang, und zwar für Dänen in dän. Schreibweise, geschrieben werden. Dass eine orthogr. Reform, soll sie praktisch durchführbar sein, viele Ausnahmen zugeben muss, schreckt den Verf. nicht ab, wenigstens das Mögliche anzustreben, und er glaubt, wenn Schulbücher und Zeitungen Sinn für diese Vorschläge haben, so werde in kurzer Zeit eine Menge deutscher Formen verschwinden . . . und schon dies sei als ein bedeutsamer Gewinn anzusehen (p. 384). Ich wette, der Aufsatz ist bald nach 1864 geschrieben worden. Gleich eingangs (p. 369) weist der Verf. auf den Zusammenhang zwischen Politik und Namenkunde:

Stednavne ere ofte som en luftning fra gammel tid, der have interesse i topografisk, historisk og sproglig henscende, og de have i vore tider en saerlig betydning med hensyn til det nationale spörgsmaal.

Einen vortrefflichen Aufsatz, gründlich und umsichtig, mit zahlreichen, wohl gewählten Beispielen, verdanken wir dem Bibliothekar der erdkundl. Gesellschaft in Amsterdam, Dr. J. Dornseiffen.<sup>71</sup> dem als Redactor der 'Nomina Geographica Neerlandica' wir schon an anderer Stelle begegnet sind (260). Am Schlusse fasst er die Ergebnisse in 5 Thesen, die denjenigen der Seydlitz-Commission (1884) ganz nahe kommen. nisse in 5 Inesen, die denjenigen der Seyantz-Commission (1884) ganz nahe kommen. Zum voraus soll den durch alten Gebrauch eingebürgerten ON. ihr Recht verbleiben. Im übrigen seien die aus Sprachen mit lat. Schrift stammenden in original-nationaler Schrift und Aussprache, die andern Sprachherden angehörigen nach der Aussprache, die durch die Römer verbreiteten griech. in lat. Form zu geben. Endlich, völlig im Sinne der 'Hinterthür' Seydlitz, wird verlangt: Vrijheid in het twijfelachtige, eenheid in hed noodige, en in alles opmerkzaamheid en wetenschap!

'Die Behandlung fremder Eigennamen', seitens des deutschen Sprachgebiets, bespricht R. Holzapfel in Berlin.<sup>72</sup> Er unterscheidet vier Fälle:

a) fremde Aussprache und deutsche Schreibung, z. B. Chimene,

a) fremde Aussprache und deutsche Schreibung, z. B. Chimene,
b) fremde Schreibweise und deutsche Aussprache, z. B. Ximene,
c) fremde Schreibung und fremde Aussprache, z. B. Bordeaux [spr. bordo],
d) deutsche Form mit eigner Schreibung und Aussprache, z. B. Mailand.
Die älteste Art ist d); ihr zunächst steht a), bei Namen, die man früher
hörte als sah, dann b), bei zunehmendem schriftlichen Verkehr; die neueste Art
ist c), vollständige Annahme des fremden Namens in Form- und Klangbild, 'nur
bei Deutschen herrschend' und erzeugt durch die 'unter den Deutschen herrschende
Sucht, das Fremde herbeizuholen'. So hat sich 'das deutsche Bewusstsein und
Nationalgefühl . . . immer mehr abgeschwächt: im ersten Stadium (d) wird das
Fremde dem Deutschen gänzlich unterthan: in dem zweiten (a) mischt sich Fremdes Fremde dem Deutschen gänzlich unterthan; in dem zweiten (a) mischt sich Fremdes hinein; . . . im dritten (d) überwiegt schon das Fremde; in dem vierten (c) ist

das Deutsche dem Fremden gänzlich unterthan'. Der Verf. will das, 'was in einer der drei deutschen Arten Gemeingut der deutschen Welt geworden', dieser auch erhalten und verlangt, dass fremde Namen für die Aussprache mundgerecht gemacht und dann auch entsprechend geschrieben werden, z. B. Galatsch, Corunja, Curassao. Eine undeutsche Schreibung und Aussprache gestattet er nur gegenüber franz. ON., z. B. Orléans, Saintonge; nur die engl. flössen ihm Bedenken ein, da man doch nicht wohl Sauthämt'n, Grinitsch, Glässgo, Njukäss'l schreiben kann. Entschieden aber verlangt er Nebenformen Stäffis, Ifferten, Bellenz etc.

Man sieht die Auftensung des Verf int einzelten bei den Staffis des Auftensung des Verf int einzelten bei den deutschen deutschen den sieht die Auftensung des Verf int einzelten der deutschen deut

Man sieht, die Auffassung des Verf. ist einseitig, aber seine Darstellung klar.

Ein auf geogr. Felde geachteter Name, der Obersteuerrath L. Ewald in Darmstadt, begegnet uns mit einer grössern Arbeit 'Ueber die Rechtschreibung geogr. Namen'. 73 Dem sprachgelehrten Bearbeiter eines Handatlas musste die Bedeutung der Namenkunde längst klar geworden sein. Er sagt denn auch:

In der geographischen Nomenclatur eines jeden Landes . . . kommt die Territorialgeschichte zum Ausdruck. Nicht nur die Nationalitäten, welche bestimmte begränzte Theile der Erdoberfläche jetzt inne haben, sondern auch die Völker, welche auf demselben Boden im Verlauf der Zeit Wohnsitz oder Herrschaft aufgeschlagen hatten, oder auch Völker, welche auf die jeweiligen Landsbewohner beherrschenden, Civilisation oder bloss Sitten verbreitenden Einfluss ausgeübt haben, ferner die Nationalität der Entdecker oder Erforscher, welche zur Namengebung vorher unbekannter oder unbenannter Localitäten berufen waren, sowie die des colonisirenden Staates lassen in den geographischen Namen theils mehr oder weniger verwischte, theils unmittelbare Spuren ihrer Sprachen erkennen.

Das Hauptaugenmerk des Cartographen war auf die Rechtschreibung gerichtet. Er erstrebt ein System gleichmässiger Orthographie der ON., vorläufig nur für deutsche Schrift- und Cartenworke. Ihm ist für die Schreibung massgebend nicht die Etymologie, sondern der amtliche Gebrauch. Er empfiehlt, die eingelebten Nebenformen, wie Haag, Florenz, Lissabon, Maas, Tiber . . . den zunächst berechtigten officiellen, also nationalen, Namen s'Gravenhage . . . in Parenthese beizutigen. Dieser einfachen Forderung schliesst sich eine difficile Discussion an:

a) in Betreff der geogr. Namen derjenigen Länder und Staaten, welche zwar für ihre nationale Sprache sich der deutschen oder latein. Schrift bedienen, für welche aber eine officielle Schreibung nicht zu Grunde gelegt werden kann;

b) für die geogr. Nomenclatur der Staaten und Länder, deren nationale Schrift von der latein, in dem Masse abweicht, dass deren Transscription nothwendig ist sowie derjenigen Länder, welche eigner Schrift überhaupt entbehren;

c) mit Rücksicht auf die Bedeutung der geogr. Bezeichnungen, deren Verständ-

niss die Richtigstellung und Rechtschreibung erheblich erleichtert. Es ist unmöglich, den Gedankengang der beiden ersten Erörterungen in Kürze zu skizziren; der letzte Abschnitt behandelt die sprachlichen Erläuterungen für verschiedene Herde, speciell die Art, wie sich jene etwa anlegen liessen für solche Länder, deren geogr. Nomenclatur der Transscription bedarf. Für diesen

Zweck sind China, Japan und Siam gewählt.
Der Aufsatz entwickelt eine Fülle von Gelehrsamkeit und Erfahrung und berührt sich in wesentlichen Punkten mit seitherigen Aufstellungen; aber die Fassung ist kaum geeignet, die beabsichtigte Reform ins Leben zu rufen.

Der berühmte Gerh. Rohlfs<sup>71</sup> schlägt vor, in neuen Namen fremder Gebiete dem Vorgang guter Reisender zu folgen, welche in der Weise der eignen Nationalität so schreiben, wie sie hören Für Laute, die der eignen Sprache fehlen, sei kein besonderes Sprachenseiten ein zuführen, sondern einfach anzugeben, wie andere Volker sprechen oder schreiben würden, z. B. im franz. Khartomm sei kh — dem deutschen oh Auch die Nebenformen Neapel . . . sollen bleiben. Urberhaupt: 'Jodes Volk bedienn oder seiner Schreibweise!'

Es verdient Beachtung, dass auch Herm. Wagner für die neint und african. Namen sich wesentlich, bestimmte Ausnahmen vor behalten, für die deutsche Schreibung entschieden hat und in dem Lehrbuche, welchem er einen so durchaus wissenschaftlichen Ohnrakter aufgeprägt, über die befolgte Regel kurzen Aufschluss gucht in

A. W. Grube's Aufsatz 'fiber die undentsche tehrenbung frankle. Eigennamen in neuern Zeitschriften, Lohr- und Handleh harn ih hat mir nur im Auszuge bekannt. Zunnichst wird für eine Mahn sond namentlich ind. Namen, die oft engl. Gewand tragen, hierard für sin and deutsche Schreibart motivirt. Doch findet Vert selbst dass der Genebala wisse span. Wörter deutsch zu kleiden, alen Tachimharmen, Lipman happyglig. Maranjon, Gautschos zu schreiben, kaum Sacharhbung inden auch ein Zeichen unserer Gründlichkeit und Inconsernale gesch in den deutsch zu weiterzugeben, siehen uns den deutsch zu den Lande geschrieben in gegenenen verfen. Aus der den deutsch zu den deutsch zu den deutsch zu den deutsch der deutsch zu deutsch der deutsch deutsch deutsch deutsch der deutsch deuts

Et Ankarz iner Namenschrossung Endas dati in han began der den kerrinderen megri kombungan indianog s

Union the America for mone or climates to all oxidential enberichten für Absentit Communication

Ins Withermen the Sentration — Zakapher C. II. 1994 to the Constitution of the Constit

Eds the indian sections of the section of the secti

Manifest Com a comment of the Comment

Language in the common of the

### B. Aussprache.

Die auf richtige Aussprache geogr. Namen gerichteten Bestrebungen haben einen besonders empfänglichen Boden in Frankreich gefunden und zwar mit der ausgesprochenen Tendenz, sie einheitlich festzustellen. Während in Deutschland und anderwärts bloss nach der richtigen Aussprache, zunächst für Unterrichtszwecke, gesucht wird, erstreben die franz. Reformatoren die förmliche Unification, die dann auch im allgemeinen, ja alltäglichen Gebrauche sich einzubürgern hätte.

Sie berufen sich dafür auf den internationalen Geographentag in Venedig (1881). Dieser habe die geogr. Gesellschaften eingeladen, 'à recueillir les textes officiels des dénominations géographiques en usage dans leurs pays, afin de fixer la nomenclature générale. Freilich bezieht sich dieses Postulat doch wohl nur auf die Terminologie und Orthographie, ohne die Aussprache zu berühren.

Die Initiative ergriff der handelsgeograph. Verein von Bordeaux. Der Vorstand, geleitet von der Ansicht, dass die Gesellschaft auch rein-geogr. Fragen in Angriff nehmen sollte, verspricht sich von der Einheit der geogr. Aussprache einen beträchtlichen Fortschritt für die Erdkunde. Dieses Unternehmen müsse von den einzelnen Ländern ausgehen: Frankreich voran . . . 'que les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Portugais, . . . les Allemands et les autres peuples suivent notre voie! Das Werk sei dann durch die internationalen Geographentage zu krönen.

So gelangte denn, durch die Bordeleser Delegirten, die Sache auf den Lyoner Congress der geogr. Gesellschaften Frankreichs (1881). Ihr Vorschlag, dass die locale Aussprache der ON. entscheide, wurde angenommen und der Verein von Bordeaux beauftragt, ein Wörterbuch der in der Aussprache schwankenden ON. Frankreichs zu entwerfen und der Prüfung des nächsten Congresses zu unterbreiten. Eine von dem Bordeleser Verein ernannte Commission, an deren Spitze sein eigner Vicepräsident, Emile Labroue, Prof. agrégé d'histoire et de géographie, nahm die Frage der Aussprache und der Terminologie an die Hand.

Diese Commission theilte sich, der Doppelaufgabe entsprechend. in zwei Subcommissionen. Für diejenige der Terminologie referirte am Geographencongress von Bordeaux (1882) T. Hubler. Um der Armut geogr. Termen zu steuern, habe sie nach jenen alten Ausdrücken gesucht, welche als ein unbeachtetes Erbe wieder zu Ehren zu bringen seien, wie causse, cingle, chuse, combe... E. Labroue, der Referent der andern Subcommission, bestärkt durch verschiedene Gutachten, hält fest an dem Entscheidungsrecht der localen Aussprache. Also müsse der Pariser die südfranz. ON. Blaye, Tournay, Leyre, Hendaye nicht mit ai (deutsch ä), sondern mit ai, ei, der Südfranzose Belfort, (Sainte-) Menehould, Auxerre mit bé..., ... noul, auss... aussprechen.

Der Congress genehmigte die Vorlage, inbegriffen das vorgelegte Verzeichniss von 130 ON., und beschloss, die einzelnen Gesellschaften mögen ihrerseits das Werk vervollständigen, alles Material dem Bordeleser Verein zur Verarbeitung übermitteln und ein späterer Congress das Ergebniss prüfen. 'Personne n'ignore combien l'unité de la langue a contribué à l'unité et à la grandeur de la patrie. A vous, géographes, de compléter l'oeuvre si heureusement entreprise par l'Académie française au XVII<sup>me</sup> siècle!

Die so angestrebte Unité mundete nicht überall. Man tadelte die Commission wegen der Masslosigkeit der Neuerung: nie werde cule, für Culoz, chasse, für Charoz, durchdringen; eher wäre umgekehrt möglich, die etwas verdorbene Aussprache Châtaillon durch die etymologisch getreuere Châtel-aillon zu ersetzen. Le principe, adopté par le congrès, est excellent: 'Les noms géographiques seront prononcés suivant leur prononciation locale'. Mais que de difficultés dans la pratique!87

Hr. de Boissière, Generalsecretär der Société des Belles-Lettres in Montauban, unter den früher consultirten Experten der einzige, welcher das aufgestellte Princip angefochten, reclamirte brieflich gegen den Entscheid. Er macht geltend, dass die ON. der Entwickelung der Landessprache zu folgen haben, dass das begonnene Unternehmen complicirter sei alses auf den ersten Blick scheinen möge, dass das blosse Einregistriren von ON. kein dauerhaftes Werk zu Stande bringe, dass die Erkundigungen an Ort und Stelle trügerisch sein können. Der Fluss von Montauban heisse bei den Einen Tar, bei Andern Tarn, und wenn der Rapport für tar entscheide, aber Tarn et Garonne durch tar né g... aussprechen lasse, so sei dies inconsequent, da alsdann tar et g... gesprochen werden müsste. Da der alte Flussname Tarnis laute, so sei die Aussprache mit n die richtige, wie in Doubs, alt Dubis, das bs ebenfalls hörbar sein sollte. Ob denn, dass die Bewohner von Boulogne-sur-Mer, in ihrer Scheu vor mouillirten Lauten, boulonne sprechen, für die Geographen der ganzen Welt ein Grund sei, die mangelhafte Aussprache nachzuahmen? Der Gelehrte wahrt der Etymologie ihr Recht und meint ganz richtig: de pareilles recherches

A. Hirt, Auskunft über die Schritte, die von seiner Seite geschehen und über die Schwierigkeiten, die sich der Sache entgegenstellen. 100 'Elf Professoren und ein Oberredacteur haben sich einige Monate befehdet; bei einigen, insbesondere den asiat., Sprachen lagen 3, 4, 5 Versionen für ein Wort vor, so dass wir in solchen Fällen auf gut Glück zugreifen mussten... Zu dem Capitel der Verleger- und Redacteurspein nehmen Sie noch die drei aus Schweden uns authentisch zugekommenen Ausprachen: Üpsala, Üpsala, Upsala. Die Ausprache engl. Namen mit deutschen Buchstaben zu geben, kann man versuchen; zu erreichen ist nicht viel. Unsere ganze Weisheit hört aber auf, sobald das Englisch der Americaner in Frage kommt, das in der Aussprache wieder seine eignen Wege geht — abgesehen davon, dass die von mir in America selbst eingezogenen Erkundigungen auch die widersprechendsten Auskünfte erfuhren.

Betreffend das eben erwähnte *Upsala* giebt der Gymnasiallehrer Er. Gust. Schram, <sup>101</sup> der an Ort und Stelle geboren und seine 50 Jahre dort verlebt hat, Aufschluss: Der Name muss ausgesprochen werden, ungefähr wie die Deutschen sagen: Altvater, Hochmeister', doch die erste Silbe nicht mit ganz so hohem Ton 'Man kann die Aussprache nicht deutlicher beschreiben'. Von den fraglichen drei Aussprachen komme *upsāla* der richtigen am nächsten.

J. J. Egli bemerkt, 102 dass in vielen Fällen die richtige Aussprache

a) nur bei Ortskundigen zu erfahren sei, z. B. áden, éi-ö-wä,

b) in unserer Schrift gar nicht genau gegeben werden könne, z. B für Beira, Curação, Tejo, Java,

c) oft aus der Geschichte der Namen sich ergebe, z. B. für Börneo, Florida. Er betont, in solchen Fällen helfe gründlich allein die Sprach- und Quellenkenntniss. 'Eine solide Kenntniss bringt nur das Studium, das Quellenstudium'.

Schon vorher hatte Seminarlehrer A. Hummel, 'Ueber die Aussprache fremder geogr. Eigennamen', einer Verständigung der bei dem geogr. Unterricht betheiligten Kreise gerufen. 103 Er prüft, zunächst für die Stufe der Volksschule, die bisher aufgetauchten Vorschläge, sowie, auf Grund einer bestimmten Vorlage, das Namenmaterial. Unter 573 Namen finden sich nur 16, deren 'richtige' Aussprache schwieriger ist, als wenn sie nach deutscher Schreibweise gesprochen würden. Da sollte und könnte eine Vereinbarung helfen. Prof. A. Kirchhoff befürwortet 104 'die Aussprache nach Massgabe der an Ort und Stelle giltigen', freilich mit Schonung eingelebter Nebenformen wie Rom, Mailand etc.; er dringt durch ein reichhaltiges und interessantes Sündenregister zu der Regel: In den german. und roman. Sprachen halte man sich an die landesübliche. ächte Schreibung; in den übrigen schreibe man der Aussprache gemäss mit deutschen Schriftzeichen in deren deutschem Lautwerth. Hierauf äussert sich Fr. Behr, 105 der Redactor der Pützschen Bücher. So findet auch **Ch. Morel,**  $^{91}$  dass die Aussprache der ON. seines Dép. wenig Schwierigkeit biete. Nur einzelne derselben erhalten ein stummes s wie **Beslé**, gespr. bélé, oder enden auf stärkeres oder schwächeres t oder auf ein bald hörbares, bald stummes c u. s. w.

Eine Schrift von Henri Mager, von Fleiss und Hingabe zeugend, trägt drei Titelbezeichnungen, gedie nur zum Theil dem Inhalt entsprechen: nur insoweit sie eine richtige Aussprache und das Verständniss der ON. fördern will, kann sie auch als 'Einleitung in das Studium der Erdkunde' betrachtet werden. Der erste Theil berücksichtigt nur die europ. Hauptsprachen mit lat. Alphabet; er giebt je die Regeln der Aussprache und einige Beispiele dazu. Der zweite Theil bietet, für eine Reihe europ. und aussereurop. Sprachen, eine Auswahl von Termen, wie Fluss, Hafen, Cap..., Wasser, weiss, neu..., je mit Beispielen. Das Aussereurop., mit Ausnahme des Arab., Pers. und Chines., ist so stiefmütterlich abgethan, dass es besser weggeblieben wäre. Ein Anhang 'Etymologie de quelques noms géographiques français' (p. 69—76) ist in dem mir gütigst übersandten Exemplar gestrichen. Es ist dies der schwächste Theil des Ganzen, und ich vermuthe, wenn seit dem Drucke 'ce travail a été revu, corrigé et largement modifié', so gelte dies eben hauptsächlich diesem etymol. Anhang. — Der Verf. hat sich noch zweimal ausgesprochen, über Aussprache in einem Vortrage.

Auch für eine bereinigte Aussprache der ON. hat sich in A. E. Seiberts Zeitschrift ein Sprechsaal eröffnet, der Tendenz des Blattes entsprechend voraus zu Gunsten der Unterrichtsbedürfnisse.

'Wenn gegenwärtig', sagt Dr. M. Geistbeck in Freising, 94 'nach dem Vorgange Egli's die geogr. Onomatologie mehr und mehr Berücksichtigung findet, so sollte darüber doch nicht die richtige Aussprache geogr. Eigennamen vernachlässigt werden'. Dann giebt Vers. eine Reihe von Parallelen, wie in den 'zwei meist verbreiteten geogr. Lehrbüchern von Seydlitz und Daniel' die Aussprache, insbesondere die Accentuirung, verschieden gegeben sei, z. B. Aden = âden und adên, Adelaide = addelā-îd und édeled, Beira = bêra und bêira, Chicago = schi... und tschi..., Cornwall = ...ual und ...uōl, Curação = ...ssâung und ...ssáo etc. 'In manchen Fällen scheint mir bezüglich der Anlehnung an fremde Idiome entschieden zu weit gegangen zu werden. Die Zumuthung z. B. Japan, Carolina, Virginia... wie åschêpen, käroleinä, werdschiniä... zu sprechen, ist wohl zu stark'.

Einer dieser Fälle war schon von Prof. **0.** Kienitz in Karlsruhe besprochen,  $^{95}$  Japan, dem v. Klöden, unter Berufung auf Peschel,  $^{96}$  die Aussprache  $dsch\bar{r}p\bar{e}n$  geben wollte. Es werden 'neuere Quellen, die uns im vorliegenden Fall massgebender sind als selbst Peschel' dafür angeführt, dass dessen 'Angabe weitere Begründung fehlt'.

Auf die Frage, ob in *Ukraine* 97 zu sprechen ai, a-i oder  $\ddot{u}$ , erschienen drei verschiedene Antworten 98: Bass für  $a\ddot{i}$ , Modeen für  $d\ddot{i}$  oder  $d\ddot{i}$ , Barz für ai, als Diphthong. Die letztere Angabe unterstützt K. Haller, 99 Oberlehrer der russ. Sprache in Riga.

Auf die Anregung Geistbeck giebt der Verleger des Seidlitz,

auszusprechen, 'nicht engl. sprechen oder auch nur schreiben zu lernen'; er könne sich mit einer 'Beschreibung der mechanischen Hervorbringung der englischen Laute' behelfen. Diese Instruction bietet er nun in zwei Capiteln, Vocale und Consonanten, und durch ein Verzeichniss engl. Eigennamen, die 'als Beispiele seiner Transscriptionsmethode dienen'.... 'Das kurze engl. u, z. B. in Hudson, Dundee, Hull, wird gebildet, indem man mit einem Schlag der straff gespannten Zunge, deren Spitze gegen die Alveolen der untern Zähne gerichtet ist, a spricht'. Dürfte ein heiteres Englisch geben! Nochmals: 'Sprachen lernen!'

Rich. Buchta, 'über Rechtschreibung sudanesischer ON.', zeigt, 109 wie im Deutschen nicht Khartoum (wie selbst Schweinfurth thut), sondern Chartum, der Aussprache getreu, geschrieben werden muss. Er will Suakin, nicht mit m, Abessinien, nicht mit y, Dongola, nicht mit q.

Der in der 'Zeitschrift f. Schulgeogr.' eröffnete Fragekasten ist mehrfach benutzt worden:

- a) Chile, bei den Einheimischen tschile gesprochen. 110
- b) Chamonix, Chamouny etc.?111 Noch unbeantwortet.
- c) Florenz oder Florenz?<sup>112</sup> Letztere Accentuirung durch den Rhythmus in Versen Geibels, Scheffels und Uhlands belegt.
  - d) Leeuwarden, Leeuwins Land, gespr. le-w ... 113
  - e) Juist, gespr. jüst, mit langem ü.114

Unter den deutschen Hülfsmitteln, welche der richtigen Ausprache geogr. (und histor.) Eigennamen gewidmet sind, dürfte A. Müllers 'Wörterbuch' 115 das älteste und trotz aller Mängel 116 vollständigste und zuverlässigste sein. Wir haben die dritte Auflage seit 30 Jahren gebraucht und in dieser Gestalt lieb gewonnen. Sie enthält ungefähr 25 000 Personen- und geogr. Namen (die neueste Auflage eiren 32 000). Eine nützliche Beigabe ist die 'Allgemeine Aussprachlehre für 11 moderne Sprache: (p. XI. -LIV).

Wohl nicht besser als Nachdruck des genannten ist C. Lipperts Opus. 117

Eine holl. Uebersetzung erschien von **H. Frijlink, <sup>118a</sup>** 'van onzen verdienstelijken nestor in de aardrijkskunde . . . een boek dat det zoekende zeldzaam in de steek zal laten en dat voorafgegaan wordt door eenvoortreffelijk geschreven voorrede en eene uitspraakleer van niet minder dat 14 Europeesche talen (Dornseiffen). <sup>118b</sup>

Der Pastor Karl Tamms in Stralsund glaubt, <sup>119</sup> die Deutschen sollten, wenn nicht das Wort En vérité, nous sommes un peuple de fous auf sie angewandt werden solle, sich nicht bemühen, fremde Eigennamen nach der Weise der betreffenden Nation auszusprechen. Es würde vielmehr natürlicher und besser sein, wenn wir sie ohne Unterschied so aussprächen, wie sie lauten müssten, wenn sie unserm Volke und Vaterlande angehörten, auch Bordeaux, das man sehon allgemein

bordau aussprechen höre. Ohio, nicht oheio, Washington, nicht aashingt n. Xeres, nicht cheres. Brescia, nicht bresscha, Greenwich, nicht grinitsch u. s. ...

A. Albrecht schrieb ein praktisches Büchlein für die Aussprache engl. Eigennamen. 220 Es sind eine 80 × 70 = 5000 Personen- und (18) nicht nur aus dem brit. Reich, sondern auch aus andern Erdräumen und aus dem Alterthum, wie Aachen, Zürich, Savoyen, Thukydides, Trajan.

Der 'Gazetteer' von J. Thomas und T. Baldwin 121 'ist ein schr verdienstvolles geogr. Handbuch, worin neben den gewöhnlichen Erfordernissen, die man an Gazetteers oder geogr. Wörterbücher macht, versucht worden ist, die richtige Aussprache aller geogr. Wörter anzugeben. In dieser Beziehung steht das Werk, welches überhaupt mit violem Fleisse gearbeitet zu sein scheint, einzig in seiner Art da<sup>6</sup>. 122

El. Longley, in einem filmlichen Gazetteer, <sup>123</sup> 'hatte die Absicht, ein für die bescheidenern Bedürfnisse der Schüler, Zeitungsleser u. s. w. passendes geogr. und Personenlexikon herzustellen, das den Vorzeg der Handlichkeit und Wohlfeilheit vor solchen Werken wie Lapplicotte Gazetter Appletons Biographical Encyclopassia u. s. w. voraus Latte und zeigebel er richtige Aussprache der Namen mittelst eines besonte Systeme zei erfe den als bischer angewendet ist. Die grossen Seinwert große in dehen die erfe des hier Gebeten seneite uns Goen für des Gazettenden und Zeineme gegen der das hier Gebeten seneite uns Goen für des Gazettenden zu Zeine den erfe erfe zusserhalb am Vereinigten Staaten von Seit einsche gehoren Gericht aus Gazettenden seiner der Offigeren seneite uns Geschleiben der Vereinigten Staaten von Seit einsche gehoren gehoren. Personenlerklich nucht auen den offigeren seiner nicht gemein.

En aminene Verte consists of a Boson consist with minversa internation with the proposition, in

Auch the masser the second of Australia with the masser of the second of

## C Namenerstanding in google distribution

inconsecution of the control of the

suche, wie der Name zu erklären sei, zusammenzustellen. Unter viel Spreu findet sich da und dort ein unerwartetes Korn, z. B. dass Jerne — Westland; er beruft sich dafür auf den engl. Alterthumsforscher Will. Camden. 129 Die Formen Mosch, für Moskwa, Neper, für Dnjepr, Valentz, für Valencia, Schampany, für Champagne, zeigen das Streben der ältern Sprache, sich die fremden Namen mundgerecht zu machen.

Offenbar diente der Gang des weitverbreiteten Atlas auch verschiedenen Schulbüchern als Vorbild. Eine denkwürdige Leistung dieser Art begegnet uns in Joh. Hübners (geb. bei Zittau 1668, Rector in Merseburg und Hamburg, † 1731) geogr. Lehrbuche, welches 36 Auflagen erlebte und in viele Sprachen übersetzt wurde. Es giebt die Namen der Meere, Seen, Inseln, Flüsse, Städte etc. mindestens in ihren lat. oder latin. Formen und oft auch eigentliche Deutungen, z. B. bei Portugal, dass die Provinzen port. Namen tragen, die bei uns fremde seien und besser durch die lat. ersetzt werden, wie Trans-Tagana, 'bei ihnen' Alemtejo... wird so genennet, weil sie denen zu Lissabon jenseit des Flusses Tagi gelegen ist'.

Nach diesem Vorbilde hat der St. Galler Decan und Professor Barth. Wegelin (geb. 1683, † 1750) gearbeitet; <sup>131</sup> ja er geht noch weiter. Nicht nur erscheinen sämmtliche ON. in ihrer alten Form; nicht nur sind im Verlaufe viele ON. erklärt, sondern es beginnt jedes Land mit einer Frage über den Ursprung des Namens, z B. Woher hat Portugall seinen Nammen? Von dem Portu Gallorum, heut zu Tage Porto genannt, weil die Gallier zu der Zeit, da die meisten spann. Sechäfen in den Händen der Mauren oder Saracenen (!) waren, daselbst insgemein anzuländen und den Christen Hülfe zu leisten pflegten (p. 18).

Ein anderer St. Galler, Anton Henne (geb. zu Sargans, C. St. Gallen, 1795, † 1870) wiederholt die eben auch in Schottland (67) aufgetauchte Anregung, dass die Namenerklärung in der Schule verwerthet werden sollte. Der Historiker hat, wie der Wortlaut des Titels zeigt, die Erdkunde gänzlich in den Dienst der Geschichte gezogen und dem Buche seine Eigenart aufgedrückt: seine Sonderheiten, orthographische, wie im Titel ebenfalls sichtbar, methodische, wie z. B. in der Ueberschrift 'Kolombien oder America' (p. 332) und die übermässige Betonung der alten Welt, aber auch eine Fülle, freilich eine Ueberfülle, histor., antiquar, und statist. Angaben. Es ist ein für seine Zeit und in seiner Art vortreffliches Schulbuch, das an wissenschaftlichem Gehalt viele der neuern Producte geogr. Schullitteratur hoch überragt, alles in den Fusstapfen Karl Ritters und, diesem Vorbilde entsprechend, auch mit consequent durchgeführter Namenerklärung. Solcher Deutungen sind viele Hunderte gegeben und zwar meist zutreffend, sieher als ein vorzügliches Mittel, die Schüler wissenschaftlich anzuregen. Auch eingelebte Irrthümer, die sieh da und dort bis auf den heutigen Tag fortgeerbt haben, wie für Arbon. Romanshorn, Kaiserstuhl, Walenstad, Tigurum..., werden rundweg abgewiesen, falsche Schreibarten, hie und da unter Beizug alter urk. Formen, berichtigt u. s. w. Bei den angeblich röm. Stationen am Walensee (135) finden wir, 22 Jahre vor Ferd. Kellers Untersuchungen, ein Fragezeichen. Der Verf. hat sieh nicht genannt und keine oratio pro domo beigegeben, sondern einfach seine

bordau aussprechen höre, Ohio, nicht oheio, Washington, nicht uashingt'n, Xeres, nicht cheres, Brescia, nicht bresscha, Greenwich, nicht grinitsch u. s. w.

**A.** Albrecht schrieb ein praktisches Büchlein für die Aussprache engl. Eigennamen. Es sind circa  $80 \times 70 = 5600$  Personen- und ON., nicht nur aus dem brit. Reich, sondern auch aus andern Erdräumen und aus dem Alterthum, wie Aachen, Zürich, Savoyen, Thukydides, Trajan.

Der 'Gazetteer' von J. Thomas und T. Baldwin 121 'ist ein sehr verdienstvolles geogr. Handbuch, worin neben den gewöhnlichen Erfordernissen, die man an Gazetteers oder geogr. Wörterbücher macht, versucht worden ist, die richtige Aussprache aller geogr. Wörter anzugeben. In dieser Beziehung steht das Werk, welches überhaupt mit vielem Fleisse gearbeitet zu sein scheint, einzig in seiner Art da'. 122

Das Taschenbuch von Max J. A. Voelkel und Alfr. Thomas, mit gegen 9000 Eigennamen, <sup>125</sup> ist eine fleissige und sorgfältige Arbeit, die aber einiges Ungewohnte bietet. Was ich schon vor 25 Jahren ausgesprochen <sup>126</sup> und der Verleger A. Hirt (380) sehr richtig wieder bemerkt hat: dass unsere Bezeichnung für engl. Namen unzureichend bleibt, das erfahren auch die beiden Verff., obgleich ihnen ein Gewährsmann an Ort und Stelle diente: für *London* z. B. setzen sie ländan, londn, vulg. lönnen. Liesse man da dem Namen nicht besser geradezu den deutschen Klang?

Ein ähnliches Werk vermuthe ich in Beetons 'Dictionary of universal information, with the pronunciation of every proper name'. 127

Auch die bessern Conversationslexika suchen eine richtige Aussprache zu vermitteln und bieten überdies manche Namenerklärung.

# C. Namenerklärung im geogr. Unterrichte.

Der Gedanke, dass die ON. auch in der Schule erklärt werden sollten, führt auf keinen Geringern als den berühmten Kosmographen Gerh. Mercator (geb. zu Rupelmonde 1512, † 1594) zurück. Der Text seiner Atlanten 128 pflegt bei jedem Lande zuvörderst die Ver-

suche, wie der Name zu erklären sei. zusammenzustellen. Unter viel Spreu findet sich da und dort ein unerwartetes Korn, z. B. dass Jerne — Westland: er beruft sich dafür auf den engl. Alterthumsforscher Will. Camden. 129 Die Formen Mosch, für Moskwa, Neper, für Dnjepr, Valentz, für Valencia, Schampany, für Champagne, zeigen das Streben der ältern Sprache, sich die fremden Namen mundgerecht zu machen.

Offenbar diente der Gang des weitverbreiteten Atlas auch verschiedenen Schulbüchern als Vorbild. Eine denkwürdige Leistung dieser Art begegnet uns in Joh. Hübners (geb. bei Zittau 1668, Rector in Merseburg und Hamburg, † 1731) geogr. Lehrbuche, welches 36 Auflagen erlebte und in viele Sprachen übersetzt wurde. 130 Es giebt die Namen der Meere, Seen. Inseln, Flüsse, Städte etc. mindestens in ihren lat. oder latin. Formen und oft auch eigentliche Deutungen, z. B. bei Portugal, dass die Provinzen port. Namen tragen, die bei uns fremde seien und besser durch die lat. ersetzt werden, wie Trans-Tagana, 'bei ihnen Alemtejo... wird so genennet, weil sie denen zu Lissabon jenseit des Flusses Tagi gelegen ist.

Nach diesem Vorbilde hat der St. Galler Decan und Professor Barth. Wegelin (geb. 1683, † 1750) gearbeitet; <sup>131</sup> ja er geht noch weiter. Nicht nur erscheinen sämmtliche ON. in ihrer alten Form; nicht nur sind im Verlaufe viele ON. erklärt, sondern es beginnt jedes Land mit einer Frage über den Ursprung des Namens, z B. Woher hat Portugall seinen Nammen? Von dem Portu Gallorum, heut zu Tage Porto genannt, weil die Gallier zu der Zeit, da die meisten spann. Seehäfen in den Händen der Mauren oder Saracenen (!) waren, daselbst insgemein anzuländen und den Christen Hülfe zu leisten pflegten (p. 18).

Ein anderer St. Galler, Anton Henne (geb. zu Sargans, C. St. Gallen, 1795, † 1570) wiederholt die eben auch in Schottland (67) aufgetauchte Anregung, dass die Namenerklärung in der Schule verwerthet werden sollte. 132 Der Historiker hat, wie der Wortlaut des Titels zeigt, die Erdkunde gänzlich in den Dienst der Geschichte gezogen und dem Buche seine Eigenart aufgedrückt: seine Sonderheiten, orthographische, wie im Titel ebenfalls sichtbar, methodische, wie z. B. in der Ueberschrift 'Kolombien oder America' (p. 332) und die übermässige Betonung der alten Welt, aber auch eine Fülle, freilich eine Ueberfülle, histor., antiquar und statist. Angaben. Es ist ein für seine Zeit und in seiner Art vortreffliches Schulbuch, das an wissenschaftlichem Gehalt viele der neuern Producte geogr. Schullitteratur hoch überragt, alles in den Fusstapfen Karl Ritters und, diesem Vorbilde entsprechend, auch mit consequent durchgeführter Namenerklärung. Solcher Deutungen sind viele Hunderte gegeben und zwar meist zutreffend, sieher als ein vorzügliches Mittel, die Schüler wissenschaftlich anzuregen. Auch eingelebte Irrthümer, die sich da und dort bis auf den heutigen Tag fortgeerbt haben, wie für Arbon, Romanshorn, Kaiserstuhl, Walenstad, Tigurum ..., werden rundweg abgewiesen, falsche Schreibarten, hie und da unter Beizug alter urk. Formen, berichtigt u. s. w. Bei den angeblich röm. Stationen am Walensee (185) finden wir, 22 Jahre vor Ferd. Kellers Untersuchungen, ein Fragezeichen. Der Verf. hat sich nicht genannt und keine oratio pro domo beigegeben, sondern einfach seine

Ideen in praxi vorgelegt. Das längst verschollene, von des Verf. jetzt bejahrten Schülern mit Pietät conservirte, darum schwer erhältliche Buch verdient neu gewürdigt zu werden.

Wenn der wackere, in geogr. Schriftstellerei so fruchtbare J. G. Frdr. Cannabich (geb. zu Sondershausen 1777, Pfarrer zu Bendeleben, † 1859), dem Lehrer die Materialien, welche zur Belebung des Unterrichts beitragen, zu bieten unternimmt, so vergisst auch er nicht, die vorkommenden ON. zu erklären. 133

In der Periode 18<sup>41</sup>/<sub>70</sub> steht ganz vereinzelt J. J. Egli mit der Anregung, dass die geogr. Namen im Unterrichte erklärt werden möchten. <sup>134</sup> Zu dieser Zeit noch in St. Gallen, noch unbekannt mit dem, was auf deutschem, schweiz. und schott. Boden in dieser Richtung geschehen war, glaubte er, durch jene Anregung dem erdkundlichen Unterrichte ein neues, befruchtendes Element zuzuführen. 'Die wesentlichste Neuerung besteht in der Durchführung der etymologischen Erklärung der Eigennamen . . . . Es will mir scheinen, als beleuchten diese Funken freundlich das Chaos geogr. Namen und als lassen sie zugleich den Schüler ahnen, wie endlos das Gebiet geogr. Forschung und wie werthvoll überall die Sprachkenntnisse seien (Vorwort).

An diese Anregung anschliessend, kommt in der oben erwähnten Programmarbeit (1874) auch Alfr. Thomas auf den Gegenstand zu sprechen. 'Die Schule hat bisher wenig oder gar nicht von diesem doch so nahe liegenden Hülfsmittel... Gebrauch zu machen gewusst; wenigstens bieten unsere bekanntesten Schulbücher davon nicht viel und beschränken sich auch darin auf die Verdeutschung einiger landläufiger Namen, dazu noch meistens ohne jede motivirende Erklärung. 135 Und doch scheint uns die Erklärung der vorkommenden Namen wie wenig Anderes geeignet, den geogr. Unterricht zu beleben. Sie zeigt dem Schüler, wo er bisher nur eine dürre Wüste endloser Namenreihen zu sehen gewohnt war, individuell belebte Gestalten, die aus uralten Zeiten zu ihm reden und von den Wundern fremder Länder berichten. Solche Etymologien ... haften leicht im Gedächtniss und führen mit einem Schlage und besser in das Verständniss ein, als lange Erzählungen und breite Schilderungen.

In ähnlicher Weise lenkte der vielseitig thätige Bremer Oberlehrer Dr. W. Wolkenhauer die Aufmerksamkeit seiner Fachcollegen auf diese neue Seite des geogr. Unterrichts. 136

In seinem Aufsatze 'Der Dienst der geogr. Namen im Unterrichte' kam nun auch J. J. Egli eingehend auf seine Anregung v. 1863 zurück. 137 Theils an ausgewählten kürzern Beispielen, theils an einer eingehendern Schilderung 'Die Boeren in Süd-Africa', zeigt er, dass die Namenerklärung dem Unterrichte eine Fülle neuer befruchtender Anregungen zuführen würde. 'Die geogr. Namen lassen sich förmlich in den Dienst des Unterrichts ziehen. Die armen Namen können Besseres werden als Gedächtnisskram. Sie können lebendig werden und auferstehen als redende Zeugen des Menschengeistes. Diese Hieroglyphen, sonderbare Gestalten für Aug' und Ohr, dem Gedächtniss oft nur mit Zwang unter-

würfig zu machen, sie können freundliche Lichter, anmuthige Klänge werden und unsere Freunde für unser ganzes Leben. . . . Aus langjähriger Erfahrung kann ich versichern, dass hier eine reiche Quelle befruchtender Anregungen, in der Schulpraxis leider meist noch unbenutzt, ja ungeahnt, zu erschliessen ist. Ich bitte alle geographische und historische Collegen angelegentlich, dieser Seite ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden'.

Diese Anregung fand einen freundlichen Wiederhall: W. Wolkenhauer, 'Die geogr. Eigenamen im Unterrichte' constatirt, <sup>138</sup> dass der geogr. Nomenclatur innerhalb des Unterrichts bislang die gehörige Beachtung nicht geschenkt worden ist. 'Erst nachdem der Schweizer Egli in seiner 'Prakt. Erdkunde' mit gutem Beispiel vorangegangen und seitdem durch Erscheinen seiner 'Nomina Geographica' für den Lehrer das nöthige Material zur Hand war, haben eine Anzahl geogr. Leitfäden, z. B. Ruge, Volz, Seydlitz und in reichem Masse Hess auch diesen Zweig des geogr. Unterrichts mehr berücksichtigt'. Der lebendig geschriebene Aufsatz giebt zum Schlusse, um die Reichhaltigkeit der in der Namenwelt auftretenden Beziehungen zu veranschaulichen, eine Menge gut gewählter Beispiele, 'nach Adelungs System'. <sup>139</sup>

Ganz wie diese beiden in Seiberts 'Zeitschrift f. Schulgeogr.' erschienenen Anregungen 140 will Oskar Schlegel die Namenerklärung im Unterrichte verwerthet wissen. 141 'Das Wortverständniss führt sehr leicht zum Sachverständniss' (p. 469). Zunächst wird an einigen wohlgewählten Beispielen gezeigt, 'dass die Betrachtung der ON. zur Geschichtsquelle werden kann', dass ferner 'die geogr. Eigennamen nicht durch den Zufall entstanden' und somit, da nach der Forderung des Comenius 'sinnbare Sachen den Sinnen recht vorgestellt werden sollte. In weiterer Ausführung giebt der Verf. eine Auswahl wesentlich in der Schule gebräuchlicher ON. nebst deren kurzer Erklärung; er folgt dabei der Eintheilung, 'wie sie Adelung 112 in seiner Geschichte der Schifffahrten giebt'. Ganz passend reiht sich am Schlusse eine Auswahl schildender Attribute an, wie Gera = Klein Leipzig, Stockholm = das nord. Venedig, Chile = der Garten der neuen Welt. Gegenüber dem Bedenken, als sei für Namenerklärung keine Zeit in der Schule, antwortet der Verf.: 'Nicht das viele Wissen thut's, sondern wissen etwas gut's'. Richtig: non multa, sed multum.

Die geogr. Schulbücher, welche eine mehr oder minder consequent durchgeführte Namendeutung bieten, ordnen sich chronologisch folgendermassen:

- 1) Egli, Prakt. (j. Neue) Erdkunde, St. Gall. 1863.
- 2) Ruge, Geogr. f. Handels- und Realsch., Dresd. 1864 (wenigstens begonnen).
  - 3) Daniel (-Kirchhoff), Leitf. d. Geogr., Halle 1875(?).
  - 4) Volz, Lehrbuch der Erdkunde, Leipz. 1876.
  - 5) Supan, Lehrb. d. Geogr., 3. Aufl. Laib. 1878.
  - 6) Hess, Leitfaden d. Erdkunde, Güt. und Leipz. 1879.
  - 7) Kirchhoff, Schulgeogr., Halle 1882.
  - 5) Seibert, Geogr. f. österr. LBAnstalten, 2. Aufl., Prag 1883.
  - 9) Jaenicke, Lehrb. d. Geogr., Bresl. 1884.

Dass wir's damit nicht Allen treffen, beweist der Recensent, welcher, noch im Jahre 1884, die etymologische Ableitung geogr. Namen in einem Schulbuche unter das 'Ueberflüssige' zählt. 143 Uebrigens hat die oben genannte 'Neue Erdkunde', entsprechend dem Gegräge übersichtlicher Gedrängtheit, in den neuen Auflagen darauf verzichtet, sämmtliche vorkommende ON. zu erklären. Die Namendeutung wurde auf diejenigen Fälle beschränkt, wo sie einen physischen oder historischen Charakterzug fixiert und so dem Schüler die Auffassung erleichtert. Oft ist die Uebersetzung nur wie im Vorbeigehen, aber in Anführungszeichen, gegeben, z. B. Issyk Kul, 'der warme Soo', dessen Brackwasser nie gefriert . . ., der 'adelige' Dsaisan Noor, der lachs-'reiche' Bajkal, die Ganga, der heilige 'Strom' der Hindus. Mir scheint, dass in solcher Beschränkung und Form die Namenerklärung, ohne zudringlich zu werden, organisch in die Ziele des geogr. Unterrichts sich einfüge.

## NOTEN.

1 Kosmographische Nachrichten und Sammlungen auf das Jahr 1748 zum Wachsthum der Weltbeschreibungswissenschaft von den Mitgliedern der kosmographischen Gesellschaft zusammengetragen, XVIII + 104 | 419 pp. in 4°, nebst VII Tabellen, Wien und Nürnb. 1750. Vergl. S. Ruge's vortrofflichen Aufsatz 'Aus der Sturm- und Drangperiode der Geographie' (Zeitschr. f. wins. Geogr.

satz 'Aus der Sturm- und Drangperiode der Geographie' (Zeitsehr. 1. wiss, Gropp. V. p. 249—260, Wien 1884).

2 Homannische Vorschläge von den nöthigen Verbesserungen der Weltbeschreibungswissenschaft und einer disfals bei der Homannischen Handlung zu errichtenden neuen Academie p. 48, Nürnb. 1747.

3 Die Sprachen der Germanen in ihren sämmtlichen Mundarten dargestellt und erläutert, XXIV + 416 pp. in 8°, Frkf. \*/M. 1817.

4 Vgleich, seine Aufsätze in den 'Krit. Beiträgen', sowie seine Grammatik.

5 Wörterbuch der hochdeutschen Mundart 1774.

6 Urenrung und Schreibung des Wortes Teutsich. 28 in 8°, Schaffh. 1847.

5 Wörterbuch der hochdeutschen Mundart 1774.
6 Ursprung und Schreibung des Wortes Teutneh, 25 pp. in 8", Schnifft, 1847.
7 Mon. Germ. pp. IX. 662.
8 ed. Studer p. 24.
9 Arch. f. Schweizergesch. XI. 103. 114.
10 Mon. Germ. pp. IX. 689 ff.
11 Anzeiger f. Schweizergesch. III. p. 51 ff.
12 Kettlers Zeitschrift f. wiss. Geogr. 1882 p. 211.
13 Einlässlicheres in meinen Nomma Geographicae. Lex. art. Schweiz.
14 Helvet. Lex. XVI. p. 561. 564.
15 Erdbeschreibung I. p. 1. II. p. 226.
16 Erdbeschreibung I. p. 311.
16 Gall. comata ed. Gallati p. 116.

17 Sämmtl. Werke XVII. p. 212.

18 Tageblatt der Gesetze und Decrete der gesetzgebenden Räthe der helvet. Rep. I. p. 201. Es erscheint neben dem helvet. auch das schweizerische Volk.

- 19 Laut gef. Mitth. des Eidg. Topogr. Bureau (dat. Bern 19. März 1886) ist hiebei der Gang folgender: 'Es wird jeweilen, nachdem der Vertragsabschluss mit dem einzelnen Canton für Publication der Carte seines Gebiets erfolgt ist und daselbst die Vermessungsarbeiten begonnen haben, der betreffende Canton ersucht, eine Commission zu ernennen oder geeignete Persönlichkeiten zu bezeichnen, die mit der Durchsicht und Correctur der Namen betraut werden können. Darauf-hin werden diesen Beauftragten, je nach Vollendung der Vermessungsarbeiten der einzelnen Sectionen, die bezüglichen Namenhefte zur Bearbeitung eingesandt.
- 20 . . . zijne stukken gingen naar de residentie, waar die schrijfwijze overge-nomen werd door even wiize of even onverschillige klerken van het gouvernement, en ziedaar van dat oogenblik af heete het de officieele spelling (I. Dornseiffen, De Taal d. Aardrijksk. p. 1).

21 Wir schöpfen aus den (nicht gedruckten) Acten.

- 22 Im Original sind die Thesen b, c, d dem ersten Satz untergeordnet.
- 23 Amtsbl. d. C. Zürich 1883 (Text) p. 214. Damit zu vergleichen p. 220. 24 Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, Par. 25. Jan. 1878.

24a Gymn. Progr., 7 pp. in 4°, Schwer. 1856.

25 In der Denkschrift zu dessen Generalcarte von Schleswig-Holstein (vergl. schlesw.-holstein. Jahrbb. II. p. 451—459, Kiel 1859).

26 Saerskilt aftr. af Tidskr. f. philologi og paedagogik VI. 38 pp. in 8°.

Kjöbnh. 1866. 27 Mitth, V. anhalt. Gesch. und AltthK. I. p. 537—551, Dessau 1876.

28 Verslagen omtrent de spelling der Nederlandsche plaatsnamen (in Versl. en Mededeel. Kon. Akad. Wetensch., afd. Letterkunde IV. (1859) bl. 121, 132, 142, 166, 260, 307; V. (1860) bl. 3, 17, 81, 235; VI. (1862) bl. 43, 121, 135). K. 28a Lijst van Nederlandsche plaatsnamen naar de nieuwere regelen gespeld. uitg. door de Letterk. afd. Kon. Akad. Wet., Amst. 1864. K. 28b Neaphligt der pederlandsche gemeenten met aanwijzing van de vers

28<sup>b</sup> Naamlijst der nederlandsche gemeenten, met aanwijzing van de provincie . . ., 80 pp. in 8°, Zierikzee 1874.

29 Sveriges härads- och sockennamn, andra uppl., 126 pp. in 9°.

Stockh. 1873.

30 Om svenska ortnamn och eganderätten till sådana (Sv. Tidskr. f. litt. polit. och ekon. V. p. 93—104), Stockh. 1874.

31 De l'orthographe des mots étrangers (Bull. Soc. Géogr. Paris 1992

- p. 481-497).
- 92 De l'orthographe des noms de lieu (Annuaire Club Alp. français VIII. p. 399—424), Par. 1881. In Sep.-Abdr. 30 pp. in 8°, Par. 1882.

  33 Glob. XIX. p. 368, Brschw. 1871.

  34 NAlp. Post 1877 p. 21.

  35 Petermann, GMitth. VI. p. 285—290, Gotha 1860.

  36 Johann Rylski und sein Kloster in Macedonien (Nord. Biene 1849 N° 6).

In russ. Sprache.

37 Bemerkung über slaw. topograph. Namen (Journ. d. russ. Cultministeriums tom. CXXXVI. p. 243—261). St. Pburg. 1867. In russ. Sprache.

38 Mitth. KK. Geogr. Ges. NF. III. p. 71-74, Wien 1871. 39 Ib. IV. p. 49-51, Wien 1871.

40 Beitrige zur Synonymik der geogr. Nomenclatur von Bosnien (Mitth. KK. Geogr. Ges. NF. IV. p. 181—183), Wien 1871.

41 Zur Synonymik der Ortsnomenclatur West-Bulgariens (ib. V. p. 217—220).

Wien 1873.

42 Ib VI. p. 170—172, Wien 1874.

43 ON. der slaw. Gränzländer der Adriatica (in russ. Sprache), 78 pp. in 5%. St. Ptbg. 1873.

44 Guide to the orthography of Indian proper names, with a list showing the true spelling of all post towns and villages in India, 159 pp. in fol., Calcutta 1871.

45 Glob. XXXVII. p. 111, Brschw. 1880.

46 Official rules for spelling names of places in India, Acad. for jan. 24,

47 Verbeterde spelling van eenige inlandsche plaatsnamen (Tijdschr. Ind. Taal-, Land- en VK. XXIV. 3 p. 268—279), Bat. und 's Hage 1877.

48 Atlas v. China 1. Abth. p. 9 f, Berl. 1885.

49 China I. p. XXI—XXIV, II. p. XIX—XXIV, Berl. 18<sup>77</sup>/<sub>82</sub>.

50 Vergl. die abweichende Darstellung Klödens in Zeitschr. f. Schulgeogr.

51 Zeitschrift d. deutschen und österreich. Alpenvereins 1877.

51a Zuerst erschienen in der Augsb. Allg. Zeitg. Beil. v. 7. Mai 1880, dann wieder abgedruckt in der Schrift 'Zur Namens- und Landeskunde der deutschen

52 Considérations générales sur l'étude et les connaissances que demande

la composition des ouvrages de géographie, 112 pp. in 8°, Par. 1777.

52ª H. Wauwermans, L'Orthographe et les dénominations géographiques au congrès de Venise p. 11.

53 De l'orthographe géographique (Bull. Soc. Géogr. 3. sér. VI. p. 49-62), Par. 1846.

54 Ib. p. 191—200.55 Bull. Sciences géogr. 1831.

56 Observations sur la division hydrographique du globe (in Voyage autour du monde 1790—1792, par Étienne Marchand, 6 vols. in 8", Par. an VI). Im 6. Band, welcher dem Ex. der Zürch. Stadtbibliothek just fehlt.

57 Dictionnaire géographique et statistique rédigé sur un plan entièrement nouveau. XXVIII + 1880 pp. in Lex.-8°, Par. 1850. Neue mit Supplement ver-

mehrte Ausgabe 1863.

58 Compte-rendu No 4 p. 112 f.

59 Quelques observations sur l'orthographe des noms géographiques — mémoire présenté à la section de géographie de l'association française pour l'avancement des sciences au congrès du Hâvre le 27 août 1877, 48 pp. in Lex.-8°, Par. 1878.

60 De la Transscription pratique au point de vue français des noms arabes en caractères latins - mémoire présenté à la section de géographie de l'association française pour l'avancement des sciences au congrès de Montpellier le 1er Sept. 1879, 36 pp. in Lex.-8°, Par. 1880.

61 Das allgemeine linguistische Alphabet, Berl. 1855.

62 Survey of languages, Lond. 1855. 63 L'idée d'une réforme de l'orthographe géographique (Bull. Soc. Geogr. Lyon 1878 p. 113—122).
64 Exploration v. 25. Januar 1880 (mir nicht zugegangen) und Internat.
Anzeiger v. 19. April 1881, Danzig.

65 De la lecture des cartes étrangères, 100 pp. in kl.-8°, Par. 1883.

66 La terminologie géographique dans les différents pays du globe (Bull. Soc. Géogr. commerciale Par. VII. No 6 pp. 477—509), Par. 1880.

67 La transscription et la prononciation des noms géographiques étrangers

(ib. X. p. 37-59) Par. 1883.

68 L'orthographe des noms géographiques (Drapeyrons Rev. de Géogr. 1883 Wir berichten in Ermangelung der betr. No dieser Zeitschrift, nach einem Refer im 'Journ. off. de la Rép. française' No 42 (v. 12. Febr.) 1883.

69 Boletín de la Soc. de Madrid I, No 1, julio 1876, p. 80-95, gr.-6

Madr. 1876.

70 Om de geografiske Navne hos os — et ord til vore Laerere og Redactör Es ist mir nicht gelungen, die bibliograph. Angaben, die dem antiquarisch

worbenen Exemplar des Aufsatzes fehlten, zu vervollständigen; die an den Verf. gerichteten Anfragen v. 7. Oct. 1884, 30. Aug., 25. Sept. und 27. Oct. 1885 und v. 16. Jan. 1886 blieben unbeantwortet.

71 De taal der Aardrijkskunde (overgedrukt uit het Tijdschr. Aardr. Gen.),

8 pp. in 4°, Amst. 1875.

72 Herrigs Arch. VII. p. 213—230, Brschw. 1850. 73 Petermanns Geogr. Mitth. XXII. p. 297—315, Gotha 1876.

74 Ueber die Schreibweise geogr. Eigennamen (Petermanns Geogr. Mitth. XXV. p. 347—349), Gotha 1979.

75 Guthe's Lehrbuch d. Geogr. 5. Aufl. I. p. 321, 399, Hann. 1882.

76 DBlätter f. erziehenden Unterricht 1882 No 5.

77 Zeitschr. f. Schulgeogr. III. p. 249-254, Wien 1882.

78 Orthography for native Names of Places (Scottish Geogr. Mag. I. p. 375—378), Edinb. 1885. In meinem Expl. ist der Bogen verwirrt; er enthält nur pp. 376 und 377, je doppelt.
79 Förklaringar över 23000 främmande ord och namn, 2 Theile, Stockh.

(undat.)

80 Orb. lat. oder Verzeichniss der lat. Benennungen der bekanntesten Städte etc., Meere, Seen, Berge und Flüsse in allen Theilen der Erde, 288 pp. in 8°, Dresd. 1861.

81 Kurzgefasstes Wörterbuch der wichtigsten Eigennamen der lat. Sprache,

Lpz. 1878.

82 Deutsch-lat. Handbüchlein der Eigennamen aus der alten, mittlern und neuen Geographie, XII + 738 pp. in 8°, Lpz. 1885.
83 Petermanns Geogr. Mitth. 1885 p. 191.
84 Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. VI. p. 253 f., Wien 1885.
85 DRundsch. f. Geogr. und Statist. VII. p. 479, Wien 1885.

- 86 La prononciation géographique rapport présenté au congrès national des sociétés françaises de géographie, session de Bordeaux 4 Sept. 1882, 7 pp. in 8°, Bord. 1882.

87 Exploration 1882 p. 623.

88 Rapport sur la prononciation géographique présenté au nom de la commission de terminologie et de prononciation géographiques de la société de géographie de Bordeaux au congrès national des sociétés françaises de géographie dans la session de Douai, le mercredi 29 août 1883 (7 pp. in 8°), Bord. 1883.

89 Im 'XIX'me Siècle' XIV, Paris 26 et 27 mars und 3 avril 1884.

90 Prononiation et terminologie - rapport présenté au congrès national des sociétés françaises de géographie, session de Toulouse, août 1884 (extr. Bull. Soc. géogr. commerciale de Bordeaux, 11 pp. in 8°), Bord. 1885.

91 Rapport sur la prononciation des principaux noms de villes et de lieux du dép. de la Loire-Inférieure (Soc. Géogr. Comm. p. 23-28), Nantes 1983.

92 Introduction à l'étude de la géographie — prononciations des mots — signification des termes, 76 pp. in 8°, Par. 1880.

93 Rapport qui a été lu récemment au congrès géographique de Bordeaux et qui sera imprimé dans le compte-rendu du congrès'.

94 Die Aussprache der geogr. Eigennamen (Zeitschr. f. Schulgeogr. III.
p. 115 f.), Wien 1882.

95 lb. III. p. 81.

96 Ausl. v. 15. April 1863. 97 Zeitschr. f. Schulgeogr. III. p. 200. 98 Ib. p. 247 f. 99 Ib. p. 296.

- 100 Zeitschr. f. Schulgeogr. III. p. 215.

101 Гb. р. 295.

- 102 Die Aussprache der geogr. Namen (Zeitschr. f. Schulgeogr. IV. p. 241 f.). Wien 1883.
  - 103 Zeitschr. f. Schulgeogr. IV. p. 62-71, Wien 1883.

104 Zur Verständigung über das rechte Verfahren in Aussprache und Schrotbung geogr. Namen (ib. p. 106-112).

105 lb. p. 148 f.

106 Unter Anwendung einiger stylistischer Kürzungen.
107 Guthe's Lehrb. d. Geogr. 5. Aufl. I. p. 203 f., Hann. 1882.
108 Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. V. p. 15—18, 43—48, Wien 1863 no.

109 Ausl. LVII. p. 320, Münch. 1884. 110 ZSchS. V. p. 217, Wien 1884.

111 Ib. p. 22.

112 Ib. p. 182. 113 Ib. VI. p. 64, 96, 190. 114 Ib. VI. p. 64, 96. 115 Allgemeines Wörterbuch der Aussprache ausländischer Rigennamen. Dresd. und Lpz. (um 1830). In zweiter Aufl. 1838 u. s. f. Die neueste, fl., unthält XVI + 464 pp. in 8°, 1877.

116 Vergl. Seiberts Zeitschr. f. Schulgeogr. VI. p. 190.

117 Handwörterbuch z. richtigen Aussprache d. Fremdnamen sowohl aller ausländischer Personen-, als Länder- und Städtenamen älterer und jetziger Zeit. Quedlb. 1833.

118ª Wordenboek voor de uitspraak van vreemde Eigennamen, 543 pp. in

kl.-9°, Amst. 1852.

118b De taal der aardrijkskunde p. 4.

119 Ueber die Aussprache fremder Eigennamen im Deutschen (N.Jahrbb Berl. GfDSpr. IV. p. 30-34), Ber. 1841.

120 Vollständige Sammlung engl. Eigennamen und ihrer richtigen Aussprache

und Betonung, 92 pp. in 12°, Lpz. 1846.

121 A complete pronouncing Gazetteer, or geographical dictionary of the world — containing a notice and the pronunciation of de names of nearly 100 000 places etc., Phil. 1855.

122 Petermann, Geogr. Mitth. 1856 p. 164.

123 Pronouncing vocabulary of geographical and personal names, Cincinnati 1858.

124 Petermann, Geogr. Mitth. 1859 p. 583.

125 Taschenwörterbuch der Aussprache geogr. und histor. Namen, 175 pp in kl.-8°, Heidb. 1876. Ein Auszug: Die Aussprache der geogr. Namen aus dem Bereiche der Schule, 25 pp., giebt etwa 2250 Namen.

126 Vorwort zur 'Prakt. Erdkunde', St. Gallen. 1859.

127 Enthält 52 + 1411 zweispalt. Seiten in 8°, Lond. 1871.

128 Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisb. 1594, von Jod. Hondius vervollständigt, sowie der Atlas minor-durch den Frankfurter Arzt P. Uffenbach auch deutsch, Amst. 1609, herausgegeben

129 Britania, sive florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hibermae . .

descriptio, Lond. 1586.

130 Kurze Fragen aus der alten und neuen Geographie, 1693 (die mir vor

liegende 33. Aufl., 980 pp. in 12°). Leipz. 1728.

131 Grundtliche Einleitung in die neueste Geographie, 2. vermehrte Aufl. 330 pp. in 12°, St. Gall. 1750. Die erste Aufl., 33° pp. in 12°, St. Gall. 1737. liegt mir nicht vor.

132 Leitfaden der Geografie bei'm Geschichtsunterrichte an der St. Galler

Kantonsschule, St. Gall. 1535.

133 Hülfsbuch beim Unterricht in der Geographie, 3 Bde. Eisl. 1523 38. In zweiter Aufl. 1836/40.

134 Praktische (j. Neue) Erdkunde 2. Aufl., St. Gall. 1563.

135 Vergl. Nomina Geographica (1572) Vorrede p. 1. Note 1.

136 Centralorgan f d. Interessen d. d. Realschulwesens IV. p. 717-725. Berl. 1876.

137 Zeitschr. f. Schulgeogr. I. p. 243-252, Wien 1880.

137 Zeitschr. f. Schulgeogr. I. p. 243—252, Wien 1880.
138 Ib. II. (1881) p. 54—62.
139 Dass mir in den Nomina Geogr. Abh. p. 153, der Quelle, aus welcher Herr Dr. w. schöpfte, ein ärgerliches Versehen begegnet war, konnte ihm noch nicht bekannt sein; ich habe es erst in Kettlers 'Zeitschr. f. wissenschaftl. Geogr.' IV. p. 58, Wien 1883, berichtigt.
140 Vergl. Geogr. Jahrb. IX. p. 381 f.
141 Die Bedeutung der geogr. Eigennamen im Unterrichte (Richters 'Prakt. Schulmann' XXXIII. p. 467—481, 594—600, 653—659), Leipz. 1884.
142 Das Versehen, welches ich 1871 begangen und erst 1883 berichtigt habe (s. Note 139), hat leider einen dritten Nachgänger gefunden (vergl. 312 Zeile 17—20).
143 Lindemanns 'Deutsche geogr. Blätter' VII. p. 308.

# NAMENLEHRE.



Schon längst hat man beobachtet, dass aus gewissen Gruppen on ON., als wie aus einer Spiegelfläche, einzelne psychologische nrisse reflectiren. In der geogr. Nomenclatur, die einem und mselben Volksherd entsprossen ist, giebt sich oft ein vorwaltendes beiv zu erkennen, bei den alemann. Colonisten, die mit Vorliebe vereinzelten Gehöften sich anbauten, die patronymischen, bei den an. und port. Entdeckern, welche sich zugleich als Werkzeuge rchlicher Ziele betrachteten, die Heiligennamen. Und wenn dieses ebergewicht der einen oder andern Kategorie dem Geiste der Ureber entspricht, also einen Charakterzug des nationalen Ursprungserdes wiederspiegelt, so liegt die Annahme nahe, jener Zug der omenclatur sei ein Ausfluss und eine Offenbarung des Volksgeistes.

Nicht bloss der Volks-, auch der Zeitgeist scheint der Namenebung ein besonderes Gepräge zu verleihen. Der magyar. König eisa, Christ geworden, berief deutsche Missionäre, und sein Sohn. tephan d. Heil, vollendete das Werk, eine Nation, welche bis zum age vom Lechfeld mit Raubzügen die Umländer zu verwüsten flegte, durch Förderung von Anbau, Christenthum und Recht zu ittigen. Er wurde, wie Ordner des Staats und Gesetzgeber des Tolks, auch Begründer der Hierarchie und kirchlichen Rifera Völker seines Reiches traten in eine neue Entwickelungsphase, und lie Orte, welche der ansässige Magyar oder Slawe oder der ins Land gerufene sächs. Colonist damals und später, unter den Nachwirkungen desselben Geistes, gründete, wurden mit Vorliebe durch kirchliche Namen geschmückt. J. v. Csaplovics 2 zählte in Ungarn 468 nach Heiligen benannte Orte, 1/27 aller, davon 100/6 mit dem Namen des h. Georg; nach Bischöfen, Aebten, Geistlichen, Monches Einsiedlern nennen sich 127, nach Kirchen 72 Orte.

Wenn nun solche Beobachtungen eine gewisse Congruenz ausschen dem Volks- oder Zeitgeist einer- und dem Charakter Toponomastik anderseits offenbaren, so drängt sich die Frage To the second se

Schon längst hat man beobachtet, dass aus gewissen Gruppen von ON., als wie aus einer Spiegelfläche, einzelne psychologische Umrisse reflectiren.¹ In der geogr. Nomenclatur, die einem und demselben Volksherd entsprossen ist, giebt sich oft ein vorwaltendes Motiv zu erkennen, bei den alemann. Colonisten, die mit Vorliebe in vereinzelten Gehöften sich anbauten, die patronymischen, bei den span. und port. Entdeckern, welche sich zugleich als Werkzeuge kirchlicher Ziele betrachteten, die Heiligennamen. Und wenn dieses Uebergewicht der einen oder andern Kategorie dem Geiste der Urheber entspricht, also einen Charakterzug des nationalen Ursprungsherdes wiederspiegelt, so liegt die Annahme nahe, jener Zug der Nomenclatur sei ein Ausfluss und eine Offenbarung des Volksgeistes.

Nicht bloss der Volks-, auch der Zeitgeist scheint der Namengebung ein besonderes Gepräge zu verleihen. Der magyar. König Geisa, Christ geworden, berief deutsche Missionäre, und sein Sohn, Stephan d. Heil., vollendete das Werk, eine Nation, welche bis zum Tage vom Lechfeld mit Raubzügen die Umländer zu verwüsten pflegte, durch Förderung von Anbau, Christenthum und Recht zu Er wurde, wie Ordner des Staats und Gesetzgeber des Volks, auch Begründer der Hierarchie und kirchlichen Eifers. Völker seines Reiches traten in eine neue Entwickelungsphase, und die Orte, welche der ansässige Magyar oder Slawe oder der ins Land gerufene sächs. Colonist damals und später, unter den Nachwirkungen desselben Geistes, gründete, wurden mit Vorliebe durch kirchliche Namen geschmückt. J. v. Csaplovics? zählte in Ungarn 468 nach Heiligen benannte Orte, 1/27 aller, davon 100/0 mit dem Namen des h. Georg; nach Bischöfen, Aebten, Geistlichen, Mönchen, Einsiedlern nennen sich 127, nach Kirchen 72 Orte.

Wenn nun solche Beobachtungen eine gewisse Congruenz zwischen dem Volks- oder Zeitgeist einer- und dem Charakter der Toponomastik anderseits offenbaren, so drängt sich die Frage auf,

ob dies nur eine vereinzelte, zufällige Erscheinung sei oder ob sie allgemeine, gesetzmässige Giltigkeit habe. Es frägt sich, ob überhaupt die Nomenclatur mit dem Geiste der namengebenden Herde innerlich zusammenhänge, also dass die Eigenart jener der Eigenart des Volkes entfliesse und somit jene das Gepräge des letztern trage.

Diese Frage, weit entfernt, durch vereinzelte Beobachtungen mehr als angeregt zu sein, ruft der Aufgabe, die Ortsnamenwelt systematisch auf die in ihr waltenden Gesetze zu ergründen, also der Namenlehre.

Die Lösung dieser Aufgabe setzt somit zwei Dinge voraus:

- a) eine möglichst vollständige und zuverlässige Namensammlung, welche alle Völker oder wenigstens alle Völkerfamilien der Erde umfasst,
- b) eine für Ergründung jener Gesetze geeignete Systematik des vorliegenden Namenmaterials,
- und erst auf Grund des gewonnenen Systems kann versucht werden,
  - c) die toponomastischen Gesetze zu ermitteln.

Ahnungen einer gewissen, in der geogr. Namengebung waltenden Gesetzmässigkeit sind zwar längst und wiederholt aufgetaucht; aber sie entsprangen, einer soliden Grundlage entbehrend, der blossen Speculation und brachten es nicht über mehr oder minder bewusste Anläufe hinaus.

Wenn wir z. B. daran erinnern, dass die Stoiker, im Sinne des Princips der Anomalie, behaupteten, es haften den Dingen die Namen nach ihrer verschiedenen Natur an, die alexandrinische Schule hingegen, nach dem Princip der Analogie, den Standpunct verfocht, als finde die Namengebung in bewusster Gesetzmässigkeit statt,<sup>3</sup> so ist klar, dass hier nur entfernte Anklänge vorliegen, die weder stofflich noch begrifflich mit modernen Anschauungen sich decken.

Niemandem konnte entgehen, mit welcher Beständigkeit die span. und port. Seefahrer des Entdeckungszeitalters die Heiligennamen an alle neuen Küsten und Inseln befestigten, und dem Beobachter musste die Congruenz zwischen Volksgeist und Namengebung unmittelbar einleuchten; allein es wurde aus dem Einzelfall eine Consequenz nicht gezogen, auch von 0. Peschel nicht, welcher statt an nationale Eigenart zu erinnern, von 'Seefahrern der damaligen Zeit' redet.

Näher der Erkenntniss kam der Spanier Ferm. Caballero in der Beleuchtung jener ON., die in seiner Heimat selbst dem heil. Martin geweiht sind; doch hat auch er unterlassen, die Beobachtung in die Form einer These zu kleiden (59).

Nicht nach Willkür, sagt P. W. Forchhammer,<sup>6</sup> sondern nach der strengsten Nothwendigkeit bestimmen wir die Namen, wissend, dass die Natur zuerst war und dann das Wort, der Mythos, als Bild, eine Wiederholung der Natur.

Sehr beachtenswerth sind die Ansichten, welche der Darmstädter Gymnasiallehrer G. Ludw. Kriegk (geb. 1805, seit 1860 Stadtarchivar) ausgesprochen hat.7 In dem einen Abschnitt spricht er von 'dem grössern Uebergewicht des einen oder andern Eintheilungsgrundes bei den verschiedenen Völkern und der Herleitung der dabei angewandten Namen. Es würde sehr interessant sein, dies bei den einzelnen Völkern aufzusuchen und daraus auf den eigenthümlichen geogr. Sinn derselben zurückzuschliessen. Bei den Chinesen z. B. spielen Namen nach Himmelsgegenden eine 'merkwürdig' grosse Rolle; 'bei den Deutschen (wenigstens heut zu Tage) ist gerade diese Bezeichnung weniger häufig und statt ihrer die nach Volksstämmen, Hauptstädten (oder Burgen), Flüssen und Bergen die vorwaltende. . . . Bei den alten Griechen, deren geogr. Namen jedoch wegen der Neigung derselben zum Personificiren und Mythenbilden etymologisch schwer zu charakterisiren sind, scheinen die Städte und nach ihnen die Volksstämme hauptsächlich namengebend gewesen zu sein. Flüsse waren in dieser Hinsicht bei ihnen ganz untergeordnet; dagegen spielt das Verhältniss zum Meer in den Namen Aegialos, Attika, Epirus u. s. w. eine grosse Rolle. Bei den Römern sehen wir in der Benennung ihrer Provinzen Flüssen, Völkern und Städten die Hauptrolle zugetheilt; Bergnamen dagegen werden selten dazu angewandt. Wohl aber kommen auch abstracte Beziehungswörter, z. B. Germania prima und secunda vor. In Nord-America, diesem Hauptlande des Flussverkehrs, finden wir seit dem Anfang seiner Unabhängigkeit die neuen Länder fast einzig und allein nach Flüssen benannt. sich nach der Verschiedenheit der Länder und Völker verschiedene Rücksichten als das vorzugsweise Bestimmende, und eine Zusammenstellung derselben möchte, wie gesagt, in mehrfacher Beziehung sehr lehrreich sein'.

Man sieht, in dem raschen Discurs fliessen auch unhaltbare Ansichten mit; allein der geistreiche Verf. ahnt ganz richtig, dass die geogr. Nomenclatur bestimmter Völker, als Gesammtgebilde betrachtet, ein Ausfluss der geistigen Eigenart eben des schaffenden Volksherdes ist. Fortwährend mit zahlreichen, allen Erdräumen entlehnten Beispielen belegt, giebt nun die weitere Ueberschau, in der Ordnung der vorwaltenden Benennungsmotive, die Namen der Inseln, Halb- und Wüsteninseln, der Berge, Thäler und Ebenen, die auf Klima, Benetzung und Vegetation bezüglichen Ländernamen, die thiergeographischen, ethnographischen und historischen, überall mit der Tendenz, den in der Namengebung wirkenden Motiven nachzuspüren.

Ganz ähnlich der zweite der oben genannten Abschnitte. 'Uns ist es', heisst es einleitungsweise (p. 147), 'vorzugsweise wichtig zu ermitteln, welche Eigenschaften oder Beziehungen der Flüsse vorzugsweise Namen für dieselben hervorgerufen haben. Diese sind aber, wenn wir nicht bei einzelnen Völkern stehen bleiben, sondern alle Theile der Erde zusammen fassen, theils irgend ein besonderer Charakterzug der Natur eines Flusses, theils seine Grösse, theils das seine Umgebung Auszeichnende, nächst diesem aber zuerst seine Farbe, dann die Form seines Laufes und hierauf die Beschaffenheit seines Bettes oder die animalische Welt in ihm'.

Die Bedeutung des Aufsatzes hat schon ein geschätzter Namenförscher<sup>8</sup> seiner Zeit richtig herausgefühlt: 'In grossartigerer Betrachtungsweise bieten die ON. reichen Stoff zu werthvoller Vergleichung über die Namengebung bei verschiedenen Völkern, wie dies in Bezug auf Ländernamen bereits in lehrreicher Weise Kriegk anschaulich dargethan hat'. Ganz in Kriegks Sinne hat sich später K. Dilthey (102) ausgesprochen.

In kurzer, bestimmter Weise äussert sich Alex. Buttmann (112):
Sowie der Blick des etymolog. Forschers sich vom Einzelnen in das Gebiet des
Allgemeinen erhebt, ist er vollkommen befugt, auch hier gewisse Gesetze zu
erkennen und mit Sicherheit als solche zu bezeichnen, welche bei der Namengebung thätig gewesen sind (p. 1 f.).

Zunächst bezieht sich dieses Wort allerdings auf die Personennamen einer bestimmten Gegend; allein die ganze Arbeit beweist, dass dem kundigen Autor auch die geogr. Nomenclatur als ein gesetzmässiger Ausfluss der Volksart erscheint.

Es ist wohl der Durchsichtigkeit american. Nomenclatur zu

verdanken, dass die Congruenz von Volksart und Namenwelt verschiedenen Beobachtern aufgefallen ist: dem Verf. eines Artikels in Petermanns 'Geogr. Mittheilungen' (1856) und dem Reisenden J. G. Kohl (1861). Ihre Aussprüche finden sich oben (169, 171) niedergelegt.

Sollte diese Gesetzmässigkeit zur gesicherten Erkenntniss werden, so musste das, im Gegensatz zu blossen Eindrücken, durch eingehende Untersuchung geschehen und zwar im Sinne der oben festgestellten drei Stufen. Wenn wir also diese drei Momente einzeln zu beleuchten haben, so liegt es in der Natur der Dinge, dass das an der Hand des einzigen, erst im Jahre 1871 gewagten 'Versuchs einer allgemeinen geogr. Onomatologie' geschieht.

## A) Sammlung des Namenmaterials.

Meine 'Nomina Geographica' haben im ersten, grundlegenden Theile, dem 'Lexikon', der ersten der beiden eben aufgestellten Voraussetzungen zu entsprechen gesucht. Ueber diesen Theil ist schon oben (323 ff.) berichtet und hier nur noch zu untersuchen, inwiefern den Postulaten der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit ein Genüge geleistet sei.

Dass das Lexikon auch Irrthümer enthält, ist zugegeben. die Zahl derselben gross genug sei, um die aus dem Material abgeleiteten Sätze zu erschüttern? Ich huldige der Ansicht, dass, da die benutzten Quellen in einem 'Litteraturverzeichniss' vorliegen, der Beweis für die Zuverlässigkeit der Etymologien nicht dem Verf., sondern der detaillirte Gegenbeweis Andern obliege; aber wenn ich mich über jene Frage aussprechen soll, so darf ich sie fröhlich verneinen, gestützt auf die Thatsache, dass meine seitherigen Arbeiten, welche das frühere Sammelgebiet vielfach streiften und kreuzten, wohl viele Ergänzungen und Erweiterungen, auch Correcturen in nebensächlichen Angaben, im Verhältniss zur Namensumme jedoch merkwürdig wenige Berichtigungen, die der Namendeutung selbst gelten, gebracht haben. Dem Germanisten, dem Keltisten etc., der schnell zehn und mehr Fehler herausgreifen könnte, mag dieses Selbstvertrauen als ein blindes erscheinen; allein Derjenige, der, aller Belehrung jederzeit willig offen, seit 25 Jahren im Dienste der Sache gestanden, durchschaut das Material, das in langer Zeitspanne gesammelt, berichtigt, erweitert, ergänzt, geformt und ungeformt wurde, doch wohl mit einiger Sachkenntniss, und er gewärtigt in Gemüthsruhe, dass unter den 17332 Etymologien auch nur 3—500 als unhaltbar nachgewiesen werden. Diese vielleicht erstaunliche Thatsache erklärt sich vorzugsweise aus dem Umstade. dass den Originalberichten der Entdeckungsreisen und verwandter Litteratur ein gebührender Antheil am Quellenmaterial eingeräumt und gerade gegenüber den früher so unsichern und gegenseitig bestrittenen Ergebnissen berufsmässiger Namenforschung vorläufig noch eine prononcirte Zurückhaltung beobachtet worden ist.

Ob das Lexikon vollständig sei? Ob es, wie zwei Recensenten behaupten, absolut keine Namenlehre geben könne, bevor unter allen Millionen ON.9 auch der letzte gedeutet, gesammelt und rubricirt sei? 10 Gab es keine Chemie, ehe die sämmtlichen Elemente und ihre Molecularwerthe endgiltig festgestellt waren? Keine Geschichte, bevor die Historiker mit allen Specialuntersuchungen abgeschlossen hatten? Keine Erdkunde, bevor das innere Africa seine topographische Carte im Massstabe von 1:10000 besass? Hat nicht ein lichtvoller Einfall schon Isothermen gezogen zu einer Zeit, wo noch nicht von Dove's sämmtlichen 600, sondern erst von 60 Stationen die Angaben vorlagen?

Soll ein Versuch, vor der Erfüllung eines unerfüllbaren Pestulats den Grundzügen der Namenlehre nachzuspüren, dem suchenden Menschengeiste übel anstehen?

### B) Systematik des Namenmaterials.

Die gebräuchlichste, fälschlich nach E. Förstemann benannte Eintheilung, in Grund- und Bestimmungswörter, konnte hier nicht dienen, weil die 'Abhandlung' nicht linguistische Ziele verfolgt; auch das formale oberste Eintheilungsprincip, welches Schlagintweit anwendet, schien verwerflich, weil in den 'einfachen' Namen die sachlichen Kategorien der 'zusammengesetzten' sich wiederholen können.

Wenn hingegen eben derselbe Autor die letztern in descriptive und historische scheidet, so ergeht es ihm wie vielen andern vor und nach ihm, ja wie schon Sallust, wenn dieser anlässlich der Syrten sagt<sup>11</sup>: ... quibus nomen ex re inditum' und daraus folgern lässt, in andern Fällen sei der Name 'in rem inditum', oder wie dem Humanisten Albr. v. Bonstetten, welcher, ebenfalls anlässlich eines der Natur des Gegenstandes entlehnten Namens, so hübsch bemerkt: 'Sunt haec nomina consonantia rebus'.

Auf diese Zweitheilung wird man immer wieder kommen. Ich habe schon längst 12 von dem Eindrucke erzählt, der, gleich zu Anfang meiner Sammelthätigkeit, und dann mehr und mehr, auf mich erging: wie 'unter denjenigen Namen, welche Jedermann durch Naturtreue überraschen, ein Vorwiegen niederer Culturgrade unverkennbar war, während die Culturvölker nicht nur jenen gegenüber, sondern auch mehrfach unter sich augenfällig und bezeichnend contrastirten'. Für die beiden Hauptclassen habe ich die Ausdrücke Naturnamen und Culturnamen vorgeschlagen, entsprechend nicht allein dem Benennungsmotiv an sich, sondern auch dem Causalzusammenhang, der sich mir zwischen Naturnamen und Naturvölkern, zwischen Culturnamen und Culturvölkern ergeben hat.

Die Genesis dieser Zweitheilung lässt sich (Nomina Geogr. Abh. p. 14) etwa in folgender Weise denken:

Der Eigenname eines geogr. Gegenstandes, als das Product der Beziehung zwischen Benennungsobject und Benennungssubject, kommt zu Stande, indem entweder jenes auf dieses beherrschend einwirkt oder aber dieses, aus seinem Geistesleben heraus, sprachlich sondernd, jenem entgegentritt. Im erstern Fall stellt der geschaffene Name ein Spiegelbild des vom Object auf das Subject ergangenen Eindruckes dar; im andern hingegen erscheint er, als fremdartiger Sphäre entsprungen, dem Object äusserlich angeheftet.

Wie man die Namen ersterer Art als physische bezeichnen kann, so lassen sich die letztern als ethische einführen, sofern wir den Begriff dieses Wortes auf die allseitige Entwickelung des Menschengeistes ausdehnen. Die beiden Begriffe physisch und ethisch würden sich demnach so verstehen, wie Acosta die correspondirenden Ausdrücke im Titel seiner 'Historia natural y moral (de las Indias)' gefasst hat; da jedoch der Terminus 'ethisch' in engerm Sinne geläufig ist, so war seine Verwendung nicht angezeigt. Die Ausdrücke subjective und objective Namen, wie Ed Häusser will, "motiviren sich schon aus der oben gegebenen Genesis.

Eine förmliche Namensystematik, der gelungene Versuch der gelungen der gelungen versuch der gelungen versuch der gelungen der

Präsidenten Ch. de Brosses, 14 lag seit länger als einem Jahrhundert vor, fast ohne Nachgänger gefunden zu haben, und auch hier kommt dasselbe oberste Eintheilungsprincip zur Anwendung. Les noms sont faits pour donner la connaissance des choses. Die Entdecker sollten also, sofern die einheimischen Namen (denen der Vorrang gebührt) unbekannt sind, diese aus dem Object selbst, nicht aus fremdartiger Sphäre wählen, nicht z. B. wie die Spanier (und fligt Verf. bei - wie auch Capt. Lozier-Bouvet mit dem Cap de la Circoncision gethan) nach dem Kalendertage der Entdeckung. 'Quelle relation v a-t-il entre un cap et la circoncision? Da seien die Phönizier ganz anders verfahren: alle von ihnen ertheilten Namen beschreiben die Lage des Orts oder die Eigenart des Bodens, so dass wir die Stellen heute noch daran erkennen (die angefügten Beispiele sind zum Theil verunglückt). Der Name sollte gezogen sein entweder du physique de la chose, ou de l'historique de la déconverte<sup>4</sup>, z. B.

#### I. Natur.

#### II. Geschichte.

- n) Ansehen: Weisses Vgb., Blauer a) Entdeckung: C. der G. Hoff-
- c) Lage: C. Forward.
- d) Figur und Beschaffenheit: d) Entdeckerheimat: C. Hoom. Tafelberg, Feuerland.
- c) Producte: Zahnküste, Pin- e) Regent: Louisiana, Philippiguin I., Muschelfluss.
- f) Art der Bewohner: Nigritien. f) Minister: R. Colbert, I. Barne-
- w) Sitten und Gebräuche: Diebs 1<sup>n</sup>, Patagones,

- nung, C. Agulhas.
- b) 'Gesammteindruck: I. For- b) Colonie: Batavia, C. Breton c) Entdecker: Magalhaes Str., I
  - Schouten, Carpentaria.
  - Neu-Holland, Malouinen.
  - nen, Virginia.
  - velt, Van Diemens Land.
  - g) Antipoden: Neu-Guinea. 15

Man sieht, dass dem Verfasser die Scheidung in Natur- und Untturnamen vorgeschwebt ist, dass es jedoch der Durchführung sowohl an Vollständigkeit als an logischer Schärfe gleich sehr gebricht. Nur anhangsweise wird auf 'besondere Vorfälle', wie im Port Famine, und auf das Schiff des Entdeckers, wie im Canal de Sainte Barbe, hingedeutet. Und wenn an eine Entdeckung sich knupfen darf der Name des Entdeckers oder seiner Heimat oder seines Schiffes oder seiner Hoffnungen und Gefühle, so sehe ich nicht ein, warum der Entdeckungstag sollte ausgeschlossen sein. 'Rien de plus puéril', meint der Verf., 'que la dévotion espagnole qui a répandu, tout le long des côtes d'Afrique (?) et d'Amérique, les noms des saints de notre calendrier (p. 400).

Eine Zahl von 13 Rubriken, ausreichend für ein ansehnliches Material, konnte der Einordnung von 17000 ON. nicht genügen; für unsern Zweck musste nach grossen Gesichtspunkten und bei diesen wieder nach weiterer Gliederung gesucht werden.

Bei den 'Naturnamen' leitete mich die Betrachtung: An dem Eindrucke, welchen das Benennungsobject auf das Benennungssubject hervorbringt, participirt oft die Umgebung, während er in andern Fällen lediglich durch das Object bedingt erscheint, und die Eindrücke der letztern Art beruhen bald auf solchen Momenten, welche zur Wesenheit des Objects gehören, ihm inhäriren, bald nur auf solchen, welche ihm äusserlich anhaften, adhäriren.

Die 'Culturnamen' gehören entweder dem Gebiete der materiellen oder der spirituellen Cultur an, je nachdem diese als eine Pflege der leiblichen oder der geistigen Güter zu betrachten ist. Jene spaltet sich in die physische und ökonomische, zugewandt die eine dem leiblichen Dasein an sich, die andere dem Erwerbe der Güter, welche die leibliche Existenz verlangt. Die geistige Cultur, gegliedert sowohl nach den Hauptrichtungen der Factoren als auch nach den Lebensgebieten, lässt sich in intellectuelle, moralische, religiöse und politische scheiden.

Neben die Classification de Brosses' haben wir, behufs Vergleichung, auch diejenige gestellt, in die E. Curtius die Capnamen der griech. Sprache gebracht hat 16 Wenn in der dichotomen Gliederung der erstern die Denkklarheit sich verräth, so offenbart die andere die wundersame Vielseitigkeit hellen. Wesens, und es haben hier auch die als Eigennamen angewandten Appellativen, sowie die Adoptionen ihre Stelle gefunden. Es ist nämlich zu beachten, dass Gemeinnamen wie Aa, Berg und Thal, Dorf und Stadt, vielfach zu Eigennamen geworden und als eine besondere Gruppe den wahren Eigennamen gegenüber stehen. Neben die sämmtlichen selbstgebildeten ON. hat ferner mancher Volksherd auch solche gesellt, die er nicht selbst geschaffen, sondern von anderer Seite geerbt und adoptirt hat, sei es bloss dem Laute, sei es auch dem Sinne mell. In der letztern Kategorie begegnen uns jene Schöpfungen, die im neuen Munde umgedeutet einen neuen, dem ursprünglichen Lauten

mehr oder minder glücklich angepassten Sinn erhalten haben, also durch den Vorgang, den E. Förstemann als Volksetymologie bezeichnet hat.

Lassen wir nun die beiden abgesonderten Specialgruppen ausser Betracht, so ergiebt sich uns folgende Namensystematik:

- a) Naturnamen
  - 1) Inhärenz
  - 2) Adhärenz
  - 3) Relation.
- b) Culturnamen
  - 1) physische
  - 2) ökonomische
  - (3) intellectuelle 4) moralische 5) religiöse 6) politische

Jede dieser 9 Classen erforderte eine weiter gehende Ausscheidung. Mit dieser bin ich wohl zu weit, auf 213 Kategorien, gegangen.<sup>17</sup> Diese Zersplitterung hat den Eindruck des ganzen doppelt beeinträchtigt: Einmal entstanden so eine Anzahl schwach vertretener Rubriken, die der Discussion verloren gingen, und der Wegfall dieser Materien musste auch die übrigen Kategorien schwächen, also dass auch diese oft weniger entschieden ausfielen, als sonst geschehen wäre. In der That, wäre der Stoff auf bloss 100 Rubriken vertheilt worden, so hätten diese noch weit bestimmter gesprochen, als es die 213 vermögen.

Angesichts der fundamentalen Bedeutung, welche die beiden Hauptclassen der Natur- und Culturnamen schon in fast allen ältern Versuchen einer Namensystematik gehabt haben und ohne Zweifel auch in Zukunft bewahren werden, ist es wohl angezeigt, noch etwas näher ihr gegenseitiges Verhältniss zu beleuchten.

Es lässt sich nämlich fragen, ob wir mit den Culturnamen nicht auf einer hohern Stufe der Toponomastik angelangt seien. Gewiss ist das Culturleben, also jener Zustand, welcher die allseitige Entwickelung der geistigen Kräfte anstrebt oder doch ermöglicht, als eine veredelte Blüthe menschlichen Daseins zu betrachten; allein vom onomatologischen Standpunkt aus muss der Naturname über den Culturnamen gestellt werden, eben weil jener dem Benennungsobject selbst angehört.

So sagt denn auch de Brosses: Les noms sont faits pour donner la connaissance des choses. Man müsse sie also aus der innerlichen Beschaffenheit der Küsten die Namen der Heiligen aus unserm Kalender ausgebreitet. Wie schickt sich — wir wiederholen diese paar Sätze (402) — ein Vorgebirge und die Beschneidung zusammen?<sup>18</sup> Sachen ziehen. Spanier (und Portugiesen) haben längs der african. und american

Die Naturnamen sind denn auch häufig scharfgeprägte Medaillen, fesseln i durch die Naturtreue, mit der sie die Objecte wiederspiegeln. Gewöhnlich sind es Naturnamen, von denen uns Entdecker, Reisende rühmend sprechen; es sind Klänge, welche der Gebildete pietätvoll zu sammeln oder einzubürgern sucht. Selbst dann, wenn ihre Bedeutung uns unbekannt, verdienen sie als Denkmäler einer eignen Nationalität geschont und fortgeerbt zu werden.

The Indians, bemerkt Coats, have many very expressive terms in their language... they show us their wisdom on divers occasions, and in none more than in their choice of names of creatures and places, which always imply something of their natures and qualitys... This intelligent way of fitting names informs them at once what may be expected in those places, and is so extrorilinary usfull to posterity and replets our arbitrary distinctions quite contemptable. Mein Landsmann H. Heyer findet. Viele der Naturnamen enthalten ein Reines Gemälde, das uns im engsten Rahmen, aber in getreuer und leben liger Auffassung, den Charakter einer Lanis chaft wiederrieht. Die Namen der Haussaum nehmt H. Barth<sup>21</sup> ein unerschöftliches Magnein von leben liger Anschauung und Bezeichnung. Möllhausen Rhart<sup>22</sup>: Mehrfach suchte ich Lieut Ives zu überreien zu indian. Namen seine Zuhicht zu nehmen: ioch erklätte er sich entschieden guen so heibrische Bezeichnungen, welche Niemand weier zu bundstabiren nich aususprechen vermige. Sogar als ich die Namen Ireicha und Kairook, aus Pietät für die bald dahinschwindenien Nationen, als Benkmal auf die Berge zu übertragen winsehte, machte er Einwenlungen. Anlisslich ier mal Bernamen schreibt Junghuhn<sup>23</sup>: Tih werde die Beleutung der Namen deren Atleitung keinem Zweifel unterheit, stets anführen, bestniers wenn sie die eine Lier anlere Eigenschaft ausgrücken, welche ein wirkliches Kennzeichen des Berges ausmacht. In lian, Namen wie Itacolumi nennt Avé-Lallemant<sup>24</sup> achte urwüchsige Namen ... welche man — gewiss mit dem testen Rechte — so haufig teilbehattet hat uni neuern Zeiten selbst wieder herzustellen sucht. F. v. Hochstetter sagt. Tih sammelte mit Sorgfalt alle Namen der Eingehornen und wie sie nicht tiese fegen und bezeichnenien Maorinamen der Vergessenlicht entrissen zu haben ... Marstunt, wie genau die Maori ihre Gegeni kennen und wie sie nicht tieser Gegen einen besoniern Namen, an den sieh irrent eine Geschichte knüpft.

Sind nun auch die Naturnamen in minatologisch von höherm Werthe, so spiegelt sich in den Culturnamen ein reicheres, vereieltes Menschenleben, das in seinen höhern Zielen wie in seinem Streben nach harmonischer Entwickelung uns die schönsten Aufgalen unsers Gesiche lites vor Augen stellt. Diese höhere Weihe vermag den Onomatologen mit der Frem lartigkeit dieser Namenclasse auszusöhnen und durch den Reichtnum geistlier Beziehungen zu entschädigen für das, was die Nomenclatur an Naturtreue eingelüsst hat. So entschuldigt auch Varahagen in die Stelle indiam Bezeithnungen setzten: Os primeiros Europeos, antes de interrogar os Indias, culas respostas não seriam razoaveis do que os arbitrios, alias louvaveis e prios, de dar a tulio o nome do santo do dia na folhinhat. In ähnlicher Weise rechtfertigt Dron. Settla, der Berichterstatter der engl. Expensivon 1577, die Einführung neuer Namen in haue also left the names of the treys on both the shores virturched, for lacke of understanding the people guare: as also for sandry respects, not needfull as vet to be declared. On new discouered where commoditie is to be looked for, doe better accornew name giuen by the inscouerers, than an uncertaine name by a author. Our general name sandry islands, mountaines, capes, and he after the names of divers notice men and other gentlemen his friends, the one shore as also in the other. Enzelne Stimmen zeigen die K den Enteleckern wirksamen Motive. So L. Foxe <sup>22</sup> anlässlich der Leicht Vorgänger: They were so named as a small remembrance for the

nance, and instruction given to the search of the enterprise; and which, though smaller, neither time nor fame, ought to suffer oblivion to burie: for whensoever it shall please God to ripen those seeds and make them readie for his sickle, whom he hath appoynted to be the happie reaper of this crop, must remember to aknowledge, that those honorouble and worthie personages were the first advancers. Oder Will. Scoresby 20: Hence it became a matter of convenience to give names to the most remarkable promontories, inlets, and islands; and in this, I considered myself justified by the example of former navigators, particularly as my survey was the first that had ever been attempted of this coast, and many of my researches appeared to be original discoveries. The names now applied I derived partly from peculiar characters observed in the land; but more generally from the remembrance of respected friends, to whom I was wishful to pay a compliment that might possibly survive the lapse of ages.

Wie ich einst, die zahlreichen Beobachtungen überblickend, behauptete 20: Viele Culturnamen bilden Marksteine in der Geschichte der Völker oder der Entdeckungen und sprechen somit als lebendige Zeugen von dem Gange der menschlichen Cultur, oft von Vorgängen, welche ohne jene Denkmäler unaufgeklärt oder nance, and instruction given to the search of the enterprise; and which, though

deckungen und sprechen somit als lebendige Zeugen von dem Gange der menschlichen Cultur, oft von Vorgängen, welche ohne jene Denkmäler unaufgeklärt oder unsicher bleiben müssten', so äussern sich auch Andere, die auf ihrem speciellen Felde dieselben Eindrücke erhalten. 'Die aleman. ON.' sagt Jul. Studer, 'i 'zeigen uns . . ., wie die Ansiedelung der Alemannen sich gestaltete, wie sie sich nämlich in unserm Lande eingewohnt und den vorhandenen Boden nach Bedürfniss und Vermögen bearbeitet und umgewandelt haben'. Von einem gänzlich verschiedenen Erdenraum äussert sich Schlagintweit '3'? Also for the distinction of tribes the geographical names not unfrequently present data as important, the physical qualities; disfigured as the names may have become, there may often be recognized in them vestiges of nationalities which either have disappeared or changed their place of habitation'. Auch E. Curtius '3' äussert sich in ähnlicher Weise: 'Die Untersuchung der ON. hat nicht bloss ein sprachgeschichtliches Interesse; sondern sie greifen auch in die allgemeine Volks- und Culturgeschichte ein'. schichte ein'.

Diese Zeugnisse mögen ausreichen, um das vortreffliche Postulat de Brosses 14 zu motiviren: 'Il est bon de laisser les noms géographiques dans la langue en laquelle ils ont premièrement été imposés'. So hat denn auch Cook, 35 bei Aufnahme seiner Society Islands, 'not thought it proper to distinguish them seperately by any other names than those by which they were known to the natives', und im Hinblick auf die Eskimonamen fand A. Petermann, 36 dass 'die einheimischen Namen jedenfalls ein grösseres Recht und selbst ein höheres Interesse haben als

die später von Fremden beigelegten.

## C) Ableitung der Gesetze.

Zu diesem Zwecke wurde das gesammte Material unter die aufgestellten 213 Kategorien rubricirt, in der Art, dass in jeder Rubrik die Inseln, Vorgebirge, Berge, Flüsse, Wohnorte, Völker etc., im ganzen 15 Classen geogr. Objecte, unter besondere Nummern vereinigt waren, immer aber mit Angabe des Ursprungs: engl. ind., Cook, Boug. etc.

Nun wurde zunächst der Namenstoff der ersten Kategorie (hierauf der 2., 3. . . . - 213.) in Zahlenwerthen tabellarisch zusammengestellt, sowohl mit Horizontalzeilen, für die 15 Objectclassen, als auch mit Verticalreihen, für die verschiedenen Volksherde. Es waren der letztern 29 angenommen, natürlich mit mancher Verschmelzung; eine weitere, 30. Rubrik, überschrieben 'varia', war den vereinigten kleinen Antheilen einzelner schwach vertretener Herde, die in einer gesonderten Besprechung noch näher zu würdigen blieben, eingeräumt, eine letzte den 'modernen' ON. unbestimmten Ursprungs. Dass die Beschränkung auf 31 Verticalcolumnen ihre Schattenseiten hatte, fühlte der Verf. schmerzlich genug; aber sie war ein Nothgebot. Denn da die vorderste Columne den Bezeichnungen 'Inseln', 'Caps' . . . , die letzte den Quersummen einzuräumen war, so stieg die Gesammtzahl dieser Reihen auf 33, und mehr anzubringen, war, auch bei dem grossen Format und trotz Extraguss der erforderlichen Lineatur, dem Setzer absolut unmöglich.

Die Addition der einzelnen Verticalcolumnen ergab die Summe, mit der jeder der 31 Volksherde in der vorliegenden Kategorie vertreten war. Diese Nationalsummen zeigen nun in den verschiedenen Gruppen von Kategorien auffallende Schwankungen, in dem Sinne, dass die Beträge der Naturvölker (i. e. der niedern Culturherde) in den Kategorien der Naturnamen reichlich, in denjenigen der Culturnamen schwach oder gar nicht vertreten sind, während die Culturvölker dort geringere, hier stärkere Antheile haben.

Um diese Beobachtung zu bestimmterm Ausdrucke zu bringen, wurde jeder Nationalsumme der Procentsatz angefügt, d. h. es wurde berechnet, mit wie viel Procent ihres Totals die Neger, die Indianer, die Malajen . . . hier vertreten seien. Nach Massgabe dieser Procente wurden die Völker in eine aufsteigende Reihe geordnet, die ganze Reihe in drei Sectionen mit schwacher, mittelmässiger und starker Vertretung, geschieden und dann die drei Sectionen betrachtet. Bei den Kategorien der Naturnamen ergab sich nun consequent, dass in der ersten Section, also mit schwacher Vertretung, die Culturvölker, in der dritten, mit starker Vertretung, die Naturvölker mehr oder minder entschieden, oft bis zur Ausschliesslichkeit, vorherrschten, und umgekehrt in den Kategorien der Culturnamen. Die zweite Section zeigte gewöhnlich eine Mischung beider Culturstufen, vorwiegend solcher von minder entschiedener Stellung.

Es war nun leicht, die Beobachtung jeweilen in Worte zu

fassen. Zu diesem Zwecke folgte jeder Tafel eine 'Discussion', und für jede grössere Kategoriengruppe, z. B. Inhärenz, Adhärenz..., und ebenso wieder für jede Hauptclasse, wurden die Beträge in eine Summentafel verschmolzen und auch deren Procentbeträge in einem Rückblick discutirt. Bei diesen Discussionen fehlte es nicht an einzelnen Anomalien, die aber fast immer aus besondern Einflüssen sich lösen liessen.

Am Schlusse drängt sich die Frage auf: Wie sind nun die gewonnenen Ergebnisse aufzufassen? Als neue, gesicherte Errungenschaft? Als fertiger 'Cosmos onomastique'?\*

Bewahre! Dazu würde das zehnfache Material, auch wenn es bis auf den letzten Namen zuverlässig wäre, nicht ausreichen; ja nach der Ansicht der beiden mehrfach erwähnten Recensenten dürfte auch nicht ein einziger ON. vom ganzen Erdenrund fehlen. Allein sollte es ein Zufall sein, dass so consequent, durch 200 Kategorien hindurch, immer wieder dieselbe Tendenz sich offenbart, ein Vorwiegen niederer Culturherde in den Naturnamen, höherer in den Culturnamen? Kein Zweifel, aus einigen solchen Tabellen dürfte ein allgemeiner Schluss nicht gezogen werden; die Uebereinstimmung hingegen, welche die Ergebnisse der ganzen Untersuchung zeigen, dürfte kaum als zufällig anzusehen sein. Ich habe diese Ergebnisse als eine Hypothese geboten, die der weitern Prüfung bedarf, als ein Fragezeichen, dem die Zukunft eine Antwort geben wird. Und wenn ein feinsinniger Culturhistoriker, der die Mühe einer eingehenden Prüfung nicht gescheut, mir entgegenhält: 'Ihre Tabellen zeigen, dass die Toponomastik der Naturvölker vorwiegend Naturnamen, diejenige der Culturvölker vorwiegend Culturnamen aufweist -- das versteht sich ja psychologisch von selbst', so ist wohl dem Hauptergebnisse kein besseres Zeugniss zu wünschen.

Ich rufe die bezüglichen 'Discussionen' an und frage:

Sollte es Zufall sein, dass die griech. Toponomastik eine so harmonisch-edle Vielseitigkeit, nach der Seite sowohl des Naturals des Culturlebens, offenbart, in der röm. hingegen die politische Cultur, ganz entsprechend einem Herde der Krieger und Eroberer, der Staatsmänner und Rechtsgelehrten, ein so brutales Uebergewicht behauptet?

Zufall, dass unter den beschaulichen, gottergebenen Hindus die cultischen Namen überwiegen, die benachbarten tibetan. Hirten, nen die mönchisch-kirchlichen Institutionen ja eben so wenig hlen, eine Toponomastik vorwiegend physischer Art verwenden? Zufall, dass dieselben Felsklippen den Spaniern des 16. Jahrh. s die Vier Evangelisten, den spätern engl. Seefahrern dagegen bald s Zuckerstöcke, bald als Richtungsinseln erschienen?

Zufall, dass bei den stupiden brasil. Urwaldindianern so blasse usdrücke wie Fischbach, Tapirort . . ., in ermüdender Einförmigeit sich wiederholen, bei den kühnen, scharf beobachtenden igerstämmen Nord-America's Namen wie Wasserdonner, Luchendes "asser . . ., wahre Medaillen der Sprache, uns überraschen?"

Unsere These lautet also: Die Toponomastik, als ein Aususs der geistigen Eigenart je eines Volkes oder einer eit, spiegelt sowohl die Culturstufe als die Culturriching der verschiedenen Herde.

Die Antwort, welche einer künftigen Zeit vorbehalten wurde, t noch nicht gegeben. Von der kurzen Zeitspanne war sie auch cht zu erwarten. Sie zu suchen, ist eine Aufgabe, die 'eine umme von Menschenleben' (Nom. Geogr. Vorrede p. 111) orfordert. ingegen fehlt es, wie die frühern Abschnitte dieser 'Closchichte' zeigt haben, keineswegs mehr an bestätigenden Stimmen, die von ezelnen Standpunkten aus sich vernehmen lassen. Her fanne ylor findet 'a striking contrast between the charakteristics of xon and Roman names und weist nach, wie die suchs. Numen bung in England dem sächs. Wesen, die rom. dem 10m Wesen nform sei. Der österreich. Schulrath M. A. Backer kommt (1919). e es scheint: ohne Kunde von einem Vorganger, zu dem Papale sse, dass ein Volk in seiner Kindheit die Saturnamen, spiter mn es zu höherer Gesittang darchyedrangen, die Culturmanen vorzuge. Ed. Hänesers habeche Unterserbung uber die ethelte men der Vereinigter Staten das (180 ,,, die nationalen Gruppen rtiger Toponomastir benances and in denomination much tridinaue Tebereinstimmung mit vom Camaracter der er elasdemen erde, der Englagier, Holler von bei freit einen der epinner und anzosen, und wieser ser gegen Egeneuern einet gehanden ich Konst. Angermarns A. Gereier (1997) General timer die geneile erhaupt, bestätiger der eine der der den dem mittel der der ben haben.

Auch aus einer Reihe der oben aufgeführten Thesen klingt unsere Anschauung wieder: bei A. Trollope (1873), K. Kugler (1873), M. Birmann (1874), W. Ross King (1875), G. Kurth (1882), D. Rohde (1885), und in dem toponomastischen Reformvorschlag D. D. Fields (1885) lässt sich ein Charakterzug der jungen transatlantischen Nation kaum verkennen.

Dieser Weg der Specialuntersuchungen wird, wenn auch nur allmälig, ebenfalls zum Ziele führen; er empfiehlt sich zugleich als der leichtere und bequemere. Liegt einmal eine Reihe wohl gewählter, glücklich durchgeführter und anschaulich dargelegter Ergebnisse vor, dann wird sich die Hypothese zur gesicherten Erkenntniss erheben, und männiglich wird dann die 'étranges résultats' natürlich finden.38

Die geogr. Namengebung wird sich lösen von dem Banne des Zufalls. Ihre Bedeutung zeigt nach den höchsten Zielen der Menschheit. Hier liegen Offenbarung und Prüfstein einer künftigen Völkerpsychologie. Hier ist es, wo Erdkunde und Culturgeschichte sich verschwistert die Hand reichen.

## NOTEN.

1 Die einzelnen Belege, wie sie zerstreut in den vorausgegangenen Ab-

1 Die einzelnen Belege, wie sie zerstreut in den vorausgegangenen auschnitten sich finden, werden hier als bekannt vorausgesetzt.

2 Gemälde v. Ungarn I p. 189.

3 Vergl. die interessante Discussion, in welcher Varro (de lingua lat lib. IX.), geleitet von dem Bestreben, das Wahre an beiden Principien anzuerkennen, behauptet, erst die Schüler der Stoiker (Krates) und die Schüler Aristarchs hätten die Sache auf die Spitze getrieben, die Meister, Chrysippus und Aristarch seien im Grunde nicht so weit aus einander gewesen.

1 Seben den zeitennössische Historiker João de Barros (Asia I 3, 4) sæt:

4 Schon der zeitgenössische Historiker João de Barros (Asia I. 3, 4) sag: Punhão os nomes aos cabos, angras, e mostras da terra que descubrirão, ou por razão do dia que alli chegavão, ou per qualquer outra causa, como a angra a que

ora chamamos das voltas.

5 Zeitalter der Entdeckungen p. 266 Note 4.

6 Hellenika — Griechenland im neuen das alte I. p. 80, Berl. 1837.

7 Schriften zur allgemeinen Erdkunde, 370 pp. in \$6, Leipz. 1840. In den zwei Abschuitten p. 3—80 'über die Ländernamen' und p. 146—151 'Namen der

8 L. Curtze, Die ON. v. Waldeck p. 5, Arols, 1847.

9 Die Zahl sämmtlicher ON. Frankreichs schlägt der kundige Quicherst (De la format, frc. p. 7) auf mehrere Hunderttausende, plusieurs centaines de mille, an. Die Carte Deutschlands enthalte ½ Mill. ON. (Fabre d'Envieu p. 18). Das schweiz Postlexikon (1866) giebt eirea 22,000 Namen, nur für Wohnorte.

10 Da dem einfachen Menschenverstande eine solche Behauptung kaum glaublich erscheinen dürfte, sei hier die betr Stelle (p. 74) wörtlich eingefügt:

n'est pas nécessaire d'être sussissieux pour voir que la condition première d'un nblable calcul est in miss ex neuvre de tous (sie!) les éléments de la question. is exception aucune (!).

11 Jug. 76.

12 Nomina Geogr. Vorrede y. 1.

13 Zeitschr. f. wiss. Geogr. IV. p. 76-84. Wien 1983.

14 Hist. Navig. Tanser. contenant ce que l'un spait des mocurs et des aductions des contrées decouverses jusqu'à ce jour, et où il est traité de l'utilité s faire de plus amples décenvertes, et des moyens d'y former un établissement. p. 399 ff., Par. 1756. Tuss ich in der Abh. p. 153 seine Hassification falschh dem Deutschen Aüslung zweschrieben habe, findet sieh oben 1888. Noten 189 d 142) ausgeführt.

15 Es sei dies ein seltser Fall und das angegebene Reispiel überdies vonglückt, da die Innel keineswegs in der Antipodengegend der african Landschaft

inea liege (!).

16 Nom. Geogr. Abb. p. 153.

17 Dies findet auch der Recensent der Rev. Urit, p. 78; une chasification liquelle nous reprecherous seulement une très-grande complication et nombre distinctions.
15 Hist Navig TAustr. II. p. 399 ff.

ed. Barrew p. 36, 43.
 Zürch. ON. p. 1.
 Reis. II. p. 178.
 Felsengeb. L. p. 358.

23 Java II. p. 9.
 24 Zeitschr. f. Allg. Erdk. NF. XV. p. 168
 25 NSeeland p. 20, 203.

26 Hist do Braz. I. p. 286. 27 Hakluyt, Princ. Nav. III. p. 89 28 Rundall, Voy. NWest (1681) p. 174

29 North. Whale Fishery (1528) p 103

30 Nomina Geogr. Abh. p. 251. 31 Gesch. v. Bäretswyl p. 9. Winderholt am II Moyer. Zurch (IN p. 1

32 Gloss. p. 262.

33 Bertr. p. 145. 34 Hist. Navig. II. p. 399 ff

35 Hawkesworth, Acc. II. p. 270 36 Geogr. Mitth. 1859 p. 42.

37 Rev. Crit. VII. p. 65. 38 Rev. Crit. VII. p. 74.

## Ergänzungen und Berichtigungen.

## 0 (letzte Textzeile):

ethon hatt. Von dem entirten Werke all die Gerte Blanch and de unibus propriis veterum Germanenum der Sammannen idmet: eine Menge ON werden einzem beige aum

! Z. 16 v. unter. her (1) aristati ( )

i (anstatt Zeile 15 17

Reichlicher augegen flosst the segment of doch antiquari-men Adem entropy and a service and the service in Grossbritanien und Frankreich, den zwei Ländern, welche gegen Ende des 16. Jahrh., jenes unter Elisabeth, dieses unter Heinrich IV., einen mächtigen Aufschwung nahmen. In dem Zeitalter, das die engl. Industrie-, Handels- und Colonialblüthe begründete, erschloss sich eine wunderbare Fülle der Geister in Dichtung und Wissenschaft. Will. Shakespeare bezeichnet die Glanzzeit der engl. Litteratur; Francis Baco von Verulam erstrebte eine Reform des Wissens auf Grundlage der Erfahrung; in Rich. Hakluyts Sammelwerke spiegeln sich die Thaten der kühnen Entdecker; neues Leben erwachte in Mathematik und Naturwissenschaft, in Geschichtschreibung und Alterthumskunde. Und gerade diese letztere fand, in Grossbritanien wie in Frankreich, einen besonders günstigen Boden. Zu beiden Seiten des Canals . . .

#### 31 Schottelius (Zeile 20):

... als ON. Die altdeutschen ON., meist auf -burg, -berg, -au, -rode, -büttel etc. (er citirt über 60 Endungen) ausgehend, seien 'uns in jetziger unserer Mundart unbekannt worden'. Wie ein Vorläufer J. Grimms, wünscht er 'ein Wörterbuch, darin sotahne Wörter sollen verzeichnet und erklärt sein' (p. 1034). Die Schriften, die sich bisher in Sammlung und Erklärung alter ON. versucht haben, stellt er (p. 1036 f.) in ein kleines Litteraturverzeichniss zusammen: Hugo Grotius, Aventinus, Wolfg. Lazius, B. Rhenanus, Goldast, Christ. Besoldus, Franz Junius, Phil Cluverius.

#### 33 (nach Zeile 5 v. unten):

Hatte schon, vom histor. Standpunkt aus, das prächtig ausgestattete genealogische Werk Marquart Herrgotts, 19a O. S. B. in St. Blasien, aus den vorderösterreich. Erblanden viele alte Namenformen auch auf der aus mittelalterlichen Urkunden hergestellten Carte. geboten, so enthält das Hauptwerk 19b des um Erforschung des Althochdeutschen verdienten Sprachforschers Eberh. Gottl. Graff (geb. zu Elbing 1780, längere Zeit preuss. Schulrath, 1824/30 Prof. der deutschen Sprache in Königsberg, dann in Berlin lebend und † 1841) geradezu eine Art Vorläufer zu Förstemanns Namenbuch. Eine Menge alter Eigennamen finden sich hier verzeichnet, aber zerstreut, mehr nebensächlich unvollständig an Zahl, ungenau in der Schreibung, nur selten durch Quellenangabe hinlänglich gesichert. 19c

### 34 (nach Zeile 26):

Nicht ohne zeitgeschichtliches Interesse sind die Namenerklä-

 $<sup>19\,\</sup>mathrm{^a}$  Genealogia diplomatica Augustae gentis Habsburgicae, 3 voll. in fol. Viennae 1737.

<sup>19</sup> b Althochdeutscher Sprachschatz 6 Bde., Berl 18<sup>35</sup> (3. 19 c Eine eingehende Discussion in NJahrbb. Berl. GfDSpr. IX. p. 36 ff.. Berl, 1850.

rungen, weiche der Magister Jah. Will, hochfürst, hrandenburg: Piarrer in Creusser geet, zu Vendorf-Schauersteit 1645. 4 (765 seinem Paradier einflicht. Er wainst ein ganzes (aprie) der Nahmen mit Ehrentieri des Freitest, zuerkennt während die (bekendopf, die Gebirges höchste Spitze, verschieden Annahmen ertaufe. Wahrscheinheher als v. hehr. Wassernamen — is ihm für den trainmitiehen Flussnamen Mann der Teilische Holder-Nahme Mann während das in Mossons s. v. Amoennes, vor, der annahmliger Weinberger Frankers, das gr. Newe, v. almen abzuleiter, sei, wein wegen allerley guser Lebensmitte. ... sehr gut darbey zu wohner, ist

34 S. W. Catter. Dechant in Markt Erlbach. In der Erslärung des Orts-, runächst Bachnamens es ist ein Nebenbach, der dicht bei der Stadt in die Resat minder hat der Verf. genenfalls das eine Verthenst, dass er zuerst sich von dem beliebten an-Holdbach insmacht: er glaubt, der ; ühliche ungere ON. Ansbach sei aus dem ähert, niem (mob-, sondert (moldbach, wei, nach einem Gründer (mold, allze sein zusammengezogen).

#### 39 (Z. 15 v. umen, nach Scholler):

Eine sehr ausführliche, aber wunderliche Schrift widmet der Gymnasialrector Jeh. Meeine dem Ursprung des ON. Magdeburg. The dem er nicht, wie Andere unsimit vermutheren, mit dem hebt. Meged. Megiddo oder mit des Jesuis Medemona oder mit Herodots Magdalo oder mit Magdala am Galil Meer vergleichen mag, sondern für ein rein-deutsches Wort: Magd und Burg hält. Unter den Conjecturer, die sich auf den Ursprung der Stadt selbst beziehen, erscheimt Gomen, der Enkel Noahs, als Gründer des Nachbarorts Gommern, sein Schm Ascenas, auch Thuisse genannt, der erste Monarch und Gesetzgeber der Germanen und Slawen, als Gründer von Aschersleben; unter den Nachkommen Noahs einssund M., schon vor Christi Geburt eine sehr berühmte (echte Sachsen-) Stadt. Nach Einigen wäre der Ort von Caesar (—47) gegründet und nach seiner Geliebten Parthenopolis genannt, oder es habe Drusus jenen gebaut und eine Statue der Venus errichtet (G. Hertel).

#### 40 Hennig (Zeile 2):

... und Lithauen. Es liegt hier, wie ich glaube, der erste anregende Versuch vor, aus den ON, (aber mit Ausschluss der alten Gane, Schlösser, Flüsse, Seen, Wälder) die Leberreste der altpreuss. Sprache aufzusuchen. Dem Verf. sind zunächst die Endungen beachtenswerth: in Natangen und z. Theil in Samland au, urspr. or, in Nadrauen und Schalauen in, inken, aiten, ehnen, irren, ischken und allen, im Polnischen und vorzüglich im alten Sudauen in, onen, viel seltner in den alten Provinzen keim und oppen. Für altpreuss, hält er die ON, auf or, keim, aite (aitis), für vermischt und lithuanisirt die auf ehnen, irren, ischken und allen. Sehr wichtig ist ihm die Vorsilbe po = bei, die häufig vorkommend in einigen Beispielen erläutert wird. Ihm scheint in Natangen und Samland die preuss. Sprache am reinsten geredet und am längsten erhalten worden zu sein (R. Reicke).

### 46 L. de Bochat (anstatt des Petitsatzes):

. . . wurde. 120 Der Verf. leitet des Schweizervolkes Ursprung, ja mit Frz. Guilli-

<sup>25</sup>ª Das Teütsche Paradeiss in dem vortrefflichen Fichtelberg 1692 (Arch. f. Gesch. und AltthK. v. Ober-Franken XV. p. 1—45 ff., Bayr. 1881 ff.).

<sup>79</sup> Conlecta Conjectanea seu Conjecta Conlectanea ad etymon M., 22 Bl. unpaginirt in 40, Magdb, 1621. Sehr seltenes Buch, in M. selbst nur emmal vorhanden.

mann die Anlage und Benennung der meisten Ortschaften, von den Kelten her und hat für Alles eine kelt. Etymologie, nicht nur z. B. für Luzern, dass ihm lug-cern = See'shaupt ist, sondern auch für Aarau. Aargau, Coblenz u. s. f. Die 'Confluenz', welche Adr. de Valois so trefflich, auch unter Beizug der 'Realprobe', für Condate vorgeschlagen, überzeugt ihn nicht; C. wird ihm zum 'Königshaus'. Die von Hergott und Leu gebotenen urk. Formen alemann. ON. scheint er mit Vorliebe ins Kelt. zu verkehren. In Affaltravanga, j. Affeltrangen, findet er ein kelt. afal = Apfel und drang = Ueberfluss, in Affoltern dagegen ol = bei und tern = Fluss, wie denn überhaupt die Wasserlage in allen erdenklichen Tonarten spielt — 'verunglückte Versuche, die wesentlich beitrugen, das gelehrte Werk zu discreditiren'. Unter dieser Spreu findet sich jedoch nicht selten auch ein gesundes Korn, eine Erklärung, die den heutigen Keltisten voraus eilt, wie in Rhein und Rhodan, Geneva (dies nach W. Baxter als 'Mündung, Ausfluss'), Agaunum, Brig, Noviodunum etc. Angenehm berührt die Sorgfalt, mit der Verf. die verschiedenen überlieferten Schreibarten sammelt, die gleichnamigen Orte anderer Gegenden vergleicht und durchgängig auch die Realprobe beizieht; er giebt die Zeit. bis zu welcher der Murtensee noch seinen mittelalterlichen Namen Lac d'Avanche (sic) trug; er weiss, dass Glarean (Descr. Helv.) die falsche Form Tigurum in Umlauf gebracht hat. Das Werk ist, da es auch die abweichenden Ansichten discutirt, ein förmliches Repertorium für alles, was bis zur Mitte des 18. Jahrh. in Deutung einzelner schweiz. ON. versucht worden ist. Als eigenartige Leistung ist die beigegebene Carte 121 hervorzuheben, welche die Verbreitung kelt. ON. veranschaulichen soll. — Auf erweitertem Keltengebiet werden wir dem Verf. wieder begegnen. mann die Anlage und Benennung der meisten Ortschaften, von den Kelten her

#### **50 Britisches Reich** (Zeile 1):

Der Aufschwung, welchen England, kurz vor Beginn unsers Zeitraums, genommen (27), hat auch dem toponomastischen Felde Früchte gebracht. Die Namenschrift Edw. Lhuids 145a kennen wir zwar nur dem Titel nach; aber das Werk des um die heimische Alterthumskunde hochverdienten Will. Camden (geb. zu London 1551. im Waisenhause erzogen, in Oxford geschult, Rector der Westminsterschule, † 1623), der angenommenen Zeitgrenze ebenfalls vorgängig. eine auf ein paar Jahrhh. hinaus gern consultirte, reichhaltige und für ihre Zeit vortreffliche Quelle, liegt uns vor. 1456 Den Verf. hatte Abr. Ortelius, 'eximius vniuersae geographiae instaurator', vielfach zur Bearbeitung der brit. Alterthumskunde angeregt, und in diesem Sinne ist das dem Grossschatzmeister der 'diva Elisabetha', Will Cecil, Baron von Burleigh, gewidmete Werk zu betrachten. Im allgemeinen Theile behandelt es die verschiedenen Volkselemente, die Briten, Picten. Scoten, Römer, Angelsachsen, Dünen, Normannen, je in gesonderten Capiteln (p. 1—91); hierauf durchwandern wir die einzelnen Landschaften, auch Scota (p. 662), Hibernia (p. 675), die umliegenden kleinern Inseln (p. 710). Ueberall

145ª De fluviorum, montium, urbium etc. in Britania nominibus (weitere bibliogr. Angaben fehlen).

145 b Britannia, sive florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et insularum adiacentium ex intima antiquitate chorographica descriptio (die Vorrede dat. 2. Mai 1556). Wir citiren nach der eleganten Frankfurter Ausgabe. 762 pp. (nebst Synonymentafel und Index) in 80, 1590.

rungen, welche der Magister Joh. Will, hochfürstl. brandenburg. Pfarrer in Creussen (geb. zu Neudorf-Schauenstein 1645, + 1705) seinem 'Paradies' einflicht. 252 Er widmet ein ganzes Capitel 'den Nahmen und Ehrentiteln des Fichtelberges', dem er ohne weiteres 'seinen teütschen Nahmen', von dem Walde hoher Fichten, zuerkennt, während der Ochsenkopf, des Gebirges höchste Spitze, verschiedene Annahmen erlaubt. Wahrscheinlicher als v. hebr. Wassernamen pro ist ihm für den (männlichen Flussnamen) Main 'der Teütsche Helden-Nahme Man', während das lat. Moenus s. v. a. Amoenus, von den anmuthigen Weinbergen Frankens, das gr. Μένος v. μένειν abzuleiten sei, 'weil, wegen allerley guter Lebensmittel..., sehr gut darbey zu wohnen ist'.

8. W. Oetter, Dechant in Markt Erlbach. In der Erklärung des Orts-, zunächst Bachnamens (es ist ein Nebenbach, der dicht bei der Stadt in die Rezat mündet) hat der Verf. jedenfalls das eine Verdienst, dass er zuerst sich von dem beliebten an-Holzbach losmacht; er glaubt, der j. übliche jüngere ON. Ansbach sei aus dem ältern, nicht Onolz-, sondern Onoldsbach, weil nach einem Gründer Onold, 'allzu sehr zusammengezogen'.

39 (Z. 18 v. unten, nach Scheller):

Eine sehr ausführliche, aber wunderliche Schrift widmet der Gymnasialrector Joh. Blocius dem Ursprung des ON. Magdeburg, 79a den er nicht, wie Andere unsinnig vermutheten, mit dem hebr. Meged, Megiddo oder mit des Jesaias' Medemena oder mit Herodots Magdalo oder mit Magdala am Galil. Meer vergleichen mag, sondern für ein rein-deutsches Wort: Magd und Burg hält. Unter den Conjecturen, die sich auf den Ursprung der Stadt selbst beziehen, erscheint Gomer, der Enkel Noahs, als Gründer des Nachbarorts Gommern, sein Sohn Ascenas, auch Thuisco genannt, der erste Monarch und Gesetzgeber der Germanen und Slawen, als Gründer von Aschersleben; unter den Nachkommen Noahs entstand M., schon vor Christi Geburt eine sehr berühmte (echte Sachsen-) Stadt. Nach Einigen wäre der Ort von Caesar (—47) gegründet und nach seiner Geliebten Parthenopolis genannt, oder es habe Drusus jenen gebaut und eine Statue der Venus errichtet (G. Hertel).

### 40 Hennig (Zeile 2):

. . . und Lithauen. 'Es liegt hier, wie ich glaube, der erste anregende Versuch vor, aus den ON. (aber mit Ausschluss der alten Gaue, Schlösser, Flüsse, Seen, Walder) die Ueberreste der altpreuss. Sprache aufzusuchen. Dem Verf. sind zunächst die Endungen beachtenswerth: in Natangen und z. Theil in Samland au, urspr. ow, in Nadrauen und Schalauen in, inken, aiten, ehnen, irren, ischken und allen, im Polnischen und vorzüglich im alten Sudauen in, owen, viel seltner in den alten Provinzen keim und oppen. Für altpreuss. hält er die ON. auf ow, keim, aite (aitis), für vermischt und lithuanisirt die auf ehnen, irren, ischken und allen. Sehr wichtig ist ihm die Vorsilbe po = bei, die häufig vorkommend in einigen Beispielen erläutert wird. Ihm scheint in Natangen und Samland die preuss. Sprache am reinsten geredet und am längsten erhalten worden zu sein' (R. Reicke).

## **46 L. de Bochat** (anstatt des Petitsatzes):

. . . wurde. 120 Der Verf. leitet des Schweizervolkes Ursprung, ja mit Frz. Guilli-

<sup>25</sup> Das Teütsche Paradeiss in dem vortrefflichen Fichtelberg 1692 (Arch.

f. Gesch. und AltthK. v. Ober-Franken XV. p. 1—45 ff., Bayr. 1881 ff.).

79 Conlecta Conjectanea seu Conjecta Conlectanea ad etymon M., 22 Bl. unpaginirt in 4°, Magdb. 1621. Sehr seltenes Buch, in M. selbst nur einmal vorhanden.

mann die Anlage und Benennung der meisten Ortschaften, von des und hat für Alles eine kelt. Etymologie, nicht nur z. B. für Luze. Ing-cern See shaupt 1st, sendern auch für Aarau, Aargau, C. Die Contluenz, welche Adr. de Valois so trefflich, auch unter Beipprobe, für Condate vorgeschlagen, überzeugt ihn nicht; C. wird ihm haus. Die von Hergott und Leu gebetenen urk. Formen alemanner mit Verliebe ins Kelt. zu verkehren. In Affaltraranga, j. Affelt er ein kelt. afal Apfel und drang Ueberfluss, in Affoltern dag und tern Fluss, wie denn überhaupt die Wasserlage in allen erd arten spielt verunglückte Versuche, die wesentlich beitrugen. Werk zu discreditiren. Unter dieser Spreu findet sich jedoch nich ein gesundes Korn, eine Erklärung, die den heutigen Keltisten vorau. Rhein und Rhodan. Genera (dies nach W. Baxter als Mündur Agaunum, Brig. Noviodunum etc. Angenehm berührt die Sorgfalt die verschiedenen überlieferten Schreibarten sammelt, die gleich anderer Gegenden vergleicht und durchgängig auch die Realprobe giebt die Zeit, bis zu welcher der Murtensee noch seinen mittelalten Lac d'Aranche (sie) trug; er weiss, dass Glarean (Deser, Helv.) die Tigurum in Umlauf gebracht hat. Das Werk ist, da es auch die Ansichten discatirt, ein förmliches Repertorium für alles, was bis 18. Jahrh, in Deutung einzelner sehweiz. ON, versucht worden is artige Leistung ist die beigegebene Carte 121 hervorzuheben, welche tung kelt. ON, veranschaulichen soll. Auf erweitertem Kelten wir dem Verf, wieder begegnen.

### 50 Britisches Reich (Zeile 1):

Der Aufschwung, welchen England, kurz vor Be: Zeitraums, genommen (27), hat auch dem toponomast. Früchte gebracht. Die Namenschrift Edw. Lhuids 145a zwar nur dem Titel nach; aber das Werk des um 🕟 Alterthumskunde hochverdienten Will. Camden (geb. zu im Waisenhause erzogen, in Oxford geschult, Rector de schule, † 1623), der angenommenen Zeitgrenze eben<sup>e</sup> eine auf ein paar Jahrhh, hinaus gern consultirte, r für ihre Zeit vortreffliche Quelle, liegt uns vor. 1456 Abr. Ortelius, 'eximius vniuersao geographiao insta zur Bearbeitung der brit. Alterthumskunde angeregt Sinne ist das dem Grossschatzmeister der 'diva : Cecil, Baron von Burleigh, gowidmete Work zu be gemeinen Theile behandelt es die verschiedenen Volkselemen: Scoten, Römer, Angelsachsen, Dänen, Normannen, je in (p. 1–91); hierauf durchwandern wir die einzelnen Land (p. 662), Hibernia (p. 675), die umhegenden kleinern Ins

145\* De fluviorum, montium, urbium otc. in Brit. bibliogr. Angaben fehlen).

<sup>145</sup> b Britannia, sive florentissimorum regnorum A et insularum adiacentium ex intima antiquitate cho Vorrede dat. 2. Mai 1586). Wir citiren nach der oleg-762 pp. (nebst Synonymentafel und Index) in 8°, 159e

erklärt es die vorkommenden ON.. verständig und unbefangen, an der Hand alter kelt. oder german. Formen, die ohne Zweifel theils dem Volksmunde, theils den Chroniken (und Urkunden?) entnommen sind, häufig mit merkwürdigem Glück, z. B. Jerne = Westland (p. 677), Anglesey = 'quasi Anglorum insula dicta' (p. 723). Ein ganzes Capitel (p. 24—34) ist dem Namen Britania eingeräumt. Wie, frägt Verf., wenn die alten Einwohner, in deren Sprache brith = bemalt, nach ihrem Gebrauche, den Leib zu bemalen, den Namen erhalten und diesem durch die ältesten Griechen, wie in Mauretania, Lusitania, Aquitania, die Endung -tania. für das Land, angefügt worden wäre? Die erstere Vermuthung erscheine weder unannehmbar noch abgeschmackt,

câm quae in etymis maximè requiruntur, et voces consonent, et nomen, tanquam rei imago, rem ipsam exprimat (p. 27).

Ernstlich dringt er auf das Studium der 'barbarischen' Sprachen, in denen viele uns unverständliche alte ON. ihre Erklärung finden würden (p. 26), und dann auf die Pflege der Namenforschung überhaupt:

Britannos autem nostros doctiores vel precibus omnibus oro, et obtestor, omnem operam, industriam, cogitationem, mentem denique omnem in hac disquisitione tantisper figant: ut veritas tandem aliquando inuenta, omnes coniecturarum nebulas sua luce discutiat (p. 29).

Fast gleichzeitig mit der 'Britania' erschien Rich. Hakluyts Sammelwerk (24).

### 52 Frankreich (statt Zeile 1 f.).

Die Saat, welche der 'gute König' gestreut (27), gefährdete ein früher Tod. Erst nach einem halben Jahrh. schwerer Verwickelungen brachte die Entfaltung von Frankreichs Grösse auch für Kunst und Wissenschaft das goldene Zeitalter. Diesem gehört der scharfsinnige Kritiker an, der an der Spitze der franz. Namenforscher steht: Adrien de Valois (geb. . . .

54 de Brosses. Der vollständige Titel des Buches lautet: Traité de la formation mécanique des langues et des principes physiques de l'étymologie, 2 voll. in 12°, Par. 1765.

### 55 Bullet (anstatt Zeile 14-17).

Es wird die Aufgabe besonderer Studien sein, den Wurzeln der Keltomanie nachzugehen und eine abgerundete Geschichte derselben zu bieten. Hier nur einige lose Andeutungen. Schon Franz Guillimann 167a nahm die meisten schweiz. (westschweiz.?) ON. als kelt an und sah darin den Beweis, dass die Orte von den Helvetiern selbst und nicht von den Römern erbaut wurden. Aus dem südlichen Frankreich ermahnte Jean Astruc 167b (geb. in Languedoc 1654, Prof. in Montpellier, dann am collége de France und an der Faculté in Paris, Leibarzt des Königs von Polen und médicin consultant

<sup>167\*</sup> De rebus Helvetiorum, sive antiquitatum libri V, 458 pp. in 4°, Frib. Avent. 1598.

<sup>167</sup> b Mém. sur l'histoire naturelle de la province de Languedoc 670 pp. in 4°, Par. 1737 (ohne den Namen des Verf.).

Ludwigs XV., + 1766) zum Studium der kelt. Sprachreste. Im dritten Theil seiner 'Mémoires' (p. 419-579) behandelt er 'les différentes langues qu'on a parlé en différens tems dans le Languedoc; er giebt dabei in sechs Abschnitten eine Tabelle der kelt. ON. dortiger Gegend und bespricht die Umwandlungen, welche die kelt Sprache durch die Herrschaft der Römer, der Gothen und Sarracenen allmälig erlitten hat. 'Il serait à souhaiter que les savants des provinces s'attachent à ramasser avec soin les mots d'origine celtique qui subsistent dans les idiomes . . . Il est temps de se tourner vers la littérature gauloise et de travailler enfin à l'éclaircir'. Auch der Berliner Academiker . . . Pelloutier, 1670 welchem Etymologien gewöhnlich als ein ebenso unsicheres wie unfruchtbares Studium erscheinen, nimmt zu ihnen doch seine Zuflucht, wenn er die Kelticität gewisser Völker erweisen will. Eine Menge kelt. Namenerklärungen boten die Briten Will. Camden (50) und Will. Baxter, sowie der Schweizer L. de Bochat (46). Diente diesem letztern selbst der Erfolg des Neapolitaners A. S. Mazocchi (60), dessen Untersuchung auf einem ganz andern Sprachgebiete sich bewegt, zur Ermuthigung, so musste die Bekanntschaft, welche er erst gegen den Schluss seines Werkes mit einem ähnlichen, weitläufiger angelegten Vorhaben machte, eine Art Siegesgefühl in ihm erwecken. 167d Ein grosser Gelehrter 'm'eut fait l'honneur de m'apprendre au commencement de cette année (1749), qu'il avait composé un ouvrage dans lequel il fait connaître, par le moyen de la langue celtique, non seulement l'origine des peuples qui la parlaient, . . . mais aussi la raison des noms propres que portent, dans toutes ces régions, les villes, les bourgs, les rivières, les cantons etc. Dieser Forscher war J. Bapt. Bullet (geb. . . .

56 Depping. Die Besprechung geschieht in § IX 'Des noms topographiques de Normandie dont l'origine est étrangère' (II p. 339—345). Besonders zahlreich seien die ON. a) auf -ville, wie Tancarville, Varengeville, Normanville, die im ersten Bestandtheil den Namen des normann. Besitzers zu enthalten scheinen und im dép. Seine-Inférieure am häufigsten vorkommen, ohne Zweifel, weil Rollon dort das Land unter seine Gefährten theilte, b) auf -tot, sächs. oder isl., wie Yvetot, Criquetot. Schon Noel, Essai sur le dép. Seine-Inf., habe bemerkt, dass dort die meisten Dörfer diese Endung führen. In Eu, Cantaleu, Harfleur, alt Herifloium, Herosfluet, Harflue, Barfleur, alt Barbeflue, Barbeflot, Barreflo vermuthet der Verf. zwei Endungen: das dän. ö, öer, isl. eyar, in den westlichen Inseln ey, in den Hebriden a, in den Orkneys ay, und skand. fliot, sächs. flod = Fluss. Andere

<sup>167°</sup> Geschichte der Celten I. Cap. 13. 167° De Bochat, Mém. III. p. 7.

ON. endigen auf -bec = Bach, Fluss, sowohl skand. als sächs., auf -beuf, aus dän. boe = Wohnung umgedeutet, auf -bosc = Gebüsch, Gehölz, wohl sächs., während das skand. Aequivalent skog, dän. skov sich im alten Wald von Escoves erhalten hat, ferner auf -dal, -gard, -hoc, -naesse, -holm u. a. m. Im allgemeinen seien die nord. ON. am häufigsten längs der Küste und der Flüsse und nehmen von dort aus nach dem Binnenlande hin ab; es gebe ihrer nur wenige im dép. Eure, wo die Normannen rasch in den Franken aufgingen, die meisten im dép. Seine-Inf., dem Sitze der normann. Regierung, wo die Einwanderer sich am längsten erhielten. Aehnliche Beobachtungen habe schon der Abbé de la Rue, Essai sur la ville de Caen, ausgesprochen.

56 Pluquet. Die erste Ausgabe der 'Contes' erschien 1825, die zweite in Rouen 1834. Roquette. Der vollständige Name ist Jean Bernard Marie Alexandre Dezos de La Roquette.

Pierquin de Gembloux. Der vollständige Name ist Claude Charles-P. de G. Zu vergleichen: a) Histoire littéraire, philologique et bibliographique des patois, Par. 1841, b) Histoire monétaire et philologique du Berry, I. (einziger) Band, Bourges 1840.

58 A. de Courson (geb. in Port Louis, Isle de France, 1811), Geschichtsforscher, ist Conservator der Bibliothek des Louvre.

**60** (nach Zeile 4):

Auf dem Gebiete der bask. Sprache, welches in der Folge die ethnographisch-historisch-toponomastische Forschung so lange und so lebhaft beschäftigen sollte, hat Spanien seine — so viel mir bekannt - früheste Namenschrift aufzuweisen: das dreisprachige Wörterbuch des bask. Jesuiten Manuel Larramendi. 194a Allein geblendet durch die nationale Eigenliebe, hat er einem grossen Theil des span. Wortschatzes bask. Ursprung zugeschrieben und unter seinen Etymologien viele phantastische und lächerliche geboten. 194b

Höher steht der Priester Pablo Pedro de Astarloa, welcher gegenüber dem von der K. span. Academie der Geschichte herausgegebenen 'Diccionario geográfico histórico' II. Art. Nabarra die Vorzüge und das Alter der bask. Sprache in einem merkwürdigen Werke 1940 zu vertheidigen unternahm. Unter dem Titel 'Nombres locales' (p. 99 ff.) bietet er ein lehrreiches Capitel über geogr. Affixe und hierauf die Besprechung einer Menge der über die Halbinsel zerstreuten ON., die er aus dem Bask. ableitet und als Zeugen dafür aufführt, dass diese Sprache in vorgeschichtlicher Zeit eine viel weitere Verbreitung hatte als heut zu Tage. 'A part quelques erreurs dues au manque de méthode, certaines étymologies puériles fabriquées dans le goût du temps, et surtout cette manie singulière d'attribuer un sens déterminé à chaque voyelle,

<sup>194</sup>ª Diccionario trilingue, 2 vol. in fol., San Seb. 1745.

<sup>194</sup>º Luchaire, Orig. ling. Aquitaine p. 39. 194º Apología de la lengua Bascongada ó ensayo crítico filosófico de su perfeccion y antigüedad etc., 452 pp. in 4°, Madr. 1803.

Egli, Gesch. d. geogr. Namenkunde.

l'Apologia est un livre encore très-recommandable, plein de détails fort intéressants parce qu'ils ont été recueillis avec conscience sur les lieux-mêmes, et particulièrement utile à l'étude de la toponymie<sup>4</sup>. <sup>194</sup>d

### 60 Italien.

Der Chorherr A. S. Mazocchi, Prof. theol. an der Universität Neapel, findet in den toscan. ON. den Beweis, dass die Etrusker aus dem Orient eingewandert waren. 197a Seine Argumente fanden den Beifall der Gelehrten von Florenz 1976

Andr. Joh. Sjögren (geb. in Finland 1794, in Studien und Reisen zum Meister in den Sprachen der finnischen Völkerfamilie herangereift, seit 1830 Adjunct, dann Bibliothekar und Ordinarius der Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, + 1855) widmet in der citirten Schrift<sup>212</sup> die zweite Hälfte des Textes (p. 38-73) dem alten Namen des heutigen St. Petersburger Gouvernements, finn. Ingerinmaa, lat. Ingria, schwed. Ingermannland, des Flusses Ingerinjoki, russ. Ishora, des Volkes Ingerikot, Ingrikot, russ. Ishoren, Ishorzen. In der gemeinsamen Wurzel, finn. Ingeri, gen. Ingerin, die als Appellativ keine Bedeutung hat, sucht Verf. einen Personennamen und zwar den der schwed. Königstochter Ingegerd, die, an den holmgard. König Jaroslaw vermählt (1049), Aldeigioborg und Gebiet zur Morgengabe bekam und das Jarlthum durch einen aus Schweden mitgenommenen Verwandten verwalten liess. Das Gebiet hiess von da an Ingerinmaa, welches — wie an den Formen Ingirid, Ingerid, Ingerid, Ingeri etc. gezeigt wird — 'wörtlich nichts mehr und nichts weniger bedeutet als das Land Ingegerds'. Aus diesem nordöstlichen Theil des heutigen Gebiets habe die Bezeichnung nach und nach weiter gegriffen, um so sicherer, als in der Folge mehr und mehr die Ishoren sich in demselben ausbreiteten. Der Verf. vereinigt für seine Aufstellungen eine erstaunliche Fülle zeitgenössischer Daten und entwickelt diesen reichen Apparat mit ruhig sicherer zeitgenössischer Daten und entwickelt diesen reichen Apparat mit ruhig sicherer Klarheit; selbst die 'Beweisstellen und Anmerkungen' (p. 74 ff.) enthalten noch werthvolle Beigaben, auch über die ON. Oesel, Ladoga, Newa, Schlüsselburg.

Dufau und Guadet. Dict., 2 voll. in 80.

73 (unmittelbar vor Meissler):

In seinem Wörterbuch 2558 erklärt Will. Baxter (geb. 1650, Schulpräfect, † 1723) ziemlich viele ON., die den verschiedensten Gegenden der Alten Welt angehören, mit Vorliebe auch kelt. wie Alp = hoch, Padus = tiefes Wasser, Wales = gallisches Land.

84 Zeile 17 v. unten lies heran- (statt heraus-) gebildet.

<sup>194</sup>d A. Luchaire, Remarques sur les noms de lieux du pays Basque p. 12, Pau 1874.

<sup>197</sup>ª Saggi dell. Accad. Etrusc. vol. III (1741).

<sup>198&</sup>lt;sup>b</sup> Novelle Letterarie di Firenze v. 8. Juni 1742. 212 . . . . Gouv. und über den Ursprung des Namens Ingermannland (Sep-

Abdr. aus Mém. Acad. Imp 6. sér. tom. II.), 121 pp. in 4°, St. Pburg. 1833.

255a Glossarium antiquitatum Romanarum, 415 pp. in 8°, nebst Lebensabriss des Verf. und Index, Lond. 1731.

- 93 K. Ludw. Roth, geb. zu Gersbach, Baden, 1811, zum Geistlichen bestimmt, dann zur class. Philologie übergegangen, Gymnasiallehrer in Basel, seit 1854 Prof. daselbst, † 1860.
- 94, 110 K. E. Herm. Krause, geb. zu Northeim 1822, Lehrer an der Ritteracademie zu Lüneburg, dann Conrector in Stade, seit 1865 Gymnasialdirector in Rostock.

100 (nach Zeile 3).

Unter dem Titel Ansbach oder Onolzbach<sup>98a</sup> wirft der Advocat Heinr. Künssberg († 1862) einen Blick auf die bisherigen Deutungsversuche (34) und hält dafür, neben der amtlichen Form Onoldisbach (schon 786) sei früh, vielleicht von Anfang an, im Volke die andere, Ansbach, die freilich erst 1441 auftritt, in Gebrauch gewesen, ohne dass diese aus jener zusammengezogen sei. In christlicher Zeit hiess Unolda, Unolda, was vorher Asen, süddeutsch Ansen geheissen, und der Bach, an welchem einst die heidnischen Götter verehrt wurden, musste bei den Geistlichen, den damaligen Trägern der Civilisation und ausschliesslichen Canzleimännern des frühern Mittelalters, den erstern, im Volke dagegen den andern Namen führen.

- 100 J. H. Aug. Ebrard, geb. zu Erlangen 1818, der nachmalige Prof. theol. in Zürich und Erlangen.
- G. K. Wolfg. Lochner, Rector, dann Stadtarchivar in Nürnberg.113 Adalb. Cybulski + 1867.
- 115 Arvins pseudon.

Karl Ferd. Fabricius, Jurist.

121 Thaler (geb. zu Ulten 1798, Pfarrer in Kuens bei Meran, † 1876). 125 (nach Zeile 17):

Aus dem Benedictinerstift Melk erhalten wir eine zweite Namenschrift (45), vom Stiftsbibliothekar und Gymnasialdirector Theod.

Mayer. Seine 'Fluss- und Ortsnamen — ein wichtiger Zweig des Geschichtsstudiums' 341a sind ein alphabetisches Verzeichniss von eirea 180 meist niederösterreich. Namen, die größerntheils erklärt oder doch mit auswärtigen verglichen werden. Dem Historiker stehen urk. Formen, auch alte Personennamen, zur Verfügung, nicht aber die linguistische Selbstständigkeit. Er kennt Zeuss' kelt. Grammatik, misstraut Mone und beschränkt sich, wo er sich unsicher fühlt, auf Fragen, Vermuthungen und Andeutungen, und dies wohl auch mit Geschick, z. B. gegenüber Vogts lar = Lager, also Aslar = Ost-, Wetzlar = West-, Frizlar = Friedens-, Goslar = Gotteslager. 300 'Sagen wir einfacher: Weslar, Wetislare (!) sei von der Wez, Goslar von der Gose benannt' (p. 9). Immerhin liegt der Werth dieser Studie nicht sowohl in der positiven Leistung, als vielmehr da, wo der Wortlaut des Titels den ganzen

<sup>95</sup>ª Jahresbericht hist. V. Mittel-Franken XIX. p. 26-35, Ansb. 1850. 341ª Sechster Jahresbericht des KK. Obergymnasiums zu Melk, 16 pp. in 4, Wien 1856.

<sup>341</sup>b Rheinische Geschichten I. p. 249.

Inhalt vermuthen lässt (176): in der kurzen Einleitung, die den historischen Werth der ON. bespricht (p. 4 f.).

Namen von Flüssen, Bächen, Bergen und Orten — wer dachte, dass sie ein wichtiger Bestandtheil der Linguistik und der durch sie neu construirten Geschichtsforschung werden und dieser ganz neue Schachte erschliessen würden, die den frühern Gelehrten meist gar nicht zum Bewusstsein kamen?

Denn von dem Grundsatz ausgehend: Jeder Name ist in der Sprache, aus der er stammt, kein willkürliches Abrakadabra, sondern hat eine der Sache oder einem Begriff entsprechende Bedeutung, schloss man mit Recht: Die Namen warden den Bergen, Wässern etc. von den Bewohnern nach Ursachen oder Umständen gegeben.

Diese Namen lassen sich entweder aus dem gegenwärtigen Sprachidiome herleiten, und dann sind die gegenwärtigen Bewohner entweder die frühesten oder . . . die nachkommenden neu geschöpft worden. Oder sie lassen sich nicht (so) herleiten; in diesem Fall ist der noch bestehende Name unbedingt das Zeugniss für ein früheres dort wohnendes Volk. Sogleich entstehen die Fragen: Welches war dieses? Aus welchem Stamm und von wo und wann zog es ein? Wie weit erstreckten sich seine Sitze und seine Colonisation? . . .

Die ON. eröffnen eine Geschichte vor aller Geschichte.

- de la Fontaine. Ihm wirft man 460a vor, er suche den ON. Hostert, Hofstatt, seinen eignen Documenten zum Trotze, in einem kelt. hostallery, das nur in seiner Einbildung vorhanden sei. 'C'est jouer de malheur que de courir si loin après le faux quand on a le vrai sous la main. Mais tout l'essai est de la même force'.
- J. Frc. Bladé. Der Beifall, mit welchem einst W. v. Humboldts Untersuchungen der iber. Frage aufgenommen, durch Michelet, Fauriel, Am. Thierry, Boudard nutzbar gemacht und durch einzelne Jünger, wie J. J. Ampère, ausgedehnt wurden, erfuhr schliesslich einen Rückstoss, der ihnen allen wissenschaftlichen Werth absprechen wollte. Mr. B., reproduisant en partie les arguments de Graslin, crut avoir démoli tout l'échafaudage de la doctrine ibérienne et démontré qu'elle n'était justifiée ni par rechataudage de la doctrine ibérienne et démontré qu'elle n'était justifiée ni par les témoignages historiques, ni par l'anthropologie, ni par la numismatique, ni par la toponymie. Cette critique, purement négative, combattue par M. d'Avezac<sup>553</sup> et par M. (Wentworth) Webster, <sup>553b</sup> fut acceptée en partie par des savants spéciaux qui, depuis quelques années, ont fait accomplir de sérieux progrès aux études basques, MM. Julien Vinson et Van Eys. Aussi M. Abel Hovelacque n'a-t-il pas craint de dire <sup>553c</sup>: 'Il n'y a pas de preuve historique que le basque ait occupé, dans les temps anciens, une aire géographique plus étendue . . . la théorie ibérienne n'est qu'une hypothèse simplement plausible et qui attend encore sa justification' (A. Luchaire).

**220** (Zeile 8):

. . zu ermitteln. Die Abhandlung, die der 18 . . † Pfarrer . . . Hirsch zu Schönbrunn dem histor. Verein von Ober-Franken überreichte (1855), wird erst spät veröffentlicht. Der von Oberst a. D. . . . Eckmayer beigefügte Commentar bietet die älteste urk. Erwähnung von Baierrute (1194) und die ältern Ansichten über die Ableitung des Namens, in welchem Aventin ein Bojorum navale, Ritter v. Lang eine slaw. Reminiscenz, die Barad der Parantaner, Oetter die von einem schlichten Bayer gegründete Anlage, Archivar Oesterreicher 'einen beigereuteten Ort' sah.

<sup>460</sup>a G. Kurth, Majerou p. 18 Note 1.

<sup>553</sup>ª Revue critique 16 et 19 mars 1870.

<sup>553</sup>h Bull. Soc. Ramond, avril 1872 Bagn. de Bigorre et The Academy.

<sup>553°</sup> Linguistique 2me édit. 1877 p. 150, 167.

Die commentiate Schrift betrachtet die nahe Alterestudt als ein alberes Reut, nehen dem sich eine jüngere Villa. bei Reut, erhoben habe. Der Herzusgeber meint, 'dass dem Ideengang . . . wenn auch nieht ineumentirte Gewissheit, doch mindestens derselbe Anspruch auf Wahrscheinlichkeit als den Fihern Ansuchten 'zugesprochen werden muss'.

220 Horn, v. Reitsenstein (Zeile 3 :

... Ortsbestimmung. Ebenso, wotz iem Wurdaut ies Treis. 1452 in iem Artikel über Pürstenen und Hermannedorf.

22 (Zeile 2) lies F. W. E. (statt F. V. E.) Reth.

248 Die im 'Ausland' angewandte Form J. Prinzinger d. Ae. ist ohne Zweifel unrichtig, da derselhe Autor in den Mitth. f. salzb. LdsK.' wiederholt mit dem Namen August (134) erscheint.

Der Advocat Raff. Ferfietti, hat die Entdeckung gemacht, dass die ältesten ON gemeiniglich nach Naturgottheiten gewählt sind, nach der Yorgenrithe, der Sonne, dem Mond dem Himmel u. s. f. Er will dies an der geogr. Nomenclatur des alten Picenums nachweisen wund tindet in der That überall Götter, auch in Ancors, dem die verlische Anca — die vertheilende, die Sonne, zu Grunde liege. Wir erhäufen aus dem Vorwort, dass in Macerata, einer Stadt von 20 000 En.w. Sitz eines Eischofs und einer Universität, der Druckerei die griech. Schrift fehlt, der Verf. aber. quasi affasto profans alla filologia, unsonst sich nach sprachgelehrter Hilfe umgesehen hat.

294 (Zeile 2 v. unten): Freiherr Jes. Alex. von Helfert. 305 (nach Zeile 9):

Das Werk des Oxforder Professors H. Sayes über den alten Orient " enthält neue und treffliche Etymologien in grosser Zahl aus Aegypten. Persien, Assyrien und Babylonien und hat mich sehr befriedigt (A. S. Garschet . 307 (America Zeile 13):

K. Würzberger. Cnd gläubig wird, von Paul Bachholz, das neue Evangelium auch den Unmündigen gepredigt

329 D. Rohdes Vortrag (242), in verschiedene Sprachgebiete übergreifend, ist hier einzureihen. Wesentlich im Ausban eines altern Feuilletomartikels was zeigt er, dass die Namenforschung auf Grund urk. Formen geschehem müsse und verweilt dann bei den nach Pflanzen gewählten ON., milem er in kundiger und lebensfrischer Weise die geeigneten, freilich micht durchweg gesicherten Beispiele, im ganzen gegen 150, vorführt. Auch er ündet, dass be. Natur- und Culturvölkern die geogr. Namengebung jenen durchgreifenden tegensatz offenbare:

Jo näher ein Volk dem Maturmstande ist, desto schärfer ist das Boobachtungsvermögen, und desto natürlicher, charakteristischer sind die von ihm

709ª Saggio sui nomi locali del P., prima parte: Principii e conclusioni, 50 pp. in Lex -5º. Macerata 1880.

782b The ancient empires of the East, 1884. 500a Pflanzengeographie p. 75, Lpz. 1885.

<sup>145°</sup> Beiträge zur Erklärung urk. ON. (Arch. f. Gesch. und Altihk v. Ober Franken XV. p. 114—117), Bayr. 1881.

<sup>943</sup> Ortsnamen — aus einem in Hamburg gehaltenen Vertrage des Hrn Dr. Rhode (Weserzeitung v. 11. Febr. 1882).

geschaffenen Hamen. Se viele farblose Benenhungen, wie zie est unser hechgebildetes Geschlecht hervorbringt, suchen wir bei unsern Altverdern vergebens (p. 147).

Zeile 16 v. unten lies 1858, 18. Dec. (anstatt 1854).
 Zeile 8 v. unten lies Prof. W. G. Brill.

372 (nach Zeile 37):

An der Bewegung, welche die orthographische Beform in Frankreich hervorgerufen, nimmt auch Belgien Theil, und zwar unmittelbar nach dem geogr. Congress in Venedig (1881). Oberst H. Wauwermans, der Präsident der Antwerpener Geogr. Gesellschaft, erstattet Bericht über das, was in Sachen dort geschehen und wie er sich die Ausführung denkt. \*\*Sachen dort geschehen und wie er sich die Ausführung denkt. \*\*Sachen in ihren schönen cartographischen Arbeiten als strenge Regel angenommen: den Namen ihre nationale Form zu belassen; und diese Regel adoptirte auch der Congress (19. September). Hierauf erörtert der Verf. einlässlich die Schwierigkeiten, die sich der Ausführung gegenüberstellen und deutet, nicht immer mit Glück, die Art der Lösung an. Es muss auffallen, wie wenig Anrecht, bei dieser eminent onomatologischen Aufgabe mitzuwirken, er der etymologischen Forsohung und gar der Geschichte der Entdeckungen einräumen will. Man traut seinen Augen kaum, wenn man (p. 12) die Worte liest: La geographie est avant tout une seiene de faits positifs, et a ce titre ne peut s'engager dans les hypothèses historiques où l'entraînerait l'étude des étymologies. Son domaine est déjà assez vaste sans y introduïe des faits dont l'importance et l'exactitude seraient toujours contestables; elle doit accepten, ne varietur, les noms officiels reconnus par les divers gouvernements. Aller Entscheid soll von obenher, amtlich, durch die Regierung erfolgen — ganz im Gegensatze zu dem volksthümlichen Wege, den man in Holland eingeschlagen hat. Wenn im fernern ein vollständiges, motivirtes und einheitliches System geogr. Generalnamen, wie Fluss, Cap, Golf, . . . . gewünscht wird, also dass zuerst in irgend einer Sprache ein Wörterbuch dieser Bezeichnungen mit genauen Definitionen als Norm aufgestellt und dann innerhalb jeden Nation ein Aequivalent dazu geschaffen würde, so halten wir dieses Unternehmen weder für nothwendig, noch berechtigt, noch durchführbar und werden dies unter Umständen anderwärts belegen. Unsere Anschauungen sind hierin grund

<sup>68</sup>ª L'Orthographe et les dénominations géographiques au congrès de Venise (Extr. des Bull. de la Société de Géogr. d'Anvers, 36 pp. in gr. 8°), Anv. 1882.

### Autorenregister.

Abbadie, Ant. d' 362. Acosta, Jos. 401. Adams, Edw. 177. Adler, G. W. 36. Aeschylos 15. Alberti, F. 36. 92. 105. Albertus Magnus 9. Albrecht, A. 383. Alexis, Ed. 282. Almqvist, C. J. L. 142. Alton, Joh. 248. Andree, K. 97. 180. -, R. 212. Andresen. K. G. 208. Andriessen, W. F. 260. Angermann, Konst. 296. 409. anonym 32. 34. 38. 39. 44. 48. 51. 60. 69. 100. 106. 107. 111. 112 f. 118 f. 128. 129. 135. 156 f. 163 f. 168. 170ff. 223. 231. 236. 245. 250. 257 f. 271. 277. 291, 282, 298, 303 f. 306. 310 ff. 314. 316 f. 322. 324. 326 f. 360. 362. 365. 372. 375. 382. 399. Anton, K. G. v. 32. 37. Anville, J. B. B. d' 68. 367. Apel, F. v. 223. Apollonios Rhod. 15. Aquino, Th. v. 9. Arbellot (Abbé) 272. Arbois de Jubainville, H. d' 155, 228, 276 f. 292, 305. Arendt, M. F. 33. Aristophanes 15. Arnaud, . . . (pater) 311. Arnesen, M. 143. 266. Arnold, Wilh. 209. 222. 224. 231. Artero, J. de la Gloria 288. Arvins (pseud.) 115. 419. Arx. Jld. v. 45.

Ascoli, Gr. Is. 84. 291. Assier, Ad. d' 282. Astarloa, P. P. de 287. 417. Astruc, Jean 415. Aurelius, J. 139. Avé-Lallemant, R. Chr. B. 174. 405. Aventin 23. Avezac, M. A. P. d' 169. Baan, J. van der 260. Bachlehner, J. 100. Bacmeister, L. Ad. 98. 212. Baer, K. E. v. 164. Baker, R. S. 268. Baldwin, T. 383. Ballenstedt, J. G. J. 39. Bandelier, A. F. 309 Barazetti, C. 209. Barbu, Const. 296. Bariou. . . 282. Barth, H. 161. 164f. 168, 405. Barz, ... 379. Bass, J. 321. 379. Bauer, H. 92. Baumann, Fr. L. 215 f. 256. Baxter, Will. 416. 419. Bazing, H. 99. 217. Bechstein, Rh. 95. 111. Beckel, J. H. 73. Becker, J. 105. -, M. A. 122. 243. 321. 409. Becker, K. v. 318. Beckherrn, K. 239. Beda Venerabilis 9. Beeton, ... 383. Beets, A. 260 Behr. Fr. 380 f. Beissel, Ch. 144. Bekmann, J. Chr. 115. Bell, Ch. N. 311. Bellander, O. R. 113. Bender, Jos. 92, 118, 211. Benfey, Th. 84, 159,

Bensen, H. W. 34. Berg, E. P. van den 801. Bergh, L. Ph. C. van den 139. 258. Berghaus, A. 322. —, Herm. 168. 178. Bergmann, Fr. W. 94. —, Jos. 121. 125. Bergstedt, M. 48. Bergström, J. G. L. 262. Berlepsch, H. 254. Bernaerts, ... 261. Bernoulli, G. 314. Bertram, ... 164. Bertrand, Al. 280. 318. Beyer, W. G. 115 f. Beyersdorf, O. 235. 237. Bezzenberger, A. 216. 239. Biberstein, W. M. Th. v. 99. Bielenstein, A. 162. Bilde, s. Rhenanus. Birlinger, Ant. 215 f. 222 f. 333. Birmann, M. 255. 410. Bischoff, Fr. H. Th. 69. Blackie, C. 327. Bladé, J. Frc. 158, 286, 420. Blau, O. 164. Blocius, Joh. 413. Blumentritt, Ferd. 302. Bochart, S. 68 207. Bochat, Ch. G. L. de 46. 55, 207, 413, 416 Bockenheimer, K. G. 226. Bogenhardt, Fr. 3, 106, 230, Bogischie, W. 365 Boissière, . . . de 377. Bolland, J. v. 53, Bollstadt, A. v., s. Albertus M. Bompois, F. 161 Bonamy, 153 Bonaparte, L. L. 278. Bonstetten, A. v. 19, 401,

Bopp, Frz. 83. 85. Borges de Figueiredo, A. C. 290. Bornhak, G. 93. Borring, St. 111. 157. Bossert, G. 217. Bossler, Ludw. 221. 225. Boué, A. 264. Bouquet, D. M. 53. Bourquelot, F. 153. Boyd, St. G. 310. Bradley, H. 269. 271. Brandes, H. K. 73. 95. 109. 136. 165. 172. 175. Brandl, J. E. 220. Brandsch, R. 252. Brandstetter, J. L. 138. 220. 254. 256 f. Branky, Frz. 304. Brantl, K. 106. Brasseur de B., Ch. E. 170. Brauns, ... 289.
Brehmer, W. 240.
Breker, C. 314.
Brichan, J. B. 150.
Bridel, Ph. 46.
Brill, W. 6. 361. 422.
Bring, E. S. 48.
Bronisch, Chr. W. 38. Bronisch, Chr. W. 38. 107. 114. 284. -, C. B. 299. Brookema, J. 260. Brosi, J. B. 134. Brosses, Ch. de 54, 61. 366. 402. 404. 406. 415. Brown, W. R. 270. dt.? Brückner, A. 229. 236. Brügmann, H. 110. Brunner, Heinr. 329. Buchholz, P. 421. Buchta, Rich. 382. Buck, M. R. 99. 213 ff. 216 ff. 222. 249. 256. 274. Buckingham, J. S. 172. Bülow, C. Ch. v. 116. Büsching, A. Frdr. 61. —, J. G. G. 40. Bugge, Soph. 266. Bullet, J. B. 55. 207. 274. 415 f. Burmeister, K. Ch. H. 115. Bursian, K. 325. Busch, G. 38. Buschmann, J. C. Ed. 178. Butakoff, I. 163.

Buttmann, A. 112. 398. Buxhöwden, P. v. 161. Caballero, F. 58. 897. Cabral, J. F. Dias 314. Camden, Will. 414. 416. Campell, U. 28. Cannabich, J. G. Frdr. 885. Cassel, P. 106. 115. 161. 217. 285 f. 299. Castan, Aug. 277. Cauvin, Th. 156. Chaban, (comte) de 282. Chabrand, J. A. 278. Chalmers, G. 51. Chambrier, Fr. de 182. Chantreau, . . . 58. Chaponnière, J. J. 258. Charnock, H. S. 158. —, R. St. 177. 271. Cherbonneau, A. 806. Chotin, A. G. 141. Christ, K. 211 f. 218. 228. 226. 280. Cipariu, T. 161. Clarke, Hyde 270. Clerq, F. S. A. de 365. Coats, . . . 405. Coaz, J. 127. Cocheris, Hipp. 282. Coelho, F. Ad. 289. Cole, E. M. 271. Colinton, J. Foulis of 52. Combot, E. 56. Cook, J. 406. Cooke, W. 271. Cordoiro, L. 306. Corswarem, G. J. de 141. Cortembert, M. E. 367. Cortés, Mig. 59. 159. 288. Cosson, ... (baron) de 158. Courson, Aur. de 58. 417. Couture, L. 278. Cox, J. C. 271. Crain, M. 160. Crawfurd, J. 63. 167. 301 f. Crecelius, W., 217. 228. 228, 240, Creuly, ... 155, 277. Crouzat, Aym. de 131. Crusius, G. Ch. 69. Culmann, J. W. 223. Cuno, J. G. 225. Cuoq, J. A. 171. 311. Cureus, Joach. 24. Curtius, E. 181. 403. 406. —, G. 84.

Curtse, L. 109. Cybulski, Adalb. 113. 419. Danckwardt, C. G. 315. Daniel, H. Ad. 386. Davies, Edw. 51. Davis, Frdr. 269. Debuigne, K. 245. Decker, . . . 226. Dederich, A. 228. Deecke, E. 110, 320. Dehmel, G. Ad. 38, 107. Deimling, K. W. 165. Deloche, M. 277. Denina, G. C. 73. Denzinger, J. 100. Depping, G. B. 56, 416, Desjardins, E. 276, Diederichs, V. 299, Diefenbach, L. 71, 841. -, Ph. 103. Diemer, Jos. 123. Diez, Frdr. Chr. 84. Dilthey, K. 102, 398. Dionysius Per. 15. Dirikis, Andr. 238. Ditmar, W. a 62. Djurklou, G. 265. Dobie, J. 269. Dobrowsky, J. 41. 84. Dodge, R. J. 309. Dolch, Osc. 322. Doorninek, M. J. van 260. Doornkaat - Koolmann, J. ten 240. Dornseiffen, J. 260, 373. Dorrenboom, J. A. 260. Dozy, R. 158. Drouin, E. 278. Du Cange, Ch. D. 53. Düntzer, J. H. J. 105. 182. Dürre, H. 241. Dufau, ... 70. Dufour, L. 132. Duméril, Ed. 157. Dunger, Herm. 232. Dunlap, S. F. 147. Duns Scotus 9. Durand, J. P. 279. Dyrlund, J. 144. D—, C. 313. Earle, J. 147. Ebengreuth, Luschin v. 246. Ebert, Fr. A. 69. Ebrard, J. H. Aug. 100. 419. Eccard, J. A. 32. Eckbohrn, ... 375.

Eckmayer, . . . 420. Edlinger, Aug. v. 329. Edmunds, Fl. 148, 271. Forestié, ... 272. Egli, J. J. 244, 253 ff. 257. Forrest, Th. 62. 298, 301, 313, 315, 321 f. Fort y Roldan, N. 314. 323 ff. 379 ff. 385 f. 399 ff. Ehrentrut, H. G. 110. Eltester, L. v. 105. Ender, K. Imm. 234 f. Erben, Jos. 364. Erman, F. v. 162. Erslev, Ed. 373. Esselen, M. F. 240. Esser, Q. 220. 227. Estrup, H. F. J. 56. Ettmüller, L. 107. 133. Euphorio 15. Evelt, Jul. 241. Evens, D. Silv 269. Evêque de la Basse Mouturie, ... l' 142. Ewald, G. H. Aug. 85. —, L. 374. Eys, W. J. van 285 f. Fabre d'Envieu, Jul. 210. Fabricius, Ad. 157. -, J. Chr. 203. K. Ferd. 115. 419. Falconet, C. 55. Falk, Frz. 226. Falke, J. F. 38. Falkman, Axel 264. Fallmerayer, J. Ph. 297. Fallot, ... 222. Fauriel, Cl. 284. Fenel, J. B. P. 55. Ferguson, Rob. 4. 146. 179. 267. 271. Fernberg, J. 220. Ferrand, H. 362. Ficker, Ad. 125. Field, D. D. 312. 410. Finger, F. A. 211. 226. Fischer, J. E. 62. -, 0. 110. Flechia, Giov. 290. Fletcher William, J. 311. Fleurieu. Ch. P. Cl. de 64. Förstemann, E. G. 106.

, E. W. 82 88 ff. 95.

179. 203. 205 ff. 232.

400. 404. -, K. Ed. 39.

Foglietti, Raff. 421. Fonseca, J. S. da 314. | Forbiger, Adalb. 181. 319. | Forchhammer, P. W. 397. Foulis of Colinton, J. 52 Fournier, A. 222. Foxe, L. 405. Frankel, M. 241. Franges, S. 253. 321. Franse, J. 361. Franz, J. Mich. 357. Frenzel, Abr. 37, 41. Fréret, Nic. 56. Fresnel, F. 169. Freudensprung, S. 100. Freudenthal A. O. 163. 297. Freund, ... 95. Friedemann, Frdr. T. 101. Friedrich d. Gr. 41. Frischlin, J. 33. Fritzner, Joh. 266. Fröbel, Jul. 47. Frommann, G. K. 219. Frylink, H. 382. Fuss, M. 223. 226.

Gaidoz, H. 85. 228. 267 f. 272. 280. 325. Galiffe, J. B. G. 130. Gandershofer, G. M. 34. 99. Ganzhorn, W. 217. Gareis, C. 226. Gaster, M. 296. Gatschet, Alb. S. 4. 128. 131. 137 254 f. 308. Gaudy-Lefort, J. A. 47. 129. Gautsch, K. 108. Geerz, F. 361. Geete, Rob. 9. 262. 326. Geistbeck, Mich. 321. 379. Gelbe, Th. 211. Georges, Ernst 375. <del>\_</del>, ... 95. Gerlach, II. 95. Gerland, G. K. C. 93. 107. Gerss. M. 117. Gerville, ... de 56. 157. Gesenius, W. 68. 85. Gessner, K. 24. Gibson, Edm. 50. -, T. A. & G. M. 67. 203. 205. 267. Gingins, F. de 131. Glarean 20. Glück, Chr.W. 95, 101, 183] Hanow. W. 119. Fontaine, . . . de la 142. 420. Gnospelius, N. 48.

Godet, Alfr. 258. Godron, D. A. 281. Göhlert, J. V. 123, 248. Götz, W. 321. Götze, L. 111. Götzinger, M. 93. Goldast, Melch. 93. Gomme, G. L. 271. Gotthard, H. 100. Gottschalk, J. 118. Gourgues, A. do 156. Gouw, J. ter, s. Aurolius. Grabowsky, ... 88. -, F. 302. Grässe. J. O. Th. 375. Gravo, H. G. 38. Graff, E. G. 95, 412. Grandgagnago, Chr. 141.225. Grésy, E. 153. Groverus, ... 98. Griesobach, L. 116. Grimm, J. 35. 88. 98 ff. 110, 225 f. 821. Grössler, II. 229. Gross, J. 228. Grot, J. 87. 168. Grote, O. 212. Growse, F. S. 800. Grube, A. W. 875. Grützmacher, ... 119. Guadet, ... 70. Günthner, A. 217. Güssow, P. 821. Guibert, Adr. 869. Guillimann, Frz. 418. 415. Gutmann, ... 98. Gutzeit, W. v. 162.

Haagen, Frdr. 225. Habets, Jos. 260. Haeghen, F. van der 169. Häusser, Ed. 811. 401. 409. Haffner, F. 44. Hagen, Fr. H. v. d. 64. Hajdeu, B. P. 298. Haillant, N. (?) 262, 252. Hakluyt, R. 24, 153, 415, Halevy, Jon. 304, 806, Haller, K. 379, Halm, K. F. 825 Hammer-Purgetall, Jon. v. 33, 61, 122 f. 155, Hammerstein, W. v. 236 Handelmann, H. 112, 241. Hanka, W. 40. Hansen, A. 162, 26%

Hantschke, J. C. L. 104. Harkavy, A. 299. Hartmann, Jul. 216. 381. Hartshorne, C. H. 147. Hasskarl, J. K. 168. Hattemer, H. 858. Hattemer, H. 358. Hattink, R. E. 260. Haupt, K. 108. —, M. 94. Hayden, F. V. 810 (Note 821). Heckewelder, J. 64. Heer, J. J. 255. Hehn, V. 216. Heinze, R. 83. 204. Heisterbergk, B. 4. 294. Helfert, J. A. v. 294, 421. Helfferich, Ad. 320. Helmersen, Gr. v. 164. Henne, Ant. 884. Hennig, E. 39. 418. Henschenius, ... 140. Héricher, Ed. Le 157. 275. **280**. Hermann, F. J. 45. Hermans, C. R. 139. Hermes, F. 40. Herodot 15 Herrero y Perez, M. M. 314. Herrgott, M. 412. Hertel, G. 242. Hess, ... 386. Heuglin, Th. v. 317 (Note 871). Hewer, ... 105. Hey, G. 232. 236. Heyd, L. Fr. 73. Heyne, M. 110. Hezenmans, S. C. A. 260. Hierlemann, ... 217 Hildebrand, H. 263. 217. Hirsch, P. 304. -, (Pfr.) . . . 220. 420. Hirt, A. 380. Hisely, J. J. 131. Hitzig, Ferd. 93. Hochstetter, Ferd. v. 405. Höft, F. 112. Höger, F. Chr. 219. Hoeufft, J. H. 47. Hoffheinz, G. T. 239. Hofmann, K. A. 101. Hohenbühel, L. v. 248. Holle, K. F. 301. Holscher, P. 108. Holzapfel, R. 373. Holzmann. Ad. 93.

Homer 14 f. Homunculus, s. Racioppi. Hoppe, Ferd. 238. Horns, . . . 241. Hosaeus, W. 209. 241. Hotz-Osterwald, J. H. 254 f. Houzé, A. 154 f. Hruschka, Al. 211, Hubler, T. 377 f. Huo, Ev. 303. Hucher, E. 277. Hübner, Joh. 384. Hüllmann, K. D. 71. Huillard-Breholles, J. L. A. 154. Hulakovski, J. M. 108. Humboldt, A. v. 64. 178 f. 205. W, v. 60. 155. 159. 283. 285. 287 f. Hummel, A. 380 f. Hundt, F. H. 101. Hunfalvy. Joh. 250. —, Paul 252. Hupel, A. W. 61. Hunter, ... 365. Hurt, J. 299. Jacobi, V. Fr. L. 113, 175, 206, 211, 254, Jacobs, Ed. 212, 241. Jäger, Alb. 122. Jaenicke, . . . 386.
Jäthenstein, M. K. v. 37.
Jahn, Alb. 134.
—, H. B. 240.
James, J. 153. Janicke, C. 242. Jeantin, ... 142. Joitteles, Adalb. 244. Jentsch, Aug. 233. Jettmar, ... 112. Jireček, Jos. 364. Immisch, R. 108. 235. Inama-Sternegg, K. Th. v. Junes, C. 150.
Jones, W. 82.
Joret, Ch. 272. 275. 291.
Joyce, P. W. 152. 266.
Jüngst, L. V. 109. 115.
Jung, J. 299.
Junghuba Fr. 168. 246 f. Junghuhn, Fr. 168. 405. J..., R. 239 Kämmel, O. 243. Kanitz, Ph. F. 364 f. Kasper, L. 244.

Kate, H. F. C. ten 308. Kattner, E. 119. 238. Keat, S. 211. Keferstein, ... 95. Kehrein, Jos 104. Keller, Ferd. 133. 185. -, J. J. 32. 0. 331 Kellner, Wilh. 104. 224. Keltsch-Stein, R. v. 237. Kemble, J. M. 84. 144, 206. Kern, Heinr. 301. Kessel, J. H. 229. Ketrzyński, W. 237 f. 297. Kienitz, O. 379. Kiepert, H. 159. 165, 181. 283, 304, 319, Kieser, C. 100. Kiesewetter, J. N. 231. Killisch, J. 114. 235. Kindler, . . . 239. Kindscher, Frz. 241. Kindt, C. R. L. v. 111. King, W. Ross 268. 410. Kirchhoff, Alfr. 231. 234. Kirchhoff, Al 380 f. 386. Kirejewski, J. A. 298. Klein, M. 41. Kleinpaul, R. 322. Klöden, G. A. v. 321. Klunzinger, K. 98. Knapp, A. J. 147. Knaus, R. 253. Knauthe, Chr. 37. 107. Knothe, H. 109 235. Koch, G. Aen. 69. —, J. 133. —, Matth. 125. Köhler, G. 39. 107. Kohl, J. G. 109. 169. 399. Kolb, P. 63. 204. Kolbe, W. 226. Kollár, J. 49. Koller, O. 249. Kopitar, B. 42 84. Koppmann, K. 240 f. 320. Kornbeck, C. A. 217. Krause, K. E. H. 94. 110. 237. 419. --, G. 361. , G. A. 306. Kreglinger, A. 140 Kreitner, G. 303. Kreutzwald, Fr. 162. Kriegk, G. L. 73. 397. Krohn, Aug 209. Krones, F. 244 f.

Krosta, F. 238. Krusenstern, A. J. v. 64. Kühnel, P. 236. Künssberg, Heinr. 419. Kugler, K. 219. 410. Kujot, S. 239. Kurck, A. 263. Kurth, G. 4. 260. 410.

Labroue, E. 376 f. Lacava, M. 292. Lacombe, ... (Pater) 311. Laftman, E. M. J. 263. Laistner, L. 215. Lamanski, Wlad. 364. Lambert, J. H. 307. Larramendi, Man. 417. Lasalle, Ch. 271. Lassen, Chr. 166. Latendorf, F. 115. 212. 240. Laube, ... 33. Lauchlan, Th. M. 152. Lebeuf, J. 53. Lechner, E. 129. Lefils, Flor. 157. Leicht, M. 160. Leicht, M. 160. Lemcke, H. 239. Lenormant, Frç. 165. Lenz, Osc. 306. Leo, H. 93. 95. 112. 144. Leonardi, Joh. 105. 228. Leonhardi, G. 129. Lepsius, R. 160. Lespi, V. 284. Leutsch, K. Ch. v. 103. Levy, M. A. 297. Lewis, ... 84. Lhuid, Edw. 414. Lichtenstein, M. H. K. 63. Liebusch, G. 71, 113, 204, 206. Lignell, A. 142. Lignell, A. 142.
Ligtvoet, A. 301.
Liljegren, J. G. 48.
Limmer, K. 36.
Lindal, P. J. 265.
Linder, N. 262. 362.
Lippert, C. 382.
Lisch, G. C. F. (?) 3. 40. 256.
Livingstone, D. 169.
Lochner, G. K.W. 100. 419.
Löbe, E. C. 230. 336.
Loersch, Hugo 228.
Lohmeyer, K. 237. Lohmeyer, K. 237.

Lohmeyer, Th. 210. 239. Lommer, V. 231. Long, Rob. 280. Longley, El. 383. Longney, Ed. 383. Longnon, A. 208. 271. 275. Lopez, V. F. 316. Loriti, H., s. Glarean. Loth, Jos. 270. 277. 282. Lottner, C. 160. Lotz, ... 252. Luchaire, Ach. 278. 285 ff. Lucian 15. Ludolf, Hiob (?) 37. 203. Lübben, A. 211.
Lübben, A. 211.
Lüthy, U. J. 45.
Lütolf, A. 137.
Lüttich, S. 209.
Lundgren, M. F. 264.
Lutterbeck, ... 240.
Luze, Ed. de 371.
Luthin G. 207 Lytkin, G. 297. L . . ., . . . 136. Mabille, E. 154. Maclure, E. 271. Madoz, P. 60. Madsen, E. 143, 361. Mäder, D. 137. Mager, H. 371. 379. Magerstedt, Ad. F. 294. Mahieu, A. 157. Mahn, C. A. F. 3. 93. 95 f. 109. 112 ff. 118. 153. 159. 161. 173. 179. 228. -, J. F. A. 116.
Maire, A. 282.
Maistre, J. M. de 61.
Malacrida, E. 44. Malfatti, B. 248. Malte Brun, K. 66, 203, 367.
Maltzan, H. 306.
Mannert, K. 69.
Mannier, E. 156.
Marcou, Jul. 307.
Marjan, Hub. 227.
Marjanhurg G. F. 127, 252 Marienburg, G. F. 127. 252. Marina, F. 58. Marinelli, Giov. 291. 326. Maronski, St. 238. Marrecas Ferreira, L.F. 289. Marres, Arist. 301. Martignier, D. 131. Massmann, H. F. 39. Matile, G. A. 132. Mayer, Th. 176. 419.

Mazocchi, A. S. 416. 418.

Medina, J. Toribio 315. Mehlis, Chr. 212. 218. 220. 222. 228. Meidinger, H. 175. Meiller, A. v. 125. Meinicke, K. Ed. 316. Meissler, D. E. 73. 204. Mela 16. Melanchthon, Ph. 24. Mendoza, Euf. 313. 365. Mercator, Gerh. 383. Merk, ... 217. Meunier, Frc. 320. Meyer, A. B. 302. —, D. 111. -, Gust. 297. Heinr. 133 f. 138. 206. 405. -, Hugo 110. -, Joh. 138. 216. 257. -, K. H. Leo 94. Meyer von Knonau, Gerold sen. 133. 204. , jun. 255 f. Miani, Giac. 169. Middendorf, Herm. 92. Mieck, Jos. 228. 326. Miklosich, Frz. v. 84, 180. 242. 317. Mill, J. Stuart 171. 203 Minden, L. 119. Mitchell, T. L. 204. Modeen, A. E. 379. Moller, J. H. 69. —, P. v. 262. Möllhausen, B. v. 405. Mohr, W. 33. Mohr, W. 33.
Molhuyzen, P. C. 139.
Mone, Frz. Jos. 87. 255.
Monkhouse, W. 147.
Montano, J. 302.
Montmollin, G. de 132.
Moore, Th. 270.
Morel, Ch. 379.
Morosi, G. 291.
Morris, R. 180. 205.
Montier L. 280 Moutier, L. 280. Movers, F. K. 183. Mowat, R. 155. 160. 277. Much, Matth. 243. Mucke, A. 241. Mühlenthal, ... 299. Müllenhoff, K. 94. 211. 249. 330. Müller, A. 382. —, F. Heinr. 62. Médem, Fr. L. C. v. 225. -, G. Frdr. 62.

Müller, Herm. 101.

—, J. W. 69.

—, Max 249.

—, Joh. v. 358.

Mülverstedt, G. A. v. 111.

117. 119.

Münster, Seb. 21.

Muhammed ben Habîb 165.

Munch, P. A. 52. 148. 150.

Munford, G. 150.

Munthe, G. 49.

Muralt, E. v. 163.

Mure, K. v. 18.

Musset, G. 281.

Muys, G. 183.

M—r, ... 257.

Nesselmann, G. H. F. 116 f. Neumann, ... (Adv.) 38. 107. —, F. 117. —, Th. 108. Nicolai, Chr. Frdr. 33. Niemann, C. L. 240. Nikanor 15. Nissen, M. 241. Nitzsch, K. W. 241. Noack, ... 103. Noel, ... 416. Nordlander, J. 265.

Oberhummer, Eug. 296.
Obermüller, W. 243. 245.
323.
Odobesco, Alex. 297.
Oelrichs, J. C. C. 40.
Oesterley, Herm. 208.
Oetter, S. W. 34. 413.
Ohligschläger, F. W. 105.
Olsan, Björn M. 266.
Olshausen, Just. 183. 303.
Ord, E. O. C. 310 (Note 822).
Ortelius 24.
Osenbrüggen, E. 362.
Ott, D. 44.
—, J. H. 65.
Otto, Fr. 334.

Padula da Acri, V. 207. 323. Palacky, F. 42. —, Jos. 249. Pallioppi, Zach. 129. Pangkofer, J. A. 99. Panofka, Th. 180. Pape, W. 181.

Parmentier, J. Ch. Th. 250. 296. 304. 305. 368. Patureau - Baronnet, Jos. Psulitschke, Phil. 306, 326, Payer, Jul. v. 317(Note 878). Paz-Soldan, M. F. 316. Peal, S. E. P. 300. Péan, Al. 278. Peiffer, E. 4. 272 f. Pelloutier, . . . 416. Pelzel, Frz. M. 3. 42. Perelaer, ... 302. Perger, A. v. 125. Pertz, K. 208. Peschel, O. 396. Petermann, A. 406. Petersen, N. M. 3. 49. 57. 144. 163. 330. Petitot, 8. 310 f. Petters, Ign. 92,125,212,240. Pez, B. 45. Pfister, H. 103. Philippi, ... 238. Phillips, G. 159. 283. Piccard, ... 258. Pichler, F. 245. Pictet, Ad. 85. 130. 155. 276. 305; 318. Picton, J. A. 276. Piderit, F. C. Th. 35. Pierquin de Gembloux, Cl. Ch. 58. 417. Piper, P. 330. Pischel, Rich. 297. Pitsch, J. 229. Plinius 16. Pluquet, Fr. 56. 417. Plutarch 15. Pohl, Jos. 228.
Pohl, Jos. 228.
Pont, T. 50.
Porta, W. de 211.
Pott, A. Fr. 165. 176.
Pratt, ... 142.
Prescott, W. H. 173.
Presle, W. B. de 153. Preusker, K. B. 40. Prevost, Aug. Le 56f. 157. Prichard, J. C. 85. Prinzinger, A. 124. 248. 421. Pröhle, H. Ch. F. 94. Ptolemäus Chennus 15. Pulman, G. P. R. 147.

Quandt, L. 116. Quicherat, J. E. J. 154. 156. Quiquerez, A. 132.

Raabe, A. 241. Racioppi, Giac. 292 f. Raczun, . . . . 238.
Radlof, J. G. 358.
Radloff, . . . 299.
Rathgeber, Jul. 222.
Rawlinson, Henry C. 85. \_, G. 181. Raynouard, Frc. J. M. 84. Reclus, El. 378. Redet, ... 156. Reeves, W. 151. Regel, A. K. 234. Reiche, ... 39. Reinhardt, ... 113. Reinach, Sal. 296. Reinisch, S. 169. Reischel, G. 231. Reitzenstein, Herm. v. 220. Resch, F. V. 106. Resö-Ensel, . . . 126. Ress, J. H. 39. Reuss, H. 162. Rhenanus 20. Rhind, A. H. 151. Richter, E. 245. 253. Richthofen, F. v. 303. 345. Riecke, C. F. 96. 106. 114f. 212. 212.
Riedel, J. G. F. 302.
Rieger, Max 111. 225.
Rischel, ... 114.
Ritter, C. 179.
—, E. 258.
—, F. 103.
Ritz, R. 132.
Robertson, J. A. 152. Robertson, J. A. 152. Rochas d'Aiglun, Alb. de 278. 293. Rochat, L. 130. Rochholz, E. L. 137. 217. Rödenbeck, K. H. S. 38. Rössler, A. 252. Rohde, D. 242. 419. 421. Rohlfs, G. 374. Rolland de Denus, A. 273. Rommel, Chr. v. 35. Roquette, J. B. M. A. Dezos de La 57. 368. 417. Ross, John 5. Rossignol, E. A. 154. Roth, F. W. E. 221. 421. —, Karl L. 100. —, K. Ludw. 93. 419.

Rousset, Alph. 156.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENDY AND TILDEN FOUNDATIONS.

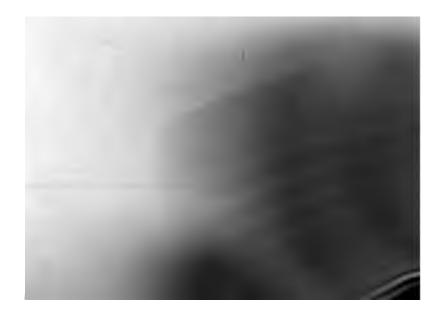

Tomaschek, Wilh. 295. 320. Tomkins, H. G. 304. Tozer, H. F. 320. Tramblais, ... de la 158. Trausch, ... 126. Trollope, A. 317. 410. Trumbull, J. Hammond 170. 205. 309. Tschudi, Aeg. 1. 22. 206. —, J. J. v. 315.

Uibeleisen, K. 223. Umlauft, Frdr. 253.321.326. Unterforcher, A. 247.

Vadian 21. 206 f.
Valois, Adr. de 52. 415.
Varnhagen, Fr. A. de 174.
314. 329. 405.
Varro, M. T. 16.
Venator, ... (Pfr.) 104.
Veth, P. J. 302.
Vetter, Ferd. 257 f.
Vibe, Joh. 276.
Viehbeck, F. W. 39.
Villanueva, J. L. 58.
Villanueva, J. L. 58.
Villanueva, J. S. 295 { Id.?
Villovski, J. S. 235 f. { Id.?
Vinson, Jul. 300.
Völkel, M. J. A. 383.
Vogel, C. V. 35.
Volger, W. F. 69.
Volz, ... 381. 386.
Vries, M. de 139.

Wackernagel, W. 180. Wagner, Herm. 326.375.381. Waitz, G. 335. Waldmann, H. 110. Walther, C. 241. Wanner, M. 257. Washington, Matth. 310. Watt, Joach. v., s. Vadian. Watterich, J. M. 93. Wauters, Alph. 142. 261. Wauwermans, H. 422. Weber, A. 160. Webster, ... 311. Wegelin, Barth. 384. Weigand, F. L. 103. Weise, O. 233. Weishaupt, Matth. 101. Weisser, ... 316. Weitz, W. 229. Weller, Emil 314. Welte, M. 233. Welvaarts, Th. Ign. 260. Werlauff, E. Ch. 39. 49. Werneburg, A. 231. Wersebe, A. v. 36. Weske, M. 299. Wex, F. K. 115. 361. Whitmore, W. H. 312. Wichmann, E. H. 241. Widmann, S. 225. Wiener, H. 131. Wieser, Fr. 307. Will, Joh. 413. Willems, J. Fr. 140. Williamson, A. W. 310.

Willkomm, M. 287. Willmann, A. 258. Windisch, E. 318. Winkel, L. A. te 139. Winkler, Joh. 206. 259 f. Winter, F. 111. 229. Witzschel, A. 230. Woeste, J. F. L. 227. Wolff, J. 251. 253. Wolkenhauer, W. 326.385 f. Worbs, J. G. 32 37. Worsaae, J. J. A. 145. 157. 275. Wouters, L. 372. Wright, ... 271. Württemberg, Herzog Wilhelm v. 330. Würzburger, K. 307. W . . ., C. 226.

Yule, H. 301.

Zaffauk v. Orion, Jos. 329. Zapf, Herm. 221. Zangerl, Jos. 121. Zeithammer, O. 363. Zellweger, J. C. 132. Zeuss, Kasp. 39f. 85.94.225. Ziegler, J. M. 178. Zillner, F. V. 245 f. Zimmermann, H. 209. Zingerle, J.V. 122. 212. 216. Züchoku, 303. Zschokke, F. 118. Zurborg, H. 242.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND

FUBLIC LIBRARRY

ASTOR, LENOX AND
THEEN FULLDATIONS



Im Verlage von Friedr. Brandstetter in Leipzig ist erschienen:

## Nomina geographica.

Versuch einer allgemeinen geographischen Onomatologie.

Dr. J. J. Egli.

58% Bog. Lex. 8. geh. Preis; 21 4

## Etymologisch-geographisches Lexikon.

Separat - Ausgabe des lexikalischen Teils der "Nom, geographica",

Dr. J. J. Egli.

417, Rog. Lex. S. geh. Preis: 12 at

Neue Handelsgeographie.

Erdkunde der Warenerzeugung und des Warenumsatzes. Ein Abrils für Handelsschulen, sowie ein Hilfsbuch für angehende Kaufleute, und zugleich eine Ergänzung zu jedem reingeographischen Lehrbuche Nebst einer kleinen Warenkunde als Anhang.

Von Dr. J. J. Egli.

3. Auft. 15 Bog. S. geh. Preis: 3,20 J

## Geographische Charakterbilder

in abgerundeten Gemälden aus der Länder- und Völkerkunde Nach Musterdarstellungen der deutschen und ansländischen Litteratur

W. Grube.

17. Antiage. 3 starke Bande. Mit 3 Titelstabistichen und 30 großen Holssehmitter. Broschiert: 12.50 .//, eleg. geh. 16 .//

Diese neue Auflage hat abermals vietfiiltige Verbesserungen erfahren und ist um ein betrüchtliche Anzahl neuer Aufstitze bereichert worden. Besondere Aufmerksamkeit ist auch

#### Kolonialbesitzungen Deutschlands

gewidnet durch die Einerdaung eines besonderen Abschnittes, welcher die Interessentates Schliederungen von Angra Pequena, Kamerun, den deutschen Ländereien westlich von Sansibar, Re-Guinoa, dem Britannia-Archipel und den Samoa-Inseln bletet.

# Bilder aus der dentschen Kulturgeschichte.

Von Albert Richter, Verfasser der "Heldensagen des Mittelalters", der "Dentschen Søgen" u. s. w 2 Bände. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Brosch : 10 M, eleg. in 1 Bd, geb.: 11,30 M

Dieses Werk, welches einen völlständigen überhlick über alle Gebiete deutscher Kultzt geben versacht und das materfelle wie das geletige Leben des Volkes in auschaulich geleitermit reichem Detall ausgestatteten Bildern vor die Augen der Leser führt, darf Anspruch auf lebbatteste interesse in allen Kreisen der Gebilderen erheben. Es möge aber noch besonders bevorzunben gestattet sein, das dieses Buch als ein varstigisches und zugleich unterhaltendes bedanzumittel übr die heranwachsende Jugend zu erachten ist und somit als Festgeschen die diese zu dienen sehr geeignet sich erweisen Allette.



THE NEW TOPK FUBLIC LIBRANNY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

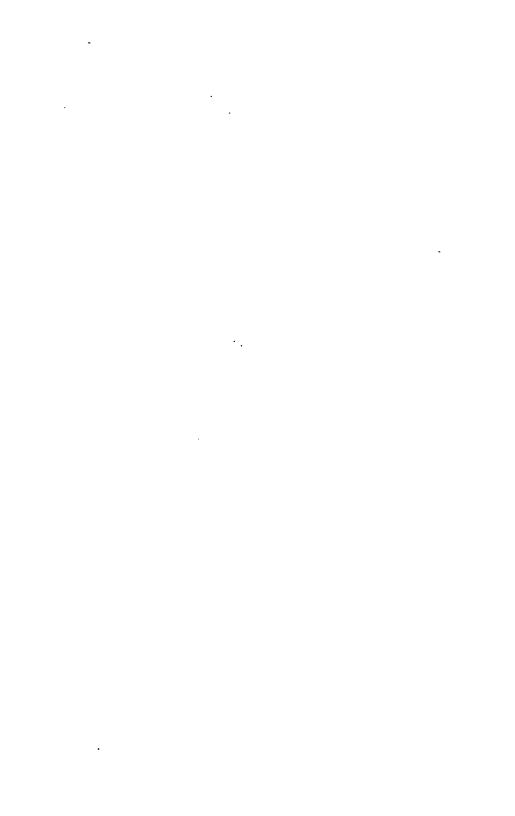

Im Verlage von Friedr. Brandstetter in Leipzig ist erschienen:

## Nomina geographica.

Versuch einer allgemeinen geographischen Onomatologie.

Dr. J. J. Egli.

58% Bog. Lex. S. geh. Preis: 24 of

## Etymologisch-geographisches Lexikon.

Separat-Ausgabe des lexikalischen Teils der "Nom. geographica"

Dr. J. J. Egli.

41% Bog. Lex. 8. gela Preis: 12 .#

## Neue Handelsgeographie.

Erdkunde der Warenerzengung und des Warenumsatzes. Ein Abrifs für Handelsschulen, sowie ein Hilfsbuch für angehende Kaufleute, und zugleich eine Ergänzung zu jedem reingeographischen Lehrbuche.

Nebst einer kleinen Warenkunde als Auhang.

Von Dr. J. J. Egli.

3. Aufl. 15 Bog. 8. geh. Preis: 3,20 M

## Geographische Charakterbilder

in abgerundeten Gemälden aus der Länder- und Völkerkunde. Nach Musterdarstellungen der deutschen und ansländischen Litteratur

### A. W. Grube.

 Auflage. 3 stocke Bände. Mit 3 Titelstablishelten und 30 großen Hobsacholttim. Broschiert: 12,50 .4f., olog. geb. 16 .4f.

Diese neue Auflage hat aberunte vieifüllige Verbesserungen orfahren und fet um eine brütchtliche Anzahl neuer Aufsitze bereichert worden. Besondere Aufmerksamkeit ist nech

#### Kolonialbesitzungen Deutschlands

gewidmet durch die Einordnung eines besonderen Abschnittes, welcher die interesantesten Schriebungen von Angra Pequena, Kamerun, den deutschen Ländereien westlich von Sansibar, Maulines, dem Britannia-Archipel und den Samoa-Inseln bietet.

# Bilder aus der deutschen Kulturgeschichte.

Von Albert Richter,

Verlasser der "Heidenangen des Mittelalters", der "Deutschen Sagen" a. s. w. 2 Bände. Mit zahlreichen Hlustrationen in Holzschnitt.

Brosch : 10 .W, eleg. in 1 Bd. geb.: 11,50 .W

Dieses Work, welches einen vollständigen Überbick über alle Gebiete deutscher Kutter zu geben versucht und das materielle wie das geistige Leben des Volkes in auschauffen gekulteser, mit reichem Detail ausgestatteten Hildern vor die Augen der Leser führt, darf Ausgruch unf des leibtateste luteresse in allen Kreisen der Gebildeten erheben. Es möge aben noch besordert ber wirzulteben gestattet sein, dass dieses Buch als ein vorzäugigienes und zugleich unternaltereites Bildengamittel für die heranwachsende Jugend zu erzelten ist und semit als Fastgnachen übe diese zu diesen sehr geeignet sich erweisen dürfte.



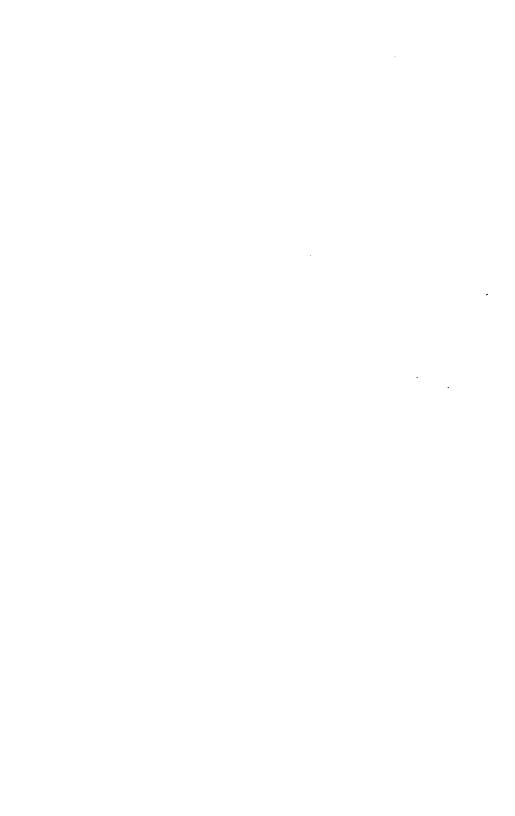



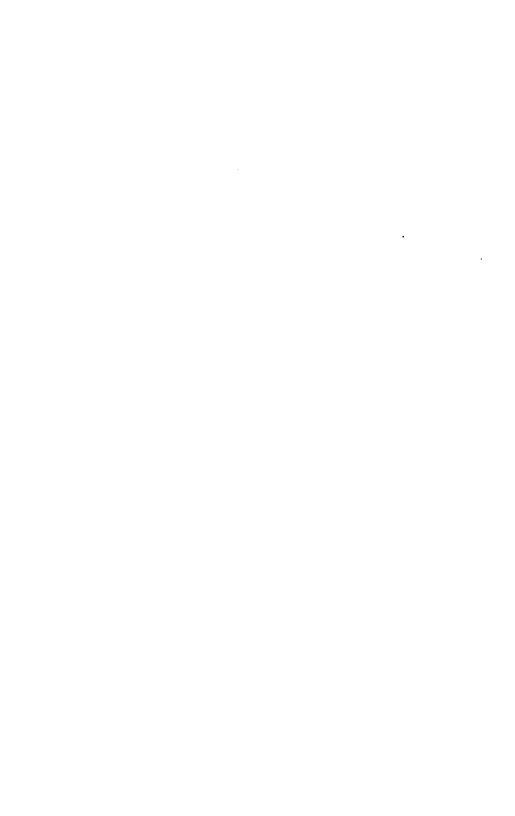

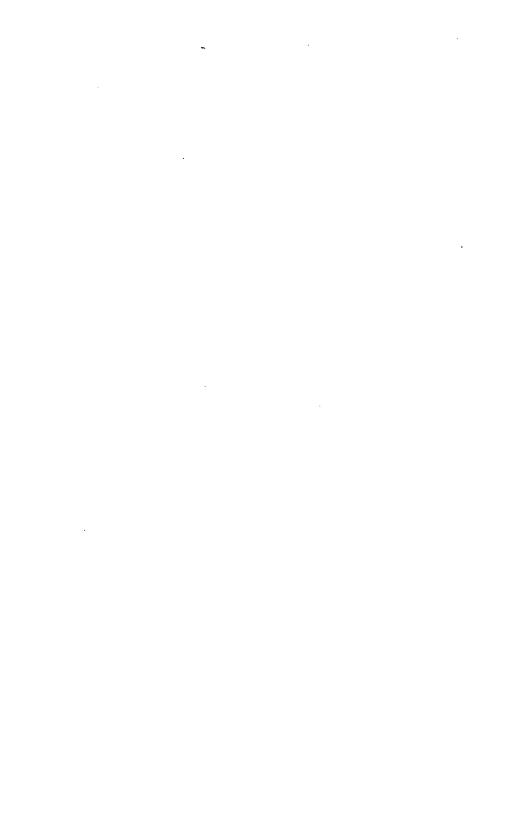

